











Truly zauns Sinden

# Lehrbuch

ber

# Exanthematischen Seilmethode,

auch bekannt unter dem Namen

Baunscheibtismus.



Erfte Ausgabe der funfzehnten Auflage, nebft einem Anhange :

## Das Auge und das Ohr,

beren Krantheiten und heilung durch bie

### Exanthematische Beilmethode,

jum praftischen Gebrauch für Jedermann.

Mit specieller Berücksichtigung unserer klimatischen Verhältnisse, sowie der besonders in Amerika am häusigsten auftretenden Krankheiten, gänzlich umgearbeitet und vielfach vermehrt von

### John Linden,

Special-Arzt ber Exanthematischen heilmethobe, Cleveland, Ohio. 1883.

VIL-L744m 128. Flm No. 2315, Mo. 2

Entered according to Act of Congress, in the year 1878, by JOHN LINDEN.

In the Office of the Librarian of Congress, at Washington.

Electrotyped and printed at the PUBLISHING HOUSE

OF THE
EVANGELICAL ASSOCIATION,
214-220 Woodland Avenue,
CLEVELAND, OHIO.

### Was ist die Exanthematische Heilmethode

3

Und wie wirkt dieselbe?

Ift eine oft wiederholte Frage, die zu beantworten, die folgende turze Erlänterung genügen wird :

Es ift eine auerkannte Thatfache, daß die meiften Rrankheiten ourch unreine Gafte, die der Mensch mehr oder weniger fortwährend in fich aufnimmt, erzengt werben, ober mit andern Worten, bas Blut wird durch diese unreinen Gafte verdorben. Benn fich nun eine größere Quantitat Diefer nureinen Gafte im Rorper angesammelt bat, fo afficiren fie immer basjenige Organ am meiften, welches bei bem Menfchen am ichwächsten ober am empfänglichsten ift. Bei ploplichem Temperatur= wechsel und Erfältungen zieht sich bas Sautorgan zusammen und bie Poren verschließen fich, wodurch die Ausdunftung und Ausscheidung ber im Organismus nicht mehr nöthigen, alfo fchadlichen Substangen verbin-Berbleiben biefe ichablichen Stoffe im Organismus, fo entsteht Fieber, und ba bie Lebensfraft versucht, Dieselben aus dem Blute ju entfernen, fo werden an verschiedenen Theilen bes Rorpers folche Stoffe abgelagert, wodurch bann Entzündungen, Schmerzen und hunderterlei Rrantheitserscheinungen hervorgerufen werden. Gelingt es ber Lebensfraft, vermittelft ber burch bas Fieber erzeugten fraftigeren Blut= cirfulation, bas Sautorgan wieder in Thatigfeit zu feten und bie Poren ju öffnen, fo entfteht reichlicher Schweiß und reichliche Ausscheibung eines gahen flebrigen Stoffes, wodurch in leichten Fällen Beilung (burch Gelbsthülfe ber Natur) ber Beschwerden bewirft wird. In febr vie= len schwereren Erfrankungen feben wir ferner, daß fobald ein Ausschlag (Exanthem) burch bie wieder hergestellte Thätigfeit bes Sautorgans entsteht, fogleich bie heftigeren Schmerzen und Rrantheitespmptome an ben ebleren, inneren Organen gemilbert werben, und unter richtiger Behandlung der dadurch eingeleitete Seilungeprozef erhalten und zum gunftigen Ende geführt werben fann. Solche Raturheilungen feben wir bieweilen in einzelnen Rrantheitefällen eintreten, doch ba wir nicht erkennen konnen, ob die Natur fich felbst helfen wird ober nicht, fo ift es gefährlich auf den Naturheilungsprozeß zu warten, ba baburch ber gunftige Zeitpuntt jum rationellen Ginschreiten verloren geben mag, und defihalb ift es beffer, fofort burch Ginleitung biefes neuen Beilverfahrens die Natur zu unterstüten und fie fo zu zwingen, bas beilenbe Exanthem (Ausschlag) hervorzubringen. Bu diesem Behufe bient und der Lebensweder und bas mit bemfelben zu gebrauchende Reigol.\*)

<sup>\*)</sup> Ich glaube hier noch ganz besonders ausmerksam darauf machen zu müffen, daß man sich vor pomphaft angepriesenem Del in Acht nehmen muß, welches häufig

Der Lebensweder ift ein fleines, finnreich jufammengefettes Inftrument, in welchem an einer Metalltugel breißig feingespitte galvanisch vergolbete Rabeln fo angebracht find, bag biefelben, fobald man bie am unteren Ende ber Chenholghulfe hervorstehende Spiralfeder gefpannt und losgelaffen hat, fofort aus bem oberen Ende (welches auf die gu operirende Stelle bes Rorpers aufgesett ift) hervorschnellen und bie Dberhaut burchbringen. Das Justrument ift so eingerichtet, baß man Die Ginfcnellung leicht ober fraftig, je nach Umftanden, beliebig machen tann und teine Wefahr vorhanden ift, daß die Nadeln gu tief eindrin= gen. Durch biefes Ginfdnellen ber Rabeln werben funftliche Poren hervorgebracht, burch welche bas Blut, welches burch bie fleinen Berwundungen und ben baburch hervorgerufenen Nervenreig nach ben Stellen gezogen wird, nun im Stande ift, Die gurudgehaltenen frantmachenden Stoffe in Form eines Ausschlages auszuscheiben, und fo ben Rörper von bem ihn belaftenden Rrantheitoft gu befreien. Da nun aber die Naturheilfraft die fleinen Bunden, welche durchaus ichmerglos und taum fichtbar find, in febr furger Zeit wieder heilen, b. h. wieder fcliegen wurde, fo bestreicht man bie Stellen mit bem ju biefem Zwede bereiteten Reizöl (Oleum Baunscheidtii), wodurch ber durch die Ra= belftiche hervorgerufene Reig mehrere Tage erhalten bleibt, und fo Beit genug gegeben wird, daß sich ein fünstlicher Ausschlag (Exanthem) entwidelt. - Da nun also ber Sauptzwed biefer neuen Seilmethobe ber ift, fünftlich einen Ausschlag (Exanthem) hervorzurufen, um Daburch ben Beilungsprozeß einzuleiten, so hat man bieselbe bie "Exanthematische Heilmethode" genannt. - Die im Rorper befindlichen "unreinen Gafte" werden dadurch aus bem Rorper formlich berausgezogen, und somit ift die erfte Urfache der Rrautheit entfernt.

Es ist eine physiologische Thatsache, daß die Lebensfraft nicht in verschiedenen Organen zu gleicher Zeit in erhöhter Thätigkeit sein kann. In Krankheiten der inneren Organe nun concentrirt sich die Rervensthätigkeit in diesen Organen und bewirkt in denselben ebenfalls eine Anhäusung von Blut. Machen wir nun an der Oberstäche des Körpers kräftige Einschnellungen mit den Radeln, so ziehen wir die Nerventhäs

giftige Substanzen enthält. Ebensowenig sollte man das sogenannte "importirte" Del gebrauchen, da dasselbe, selbst wenn es keine gistigen Substanzen enthalten sollte, nicht mit specieller Rücksicht auf unsere hiesigen klimatischen Verhältnisse und auf die hier häusig vorkommenden Krankheiten, welche man in Deutschland kaum kennt, anz gesertigt wurde, weshalb es auch nicht so wirksam und heilsam sein kann, als das von mir bereitete.

tigkeit von dem leidenden Theile ab nach außen, und ebenso die Uebermasse des angehäuften Blutes, wodurch das ergriffene Organ sofort ersleichtert und einer normalen Thätigkeit entgegengeführt wird. Durch die Anwendung des Lebensweders wird überhaupt stets die Nerventhästigkeit von den inneren Organen nach der Oberstäcke des Körpers geslenkt, und das Blut jeder Zeit mit der Nerventhätigkeit gleichen Schritt hält, so wird auch das Blut mehr nach der Oberstäche des Körpers gezogen. Hierdurch entsteht äußere Wärme des Körpers, während die ebleren Theile von Congestion und Entzündung befreit werden, so dann entsteht reichliche Ausdünstung und Ausscheidung, und der Hellungsprozeß ist eingeleitet ohne giftige und üvelschmedende, sogenannte Arzeneien, welche doch nur in den meisten Fällen den Körper vergiften, den Organismus zugeführt zu haben.

Aus Obigem kann nun Jeder sehen, daß die eranthematische Seilsmethode durchaus rationell und auf die Gesetze der Physiologie basirtist, und da auch die Anwendung des Lebensweders fast schmerzlos ist, und niemals Schaden dadurch entstehen kann, so kann man mit gutem Gewissen allen Leidenden zurusen: "Probirt es, und Ihr wersdet über die wunderbaren Heilungen erstaunt sein."

#### John Linden,

Specialargt ber Exanthematischen heilmethobe. Letter Drawer 271, Office u. Wohnung: 414 Prospectst., Cleveland, D.



## Forrede zur fünfzehnten Auflage.

-0----

Mit Bergnügen präsentiren wir hiermit bem Publikum eine neue, vermehrte und verbesserte Auflage dieses Lehrbuchs. Bas wir im Borwort der früheren Auflagen von der Bortresslickeit der eranthematischen Seilmethode und unserem Freundschaftsgefühl unseren Kunden gegenüber sagten, können wir hier nur in einem verstärkten Maße wiederholen. Die Zahl der Freunde, welche sich um das Banner dieses heilverfahrens scharen, wächst mit jedem Tage und zählt bereits nach Millionen.
Ein besseres Zeugniß für dasselbe könnte man sich wohl kaum wünschen.

Der schönste Ruhm des Lebensweders liegt darin, daß er im vollen Sinne des Wortes ein Familienfreund ist, auf welchen man zu jeder Zeit bauen kann. Er hat das alte Schreckbild des Schröpfens und Aberlassens glücklich und für immer verdrängt. Bon Blutegeln, Umsschlägen, Bähungen und gar von den so oft gistigen und verderblichen inneren Ableitungsmitteln, die nur den Krankheitsstoff vertheilen, aber nicht aus dem Körper schaffen, und nur zu oft selber wieder die Grundsursache zu neuen Krankheitserscheinungen bilden, will man täglich wesniger wissen. Das einsache und naturgemäße heilversahren dieser Methode, welches die Krankheitsstoffe auf mechanischem Wege ausscheisdet, verdrängt dieselben, so wie es von Tag zu Tag mehr bekannt wird.

Als ich vor mehr benn breißig Jahren als Pionier der eranthe= matischen heilmethode in Amerika mich zuerst an das Publikum wandte, da galt es, berselben durch die Masse der Borurtheile und allerlei hinder= nisse Bahn zu brechen. Die überwiegenden Bortheile derselben mußten hervorgehoben und die Scheingrunde ihrer Gegner zuruckgewiesen werden.

Dieses ist glücklicherweise heute kaum mehr nöthig. Die ausgezeichneten Leistungen dieses heilverfahrens haben dessen Ruhm ohne alles fremde Zuthun für immer begründet, die glänzenden Erfolge desselben waren dessen beste Bertheidigung. Massenhafte Beweise liegen vor, daß dasselbe in allen denkbaren, sowohl in der heilung von acuten wie chronischen Krankheitsfällen die größten Triumphe geseiert hat. Dieses erkennen auch ehrliche und gründlich gebildete Aerzte gerne an, obschon es immer noch eine Anzahl derselben versucht, die Macht der Thatsachen abzusschwächen. Der Grund hiervon liegt auf der hand. Diese heilmethode macht eben Jedermann zu seinem eigenen Arzt, und dadurch werden die Aerzte nicht nur neidisch, sondern soweit sie zumal nicht auch der operativen Chirurgie gewachsen sind, zum großen Theile überslüssig.

Die Erfindung und Berbreitung der eranthematischen Seilmethobe hat burch ihre erfolgreichen und beglückenden Samariterdienste in taufenden Familien bem Erfinder berfelben ichon fo viel Dant eingebracht, daß es gar fein Bunder ift, daß sich ein Mann wie Carl Baunscheidt fo lange ale möglich für diefen Erfinder halten ließ. Ihm jedoch gebuhrt nur bas Berdienft, Diese neue Beilmethode in weite= ren Rreifen verbreitet zu haben, daß er aber nicht ber Erfinder berfelben ift (fur ben er noch bis vor Rurgem gehalten murbe), leibet teinen Zweifel. Er hat zwar biefe Beilmethobe nach feinem Namen "Baunscheidtismus" genannt, und unter Diesem Ramen ift fie vielfach bekannt; jedoch man ftoge fich nicht an Diefem Namen. Derfelbe ift feineswege glüdlich gewählt und hat ber Anerkennung und Ausbreitung bes Beilverfahrens, bas er reprafentiren will, jedenfalls mehr geschabet ale genüht, benn wo man auf langft gemachte Erfahrung und Beobachtung baut, follte fich bie Perfonlichkeit bescheiben im hintergrunde hal-Dies aber ift der Fall mit biesem Beilverfahren. In China und in Japan wurde icon vor Jahrhunderten bei Gliederichmerzen, Rolit, Budungen u. f. w. von ben Mergten bas Stechen mit Nabeln angemen= Ein Gleiches melbet ber Geograph A. M. Malliet in feinem 1694 in Frankreich erschienenen Berte von ben Prieftern in Giam, Die im Beilen "leiblicher Gebrechlichkeiten gar geschidt mit Nabeln umfahren. foldergestalt, daß wenn sie bie Rranten mit etwelchen Nabeln oftmals gestochen, diese ihrer Schmerzen und Leiden ledig werden."

Auch von den Indianern Amerikas ist es bekannt, daß sie bet Rheumatismus und Gliederschmerz sich dem Stiche einer großen Waldameise aussetzen, was sofort schmerzstillend und erleichternd wirkt. Bon ihnen batte nohl auch Dr. Perkins, ein Amerikaner, sein Heilversahren entnommen, welches er vor fünfzig Jahren bereits bei Entzündungen, Nervenkrankheiten und insbesondere auch gegen rheumatische Schmerzen anwendete, und zwar indem er sich der Nadeln bediente.

Ein trutscher Urzt ferner, Dr. Ferdinand Schrattenholz zu Bilingshoven, wandte gleichfalls ein solches heilversahren an, und zwar anfangs der dreißiger Jahre. Er behandelte mehrere an Gicht Leidende mit ganz überraschendem Erfolge durch Einschnellen von Nadeln. In Bezug auf eine solche glückliche Kur bemerkt der Doktor in seinem Tagebuche: "Dies ist ein schöner heilfall und hat mir Veranlassung gegeben, mit Stechen und Prickeln viele Kranke zu heilen."

Er behandelte unter Andern auch seine Frau in ähnlicher Weise mit sofortigem Erfolge, indem er im Rücken mit der Weber-Rardendistel mehrere Male einschlug, und dies führte ihn "zu Versuchen mit dem Nadelstechen (der siamessischen Methode) an Menschen und Thieren." Auch bei alten Nervenleiden war er sodann wunderbar erfolgreich, indem er in die kleinen Nadelwunden einen Extract einrieb, den er gegen Nervenleiden anwendete.

Der Mechaniter Baunscheidt verbesserte sodann das Nadelinstrument wesentlich, und das ist sein Berdienst; daß er dem Heilversahren auch seinen Namen gab, zeigt mehr Eitelkeit als Rechtssinn.

Carl Baunscheidt (längst gestorben) war selbst ein ganz gewöhnlischer Mensch und ohne besondere Bildung, und gebührt ihm einfach das Berdienst, daß er das Heilversahren in weiteren Kreisen bekannt machte und sich von einem competenten Mann (Dr. Schauenburg) ein gediegesnes Lehrbuch dieser heilmethode hat schreiben lassen, alles Andere von ihm Ausgesandte ist eitel Prahlerei.

Andere schritten jedoch in der Bervollkommnung des Inftruments noch weiter. So habe ich neuerdings eine wesentliche Berbesserung des Inftruments erzielt, indem ich die Nadeln vermittelst electro-galvanisschen Stromes vergolde, welches den großen, doppelten Bortheil bietet, dieselben dauernd gegen Rost zu schüßen und auch die übrigens nicht besonders schmerzliche Anwendung noch schmerzloser zu machen, so daß selbst die empsindlichste Person, ja ein zartes Kind vor dem Gebrauch des Lebensweckers nicht zurück zu schrecken braucht.

Dieje fast ichmerglose Unwendung und einfache Sandhabung bed Beilverfahrens, ohne bag man üble Folgen zu befürchten, ober fich von bem geheimnigvollen Udfelguden und ben lateinifden Phrajen gelehrt fceinender Junger Mesculaps angftigen gu laffen braucht, bereitet bem Lebensmeder felbstverftandlich einen immer ausgedehnteren Birtungs= freis. Die Menschheit wird zu ihrem Glude fich auch hier allmälig von bem gelehrten Bunftmefen und Borurtheil emangipiren und bas Indivibuum balb nicht mehr leichtsinnig seine Besundheit einer ihm ganglich unbekannten Beilmethote anvertrauen. Und bagu hilft biefes Berfahren fein aut Theil mit; ber lebensweder allein reprafentirt in Bahrheit eine vollständige Apothete, indem er erwärmend, belebend und ableitend wirkt und ben Blutumlauf regulirt; wobei, wie icon bemerkt, bas Leichte und Ginfache ber Unwendung Diefer Beilmittel es Jedem möglich macht, Diefelben in feiner Familie mit Erfolg ju gebrauchen und fich badurch noch große Roften und Angft zu ersparen; benn bie Roften, welche ein Urgt gewöhnlich für einige Confultationen verlangt, und die für ärmere Leute auf längere Zeit geradezu unerschwinglich find, merben bei bem Webrauch Diefer Beilmethobe auf Jahre ausreichen, befontere wenn man einmal im Besit bes Inftrumente und Lehrbuches Rebft bem hat man bann immer noch bas berubigenbe Bewußtfein, biefen Menschenfreund und Freund der Armen - biefen gefälligen Familienarat ju jeder Beit, bei Tag und Nacht, in Sturm und Connenichein bequem gur hand zu haben.

Wer nur einmal mit dem Lebenswecker und Del einen Bersuch ge= macht hat, an sich ober in seiner Familie, ber erkennt die Wohlthätigkeit und ben Werth diefer Erfindung und wird ihr freiwilliger Agitator in dem Kreise, in welchem er lebt, und läßt sich nicht länger von der vermeintlichen Wiffenschaftlichfeit und Gelehrsamfeit ber Aerzte ber alten Schulen imponiren, die leider nur ju oft ein mangelhaftes Wiffen binter Latein und geheimnifvoller Miene verbergen. Der Rluge will beutzutage miffen, und gang mit Recht, welcher Art all' die Mirturen find, die ihm ber Berr Doftor verschreibt, und welche Wirtung fie haben follen, und erhalt er, wie es denn meift ber Fall ift, nur allgemeine und ausweichende Antwort, so hütet er sich wohl, das fast immer lebel er= zeugende und übelriechende Beug eingunehmen und überläßt es lieber ber Ratur, fich zu helfen, ober greift zu einem hausmittel, beren erftes und segensreichstes bas eranthematische Beilverfahren ist, welches barum eben auch in feiner Familie fehlen follte. Und er thut weise baran, benn von jenen Mergten ber alten Schule gilt noch heute, mas ber große und weise Dichter ben Fauft in ichmerzvoller Ertenntniß fagen läßt, ale er von den Bauern ehrfurchtevoll begrüßt wird, weil er in schlimmer Zeit ihnen ein Freund und Beiftand mar:

> "Hier war die Arznei, die Patienten starben, Und Niemand fragte: wer genaß? So haben wir mit höllischen Latwergen In diesen Thälern, diesen Bergen Weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst das Gift an Tausende gegeben, Sie welkten hin, ich muß erleben, Daß man die frechen Mörder lobt."

So könnten Tausende der Aerzte der alten Schule noch heute sagen, wenn sie den Drang nach Wahrheit hätten. Aber sie hüten sich wohl und doktoriren fort, wie es früher auch geschah, denn so ist es das Besquemste und so lohnt es sich für sie auch am besten. Aber wahrhaftig. es ist an der Zeit, daß die jenige Wissenschaft, welche es mit Leib und Leben des Menschen zu thun hat, sich nicht länger durch fremden Lautund Geheimniß deckt, sondern wie andere Wissenschaften in unseren Tagen auch thun mussen, sich popular und gemeinverständlich macht.

Sie muß naturgemäßer werden und es wird damit viel Unheil verhütet. Tausende würden nicht in ein frühes Grab gesunken sein, sondern bei der Anwendung dieser heilmittel geheilt worden, und würden noch heute wirken und sich ihres Lebens freuen. Denn alle Krankheiten, in derem Berlause die Sästemasse noch nicht ganz und gar entartet und verderbt ist, und weun kein edles, lebenbedingendes Organ vollends zerstört ist, sind heilbar; dazu ist aber unumgänglich nöthig, daß die kranken Stoffe in einer unschädlichen und naturgemäßen Beise aus dem Körper ausgeschieden werden, was eben das Berdienst der eranthematischen heilmethode ist. Dieses heilversahren hat noch keinen Kranken getödtet, wohl aber unzählige gerettet, welche die alte medizinische Schule sicher und zuverlässig auf den Friedhof geliesert hätte.

Das in dieser Auflage erscheinende Lehrbuch der eranthematischen Seilmethode wurde nicht nur sorgfältig revidirt, sondern hat wegen der bedeutenden Zusätze, die demselben beigegeben sind, einen großen Bortheil über alle seine Borgänger. Das Buch ist einer gänzlichen Umarbeitung unterzogen worden und ist dabei be sonders auf unser hiesiges Klima und die in Amerika am meisten vorkommenden Krankheiten Rüdssicht genommen.

Ebenfalls erlaube ich mir hiermit, besonders auf den Artikel "Wo-chenbett" auf Seite 61, über "Kinderkrankheiten," welche im Sachregister dieses Buches nachzuschlagen sind, sowie auf den Abschnitt über "Nahrungsmittel, Luft, Bewegung und Schlaf" auf Seite 103 ausmerksam zu machen. Auch den neuen Anhang "Das Ohr" 20. möchte ich hiermit der besonderen Berücksichtigung und Untersuchung der Leser empfehlen. Alles dieses sind Dinge, über welche besonders Familienhäupter oft Beranlassung haben, ängstliche Fragen zu machen; dieselben sind in dem vorliegenden Buche in einem gemeinverständlichen Sinne abgehandelt und mit erprobten Anweisungen und Rathschlägen begleitet, daß dasselbe sorgsamen Eltern nicht nur ein getreuer Begweisser in der lleberwachung der Gesundheit ihrer Kinder ist, sondern eben besihalb auch als eins der nüslichsten Werke in der Familienbibliotbet

betrachtet werden kann. Die alljährlich in diesem Lande auftretenden Kinderkrankheiten sind ja ein wahres Schreckgespenst für Mütter, und wer etwas zur Berhütung und hebung berselben beizutragen vermag, versäumt eine heilige Pflicht, wenn er dieses zu thun unterläßt. Ich habe mich hiermit bemüht, durch sorgfältig geprüfte und aus meiner eigenen Erfahrung und Beobachtung geschöpfte Winke, diese Pflicht zu erfüllen.

Indem ich mich ber mir bisher ermiefenen jahrelangen Gunft bes Publitums bantbar erinnere, tann ich mich nicht babei beruhigen, biefen Dant blos mit Worten auszudruden, und habe ich beghalb Bortehrungen getroffen, nebst ben oben angedeuteten Berbefferungen bes Inftrumente und Lehrbuches in Butunft mein Dleum in größeren Flaschen, welche wenigstens fünfzig Prozent mehr Del enthalten, zu versenben, ohne defhalb eine Preiserhöhung desselben eintre= ten zu laffen. Auch habe ich, um bas Publikum vor Fälfchung des nur von mir in seiner ganzen Reinheit und Beilfamteit bereiteten Dleums zu schüten, eine eigene Sandelsmarte (trade mark) eingeführt. Diese Fälschungen, vor welden gewiffenlose Menschen nicht gurudschreden, wenn sie nur Gewinn daraus giehen können, sind freilich eine Empfehlung bes Driginalarti= tele, find aber tropbem für ben wirklichen Eigenthümer fehr unangenehm und tonnen bem Publitum geradezu verhängnifvoll werden. Man fei befhalb auf ber hut und beachte bas "trade mark," um fich von ber Echtheit bes Dels zu überzengen.

Es ist eine betrübende Thatsache, daß leider hin und wieder allerlei verfälschte Stoffe unter der Flagge der eranthematischen heilmittel in die Welt hinaus segeln und gerade aus diesem Grunde nehmen Leidende Anstand, diese heilmittel zu gebrauchen, welches ihnen unter Umständen auch gar nicht zu verdenken ist. Diesem Umstande gegenüber bin ich so glücklich, darauf hinweisen zu können, daß ich nicht nur eine große Anzahl der besten, gebildetsten und gewissenhaftesten Aerzte zu meinen Kunden zähle, welche um keinen Preis ihren ehrenwerthen Namen durch

ben Bebrauch werthlofer Mittel befleden murben, fondern auch burch eine Menge ber glaubwurdigften Beugniffe beweifen fann, bag meine Beilmittel wirklich bas find, wofür fie ausgegeben werben. Es ist na= turlich feine Runft, eine Menge von Empfehlungen ju fabrigiren und Dieselben ohne Namensunterschrift allerlei überspannte und lächerliche Bunderturen bezeugen zu laffen, wie biefes in einer Angahl namenlofer baunscheibt'icher Werte wirklich geschieht. Da ift g. E. in einem in Lugern, Schweig, von einem fogenannten "alten Baunscheibtiften" (wahrscheinlich fehr alt, stammt wohl noch aus bem duftern Mittelalter) verfaßten Werte buchftablich ju lefen : Anochenftude im Urm: Der Arm follte weggenommen werben. Der Lebensweder und fein Del stellten ihn wieber ber. In einem andern Falle foll er ben um einen Boll "verrudten" Schabel eines Menschen wieder gurecht gefett haben. (Siehe Seite 106 jenes Buches.) Db bies wohl nicht etwa ber Schabel bes Berfassers jenes Buches mar?

Co fteht auch in einem in New York erschienenen namenlosen Machwerke buchftäblich folgender Unfinn: "Den jungen Schweinen (Thieren) hilft es geschwind, wenn man ihnen brei bis fünf Tropfen bes Deles im Ei eingibt und Waffer nachschüttet, fonft ichneppert man ihnen, je nach ber Krankheit, wie beim Menschen, Rüden, Dagen, Bruft und Bauch ein. Bei ber Maulfperre hinter und unter ben Dhren, an den Riefern und Dhrgelenken. Bei geschwollenem Euter ober Anoten in demfelben derb etwa zwanzig Mal auf und neben bem Uebel; bei Rolif auf Ruden und Bauch; bei Berftopfung fieben bis gehn Tropfen bes Deles im Ei mit Baffer, bei Borfall ber Bebarmutter auf Ruden und Schamgegenb. Dft follten Ochsen geschlachtet werben, weil sie nicht harnen fonnen. Man fonellt ihnen die Nierengegend und ber lange nach die harnröhre ein, fo wird Alles gut. Go in allen Fällen." Ift bas nicht genug ber Fafelei in einem Sabe vom Schweinchen bis zum Dchfen ? Ift es ba etwa ein Bunder, daß verftandige Leute die Achsel guden und fich mit Biberwillen von foldem Unfinn wegwenden? Wenn man unter anderem bie Leute belehren will, wie es in einem weiteren Buche beißt, bag man einen Kanarienvogel baburch zum Gierlegen veranlaßte, baß man ihm einige Tropfen Oleum Baunscheidtii unter ben Schwanz brachte, so weiß man uicht, soll man sich am meisten wundern über die Dummheit eines Menschen, etwas der Art zu sagen, oder über seine Frechheit, zu verlangen, daß Menschen mit gesundem Verstande so etwas glauben sollen.

Unter solchen Tölpeleien leidet aber nichts mehr als das wirkliche exanthematische Heilversahren, welches doch richtig angewendet so sehr dazu bestimmt ist, zum Segen der leidenden Menschheit zu werden. Man lasse sich also durch solchen Unsinn nicht von dem Gebrauch dieser Heilmittel zurückschrecken. Die Wahrheit muß doch siegen, und eine echte Sache fürchtet nicht die Untersuchung des Publitums. Ich versweise deshalb, während ich mit gutem Gewissen den Gebrauch der von mir versertigten Heilmittel anrathe, wiederholt auf die diesem Buche beigefügten Zeugnisse. (Aehnliche Zeugnisse laufen fast täglich ein.) Dieselben sind nicht nur alle originest und mit verantwortlichen Namen der glaubwürdigsten Persönlichseiten versehen, sondern ich bitte auch darum, im Falle des leisesten Zweisels diesen Punkt betressend, sich schriftlich an die Aussteller dieser Zeugnisse wenden zu wollen, um sich von der Wahrheit des hier Gesagten zu überzeugen.

Auf solche persönliche Ueberzeugung und offene Handlungsweise halte ich überhaupt sehr viel, und bin ein Feind solcher Grundsäte, die es mit der Fischerei im Trüben zu thun haben. Ich habe mich deß= halb freilich, seitdem ich mich redlich bestrebe, meine geehrten Kunden mit den echten eranthematischen Heilmitteln zu versehen, mancher bitteren Ansgriffe von Seiten solcher Dunkelmänner erwehren müssen, und haben Manche sogar nicht von ihren böswilligen Angriffen auf mein Geschäft und meinen Charakter abgelassen, bis ich sie gerichtlich in ihre Schransken zurückgewiesen habe. Und was war denn die Ursache von all' diesen Berleumdungen und bitteren Angriffen? Einfach, weil ich mich bemühte, ein gehässisses Monopol zu Gunsten meiner Kunden niederzubrechen, und somit jenen Känkeschmieden im Wege stand, damit sie die Börsen des

hiefigen Publifums nicht nach herzensluft, gleich einer neumelfenden Ruh, ausbeuten tonnten. Da es mir nun endlich gelang, burch reelle Wefchafte= führung und unausgesehte Energie jenen Leutchen, nachdem fie in Deutsch= land feine Weschäfte mehr machen fonnten, und auf guchtpolizeilichem Bege ihnen überhaupt bas handwert gelegt murbe, bas Monopol auch in Amerifa gu brechen, fo fannte natürlich ihre Berfolgungewuth feine Grengen ; benn ihre Absichten find allezeit "zu ernten, ba fie nicht gefaet haben." Saben fie boch feinerzeit eine mahre Gundfluth von Warnungen vor mir an mich verschwendet, ber ich meine besten Mannedjahre nun über zwei Decennien bagu verwendet habe, dem Beilverfahren ber eranthematifchen Methode hier in Amerita in den weitesten Rreisen Anerkennung ju ver= fcaffen, woraus zur Benuge hervorgeht, wie ihnen mein redliches Bemühen und ber meine fühnsten Erwartungen überfteigenber Erfolg ein Dorn im Auge ift. Ale bas Recht öffentlich fur mich in bie Schranken trat, haben fich biefe Baunscheidt'ichen helben, von Angft getrieben, ver= anlagt gefeben, ihre Schmähartitel aus ihren Buchern herauszureißen, womit fie ihrer Feigheit ben Stempel aufgebrudt.

Ferne sei es von mir, mich aus Leidenschaft ober kleinlichem Neid zu diesen Aeußerungen hinreißen zu lassen, sondern ich bestrebe mich blos, vor dem unparteiischen Blid der Leser das Bild wirklicher Thatsachen zu entrollen und das Publikum zu warnen, wie ich es für die Pflicht eines redlichen Geschäftsmannes halte; denn ich betrachte diesen Gegenstand rein vom geschäftlichen Standpunkte aus.

Schließlich möchte ich, meinen verehrten Kunden für die mir bieber erwiesene Gunft wiederholt dankend, mich auch ferner ihren freundlichen Bünfchen empfehlen, indem ich noch bemerke, daß ich meine heilmittel nach allen Theilen der Welt versende und die reellste Bedienung garantire.

So möge benn auch dieses Buch hinaus in die weite Welt ziehen, um dem Familienvater ein Rathgeber, dem Leidenden ein helfer in der Noth und ein herold und Bertreter des fürzesten, sichersten, unschädlichsten und billigsten heilverfahrens zu sein, das freilich schon früher erfunden, aber jest erst zu einer hohen Bollfommenheit entwickelt worschen ist.

Cleveland, Dhio, August, 1883.

## Ginleitung.

"Liegt boch in Sonnenklarheit Das Wort auf Wald und Flur: Es gibt nur eine Wahrheit— Und bas bift du — Natur."

Bei ber vollständigen Umarbeitung des Lehrbuches für die Eranthematische heilmethode ist es am Plaze, dem Leser eine leichtverständeliche Ertlärung der Borgänge im menschlichen Organismus bei Erstrankungen, sowie der von der Natur selbst eingeschlagenen heilprocesse zu geben, um dadurch die Art und Weise, wie durch die neue heilmethode Krankheiten leicht und naturgemäß geheilt werden können, anschaulich zu machen.

Diese Schrift soll natürlich nicht aus jedem Leser einen heilfünstler machen, sondern sie soll nur ein Leitsaden sein für Diejenigen, welche, mit der alten Medicinverschreiberei unzufrieden, das Bertrauen zur alten Behandlungsweise verloren haben und geneigt sind, die neue rationelle heilmethode zu versuchen, sie in den Stand segend, mit Sicherheit die gewöhnlichsten Krantheiten und unter Umständen sogar die schwierigsten selbst zu behandeln.

Sier in Amerita, wo man fo vielen Wechselfällen ansgesett ift, ba= durch viele Krankheiten erzeugt werden, darunter namentlich der neue Un= fiedler om meiften gu leiten bat, und man auch oft viele Meilen weit bis in einem Arit zu geben bat, und es in landbistriften oft gang unmöglich ift, einen wissenschaftlich gebildeten und erfahrenen Urzt zu betommen, ift es von der größten Wichtigkeit für jeden Kamilienvater, gu wiffen, was er in plöglichen Erfrankungsfällen gu thun hat. Da greift man in ber Noth oft zu ben verkehrtesten Dingen und gibt Sausmittel ober Patentmedicinen, beren Wirkung man nicht kennt und welche ben Patienten oft fo verschlimmern, daß ihm dann nicht mehr zu belfen ift. Sat man aber einen Urgt gu Gulfe gerufen, fo ift in ben meiften Fällen ber Patient nicht beffer baran, benn biefer verschreibt ihm häufig nun bie schärfsten Bifte und abscheulich schmedende Stoffe aus ber Apothete, welche zu der naturlichen Rrankheit nun noch eine fünftliche Medicintrantheit hingufugen, und übersteht bann ber gegnälte Rrante bennoch Diefe beiben Rrantheiten, fo hat er es meistens seiner fraftigen Natur gu danten, welche ihn trot ber unvernünftigen Behandlung wieder genesen (2)

ließ, boch hat er oft Jahre lang an ben Folgen ber verabreichten Arzeneien zu leiden und oft erhält er nie seine frühere Kraft wieder, da an
die Stelle der meist nur kurz verlausenden Krankheit ein Arzeneisiechthum getreten ist, welches ihm sein ganzes Leben verbittert. Befragt ein
Patient aber mehrere Aerzte, so verbessert er seine Lage auch nicht, denn
er sindet durchaus keine Uebereinstimmung unter ihnen, ein jeder verwirst die Behandlungsweise des andern, ohne dabei das traurige Schlußresultat zu ändern.

Bit es da wohl zu verwundern, wenn das Publikum alles Zutrauen zu den Aerzten und das Bertrauen in die Heilkunst verloren und sich tie Meinung gebildet hat, daß die ganze medicinische Wissenschaft für ihn wenig Nupen hat?

Leider hat die öffentliche Meinung bis zu einem gewissen Grade Recht; benn mabrent ber miffenschaftliche Theil ber Medicin, b. b. die Erfenntniß bes menschlichen Organismus und feiner Thatigfeit, feit den letten 50 Jahren gang bedeutend ausgebildet worden ift, mabrend burch die Chemie und das Mifrostop die Bestandtheile des Körpers bis in die feinsten Theilden erforscht worden und die gange Thätigkeit fammtlicher Drgane, welche zur Erhaltung bes lebens nothwendig fint, ertlärt worden ift, fo ift der praktische Theil der Medicin, d. h. die Runft, Rrantheiten zu heilen und die Erkenntniß ber Wirkungen ber Beilagentien heute noch so mangelhaft wie vor 50 oder 100 Jahren, und ber Ausfpruch bes berühmten Dr. hirtanner: "In Die bichte ägyptische Finfterniß, in welcher die Aerzte tappend ihren Weg fuchen, bringt auch nicht der fleinfte Lichtstrahl, um ihre Schritte gu leiten," gilt bente noch eben fo gut, als zu jener Beit, und ebenfo ber Ausspruch Des Dr. Rolte, baft fieben Behntel ber Menschen umtommen, nicht burch Krantbeit, fondern durch die Schuld ber Mergte.

Ein Jeder, welcher Welegenheit gehabt hat, viele Kransheiten und deren Behandlung durch Aerzte der alten Schule zu bevbachten, wird die Ersahrung gemacht haben, daß die alte Heilmethode durchaus feine bestimmten Gesehe hat, nach welcher sie verfährt, im Gegentheil wird er gesunden haben, daß jeder Arzt nach eignem Gutdünsen versährt und oft die zuerst eingeschlagene Behandlung als unpassend verwirft und eine neue einschlägt. Diese Unsicherheit sindet man aber nicht nur bei dem einzelnen Arzt, sondern sie erstreckt sich auf die ganze Schule, wie leicht zu ersehen ist, wenn man den Verlauf einiger hervorragenden Kransheisten beobachtet. Die erste Behandlung der Cholera z. B. bei ihrem Ersscheinen zu Ende der zwanziger und Ansang der dreißiger Jahre war

nach Ausspruch der Aerzte selbst eine durchweg versehlte und somit verswarf man dieselbe vollständig und schlug einen neuen Weg ein, der aber ebenfalls teine günstigeren Resultate herbeiführte. So hat man immer wieder die Methode als falsch verworsen und eine neue versucht, und doch war das Resultat bei der letten Choleraepidemie im Süden ein ebenso ungünstiges als vor 30 Jahren, indem, trop des gelinderen Austretens der Krantheit, und tropdem, daß viele Patienten ganz ohne ärztlichen Beistand wieder gesund wurden, doch noch beinahe die Hälfte und in einigen Städten am Mississippi sogar über 60 Procent der Pastienten starben. Ebenso verhält es sich mit andern Krantheiten, z. B. Croup, Diphterie, gelbes Fieber, Nervensieber, Blattern, Scharlachsiesber u. s. w.

Der größte Febler der Aerzte besteht darin, daß sie den alten Sag "medicus curat, natura sanat," d. h. auf deutsch "der Arzt behans delt (curirt), aber die Natur heilt," ganz vergessen zu haben scheinen. Sie betrachten sich nicht als die Gehülsen der Naturheilkraft, sondern als ihre Herren, sie gehen mit dem Körper um, als ob er eine chemische Nestorte und nicht ein lebender, selbstthätiger Organismus wäre, und verssuchen in demselben vermittelst oft gefährlicher und gistiger Arzeneien ihren Zweck zu erreichen und gewisse von ihnen gewünschte chemische Versänderungen herbeizusühren. Sie verlassen sich zu viel auf ihre Arzeneien und vertrauen der Naturheilkraft zu wenig, und bennoch wissen sie Alle sehr wohl, daß sast die Hälfte der Kranken durch die Naturheilkraft von selbst gesund wird, wenn man nur die richtigen diätetischen und Gesundheitsregeln in Anwendung bringt.

Der berühmte Dr. Hufeland sagt: "Es gibt keine Krankheit, von dem heftigsten Entzündungssieber an bis zur fäuligen Pest, von den zurückgehaltenen Ausleerungen bis zu den Ausslüssen aller Art, von den Rervenkrankbeiten bis zu den Säfteverderbnissen, die nicht schon durch die Natur allein geheilt worden wäre. Dhne Mitwirkung der Natur vermag kein Heilmittel für sich allein je eine Krankheit zu beseitigen; die Runst sollte nur die Naturkrast unterstüßen, sie von ihren Hemmungen befreien und sie dadurch in den Stand sehen, ihr Heilgeschäft zu vollsbringen." Ferner sagt derselbe große Arzt: "Ich bin längst zu der Ueberzeugung gekommen, daß von allen geheilten Kranken der größte Theil zwar unter Beistand des Arztes, aber nur der bei weitem kleinste Theil durch seinen Beistand geneset."

Bu verwundern ist es also nicht, daß der größte Theil der Menschen alles Zutrauen zu den Aerzten und ihrer Kunst verloren hat und es

mude geworden ift, die theuren, meistens gefahrlichen und übelichmeden

ben Arzeneimischungen zu schluden.

Es gibt aber auch fehr viele Leute, melde ans bem Buvielboftern in bas Buwenigdoftern ober bas Garnichtsthun überfpringen und fo, wie man fagt, bas Rind mit bem Babe ausschütten. Gie fagen, bie Dottoren tonnen boch nichts thun, ale hochstens die Krantheit burch ihre Medicinen noch verschlimmern, und wenn ber Patient nicht von felbst gefund werden tann, fo foll er wenigstens nicht noch unnöthig ge= qualt werben. Diese Leute überseben babei aber, bag bie Naturfraft blindlinge thatig ift, und sobald hemmniffe vorhauden find, melde fie nicht beseitigen tann, auch zerftort anftatt zu beilen. Diese Semmniffe aber find es gerade, welche nach Ansfpruch bes großen Dr. Sufeland hinweggeräumt werden muffen, um die Ratur in ben Stand gu feten, ihr Beilgeschäft zu beforgen, und bas tann nur burch eine rationelle Lehandlung geschehen, welche die Natur in ihren Beilprozessen unterftütt, anstatt ihr entgegen zu arbeiten, ober ihr noch mehr Sinderniffe in ben Weg zu ichieben burch Rrantmachung anderer Drgane im Rörper, wie es burch die ftarfen Argeneien ber alten Schule geschieht.

Daß die eranthematische heilmethode die einzig vernünftige, auf die Borgäuge in der Natur gegründete Methode zur hinwegräumung dieser hindernisse und zur Unterstühung der Naturheilkraft ist, wird dem Leser leicht klar werden, wenn er ausmerksam die solgende Auseinandersehung durchlesen wird.

Wenn alle Organe im meuschlichen Organismus in harmonischer Thätigkeit sind, so ist der Mensch gesund und fühlt geistig wie körperlich gut und fräftig; wenn die Harmonie der Thätigkeit auch nur in einem einzigen Organe gestört ist, so entsteht Unbehagen, Unwohlsein und Kraukheit.

Gesundheit, ober die harmonische Thätigkeit sammtlicher Organe, wird badurch bedingt, daß der Stoffwechsel ungehindert und regelmäßig vor sich geht.

Unter Stoffwechsel verstehen wir die Anoscheidung aller Stoffe und Theilchen, welche zur Erhaltung des Körpers nicht mehr dienlich, oder durch Abnuhung unbrauchbar geworden sind, und deren stete Erneuerung durch Zuführung der Nährstoffe. Auf dem Stoffwechsel beruht das ganze leben, hört derselbe auf, so tritt der Tod ein und die ten Traganismus bildenden Theile lösen sich in ihre Urstoffe auf, d. h. der Körper geht in Verwesung über.

Die Buführung der Rährstoffe geschieht hauptsächlich burch ben

Magen, in welchem die Speisen verdaut, d. h. vorbereitet werden, um bei ihrem Austritt aus demselben durch chemische Processe in brauchbare und unbrauchbare Stoffe zerlegt zu werden. Die brauchbaren Stoffe bilden einen dunnen, milchartigen Brei, welcher durch Sauggefäße aufgefaugt und dem Blute zugeführt wird.

Diese Stoffe wurden aber an und fur fich nicht im Stande fein, ben Rörper zu erhalten, ba es ihnen an der nöthigen Warme fehlt; nun werden fie aber in ihrer Mijchung mit dem Blute burch die Yungen mit bem Sanerstoff (Lebensluft) ber atmosphärischen Luft vermoge bes Athmungsproceffes in Berührung gebracht, mit welchem fie fich verbinben, und ba badurch gewissermaßen eine Urt Berbrennungsproceg entfteht, fo erhalt bas nun gur Ernahrung bes Rorpers brauchbar gemachte Blut stete Die nötbige Barme des Körpere, wodnrch allein ber Mensch in ben Stand gesett wird, den Ginfluffen ber Temperatur gu widersteben. Das Blut ift ber eigentliche Ernährer bes Rörpers, indem es durch alle einzelnen Theile circulirt und überall bie Stoffe ablagert, welche jur Erfetjung ber verbrauchten Theilden nothwendig find, jugleich aber auch einen großen Theil ber unbrauchbar gewordenen Stoffe wieder aufnimmt und biefelben burch bie Anescheibungeorgane aus bem Rorper entfernt. Die Ausscheidung ber verbranchten Stoffe geschieht burch Die Leber, Die Rieren, Die Saut und Die Lungen, welche lettere Die burch ben Berbrennungeproceg erzeugte Roblenfaure und Baffer burch bas Ausathmen ausscheiben, um wieder Cauerftoff bafur beim Ginathmen hieraus geht als felbstverständlich bervor, bag reine aufannehmen. Luft gerade fo nothwendig gur Erbaltung des Rorpere ift, ale gute Nabrung.

Ein äußerst wichtiges Ausscheidungsorgan, mit welchem wir es bei dem neuen Heilversahren ganz besonders zu thun haben, ist die Haut, welche durch ihre Millionen fleiner Deffnungen (Poren) ganz unglaubsliche Quantitäten an Gasen, Wasser und sesten Stoffen ausscheidet, und zur Erhaltung des Stoffwechsels und somit der Gesundheit von underechenbarer Wichtigkeit ist.

Die Pflege ber haut durch Waschen, Baden und Bürsten sollte sich daher ein Jeder äußerst angelegen sein lassen; benn es ist Thatsache, daß der größte Theil der Erkrankungen durch Unregelmäßigkeiten in den Funktionen der haut und der Verdanungsorgane entstehen.

Wir haben nun gesehen, bag, wenn ber Stoffwechsel regelmäßig vor sich geht, in ben Funktionen ber förperlichen Organe vollftändige harmonie, b. h. Wohlbefinden, herrscht; bagegen aber Unbehagen und Un-

wohlsein, sobald die Sarmonie gestört ist, und es entsteht nun die Frage, was sollen wir thun, um die Sarmonie wieder herzustellen. Um diese Frage zu beantworten, wollen wir einmal sehen, was die Natur selbst in solchen Fällen thut, und wollen sie unsere Lehrmeisterin sein lassen.

Bird ungeeignetes Material bem Rorper zugeführt burch zu viel ober ungeeignete Nahrung, ober burch ichlechte Luft, ober wird bei einer Erfaltung durch Schließen der Santporen die Ausdunftung unterdrudt und badurch ungeeignetes Material im Körper zurudgehalten, fo muß dadurch natürlich das normale Mischungeverhältniß ber Nährfäfte (bes Blutes) gestört werden, wodurch eine außergewöhnliche Unftrengung ber Organe nothwendig wird, um diefe ungeeigneten Stoffe fich jum Erfat ber verbrauchten zu afsimiliren (einzuverleiben). Diese Unftrengung in ben Organen ruft nun bereits ein Unbehagen hervor, welches jum Un= wohlfein gesteigert wird, sobald durch bie von ben Nervencentern ausgebende Thätigfeit eine neue Unftrengung im Organismus gemacht wird, Die ungeeigneten oder ichadlichen Clemente auszustoßen. ben Borgange finden wir bei ben Unstedungestoffen ; zuerst das Unbeha= gen, bann bie Reaftion ber Lebensfraft im Organismus gegen bie frantmachenden Stoffe und der Berfuch, fie anguicheiden, wodurch Unwohlfein, Rrantheit entsteht, welche, wenn fie nicht in Wefundheit ober Tod übergeht, in einem langwierigen Siechthum endet. Bei geringen Storungen gelingt es ber Naturfraft oft, biefelben zu beseitigen und bas normale Mifdungeverhältniß bes Körpermaterials, welches fur ben regel= mäßigen Berlauf bes Stoffwechsels nothwendig ift, wieder herzustellen, und bann nennt man es eine Gelbstbulfe ber Ratur ober eine Ratur= heilung.

Alls Mittel zur Ausstoßung dieser frankmachenden Elemente bedient sich die Natur der Entzündung, des Fiebers und des Ausschlages, und hat wohl ein Jeder schon die Bechachtung gemacht, daß nach dem Einstritt dieser Erscheinungen das Krankheitsgefühl sosort verschwindet und Wohlbesinden allmälig wieder eintritt. Oft aber sind die hindernisse zu bedeutend, als daß sie die blindlings wirkende Naturkraft überwinden kann, und da ist es nothwendig, durch Anwendung der geeigneten Mittel der Natur zu hülfe zu kommen.

Bei all diesen Anstrengungen der Natur, die frankmachenden Elemente zu entsernen, sehen wir, daß immer versucht wird, dieselben von den edleren inneren Theilen nach den änßeren nicht unbedingt zum Leben gehörenden Theilen abzuwerfen und sie dann in Form von Ausschlägen, Geschwüren u. s. w. ruhig ihren Berlauf nehmen zu lassen.

Dierbei muß bemerkt werden, daß der menschliche Körper zwei hautsstächen besitht, erstens die äußere Haut, welche den ganzen äußeren Körsper vom Scheitel bis zu den Fußschlen bedeckt, und zweitens die innere Haut, welche an den Lippen und der Nase mit der äußeren Haut verbunsten sich durch den ganzen Körper erstreckt, alle inneren Theile bedeckend und am Uster endend, wieder mit der äußeren Haut in Verbindung kommt. Bei den Anstrengungen der Naturtraft nun, schädliche Stoffe auszuscheiden, wobei die Nieren und die Leber ihren Theil der Ausstospung zu besorgen haben, wird ein Ausschlag (oder Ausscheidung) nicht nur auf der äußeren Haut, sondern auch auf der inneren Hautssäche hersvorgerusen, woselbst sich derselbe in der Nase als Schnupsen, im Mund als Schwämmichen, Geschwürchen, in den Lungen als Answurf u. s. w. und in dem Darmkanal als Durchsall, Rubr u. s. w. darstellt.

Da wir also nun gesehen haben, daß die Natur als heilungsprozeß in den überaus meisten Fällen von Selbstheilung eines Ausschlages (Exanthem) zur Ausstoßung der Krantheitsstoffe bedarf, so kommen wir dei dem neuen heilversahren den Anstrengungen der Naturbeilkraft dadurch zu hülfe, daß wir durch die Kunsteinen Ausschlag (Exanthem) hervorrufen, und deßhalb ist diesem Berfahren der Namen "die Eranthematische heilmethode" oder methodische Eranthemation gegeben worden.

Bu diesem Zwede gebrauchen wir also ein kleines Instrument, Lebensweder, mit einer Anzahl seiner Nadeln, an einer Spiralfeder befestigt, versehen. Durch das Anzieben und Lostassen der Spiralfeder schnellen wir die Nadeln in die Haut, öffnen dadurch auf künstliche Weise die durch Krankheit geschlossenen Poren und, um zu verhüten, daß der Nerveureiz, welcher hierdurch hervorgerusen worden, zu schnell verschwindet, und die Poren sich wieder schließen, so bestreichen wir die Stellen nach dem Einschnellen mit dem zu diesem Zwede speciell bereiteten Del, welches dann bewirkt, daß die Krankheitsstosse in Form von Ansschlag ausgestoßen und auf der Dberhaut abgelagert werden.

Durch dieses einsache Versahren werden die heftigsten Krantheiten leicht, sicher und schmerzlos geheilt, indem wir durch die Einwirkung auf die Hautnerven vermöge der Restervirkung eine Steigerung der Nervanthätigkeit im ganzen Körper, sowie Erneuerung des durch Krantheit verstangsamten Stoffwechsels hervorrusen, welche sich durch gesteigerte Bärsme, beschleunigten Blutumlauf und vermehrte Hautausdünstung sehr bald kund gibt. Die durch die Nadeln verursachten Stichwunden ersheben sich hirsefornartig und bilden größere und kleinere Bläschen, welsche sich mit gelblichem Stoff füllen und vom dritten Tage an wieder versche

trodnen. Durch diesen Proces wird der Krantheitestoff also auf die Haut geworfen, die inneren Organe badurch von demselben befreit und in den Stand gesetzt, ihre normale Thätigkeit wieder aufzunehmen und die Harmonie in den Funktionen sämmtlicher Organe herzustellen, wels des wir oben als den Justand der Gesundheit bezeichnen.

Nach ben oben gegebenen Erlänterungen erscheint es gewiß Sedersmann klar, daß man mit vollem Rechte die eranthematische heilmethode die einzig rationelle, weil auf die Vorgänge in der Natur selbst basirte, heilmethode nennen kann, und da sie auch vollständig harmlos und einem Jeden zugänglich ist, so verdient sie dem Publikum allseitig empsohlen zu werden.

Schließlich sei es noch bemerkt, daß bei Beilung ber in Diesem Buche angegebenen Krankheiten es boch nur barauf ankommt, ben ge= ftorten Stoffwechsel zu reguliren, und ben Ausschlag bervorzurufen, und Diefes wird einfach durch die genau nach Borfchrift gemachte Anwendung bes Lebensweders und bes Deles erreicht, ohne daß eine tiefere Rennt= niß ber Borgange im Innern bes Organismus babei erforderlich ware, und somit tann jeder Sausvater, jede Mutter, jeder Bruder und jede Schwester vertrauenevoll in vortommenden Rrantheitefallen feine Buflucht zu bem Lebensweder und bem Del nehmen, ohne nothwendig gu haben, die Patienten durch das Eingeben von ftarten und oft gefährliden Argeneien zu qualen und ihre Leiben noch zu vermehren. tommenden Rrantbeitefällen follte man baber nicht erft marten, bie bas lebel überhand genommen ober burch ben Gebrauch icablider Medicamente ber Patient unheilbar gemacht ift, fondern fofort beim geringften Anzeichen von Unwohlfein zu biefem immer untrüglichen, naturgemäßen Seilmittel feine Buflucht nehmen, indem man bamit niemale schaden, aber wohl immer beilen tann.

#### Die Liebe jum Leben.

Wenn das Leben ein jo trauriges, durch jo unendlich viele Calamitäten getrübtes ist, warum hängt der Mensch dennoch mit so inniger Liebe an demselben?

Das Duntel, welches und die Bukunft über unfern Sara bingus verhüllt, ift, auch wenn wir die taufend und aber taufend Gufteme reli= giofer Meinungen gang bei Geite fegen, fo ehrwurdig und fchredlich qu= gleich, baß auch ber blindeste Babnglaube nicht im Stande ift, burch einen unbedingten freiwilligen Bergicht auf eine greifbare Erifteng ein Elufium einzutauschen, beffen fattische Inspizirung bieber noch feinem Sterblichen geftattet worden. Der Egviemus, Die dem Menschen angeborne, von seiner Natur unzertrennliche Sabsucht, mit glimpflicheren Worten, bas Streben nach einer fortbauernden Glüchseligkeit über die irdifche Dauer hinaus, fteben zunächst als Ergebniß ber Frage ba: wie ift es möglich, wie ift es bentbar, daß ich, Mensch, ein vernunft-begab= tes, geistisch-physisches Befen, aufhören tonnte, zu fein? - Diese bejabende Frage ale ursprüngliche Burgel aller metaphysischen Systeme, erleidet aber bei biefem vernunftbegabten Wefen einen harten Stoß durch die andere, negirende Gegenfrage: Wie ift es möglich, wie ift es bentbar, daß es eine Beit gab, wo ich, Menfch, mit meinem bentenben Geiste noch gar nicht da war?

Aus biesen und ähnlichen, wenn and noch so verworrenen Schlüfsen sett sich, auch gegen ben ftarkften Willen, in bem menschlichen Geiste der Zweisel fest und wird, wenn auch gegen bas Selbstgeständniß, bas erste Glied zu der Kette, welche den Meuschen ans Leben bindet.

Dem Zweifel zur Seite geht die Hoffnung, welche den Meuschen oft noch unter dem Henterbeile das rettende Wort der Gnade erwarten läßt und ihn allenthalben und in allen Lagen and Leben bindet. — So letten Zweifel und Hoffnung den Menschen durch die Labyrinthe des Lebens, und selbst verlassen und verbannt von seinen Mitmenschen sucht er sich Entschädigung bei der liebenden Mutter Natur, erfreut sich am Geslimmer der Sterne, athmet schuldlos und leicht des himmels erfrischenden Aether, erquickt sich am Strahle der Alles belebenden Sonne, trinkt den Balsamduft des beblümten Angers, fühlt den brennenden Gaumen am sprudelnden Felsenquell und unterhält die Thätigkeit des

bellenden Magens mit einfacher Burzeltoft. Und zu seinen Füßen murmelt ihm der rieselnde Bach; in dem schattigen Laubdache des hoch-waldes schlagen ihm die gesiederten Sänger, im erquidenden Schlafe gautelt ihm der liebliche Traum: das leben ist doch schon.

So gesellt sich dem Zweifel und der Hoffnung der Schmeichelton der lachenden Seite des Lebens bei — und die Liebe zum Leben erfüllt des Meuschen ganzes Wesen; die Liebe zum Leben leitete seinen Sinn zur Aufspähung und Entdedung der in den Reichen der Natur vers borgenen Kräfte; die Liebe zum Leben bildete den ersten Mediziner; die Liebe zum Lebensweder.

#### Der Organismus des menschlichen Körpers.

Der thierische Organismus, Rorper, verdantt feine Entwidelung und Erhaltung ber Aufnahme von Stoffen aus ber Natur, welche Stoffe wir Nahrungsmittel nennen. Das Berdauungs = Suftem bilbet aus ben Nahrungsmitteln biejenigen Gafte (Lebenoftoffe), welche zur Erhaltung der mannigfachen Gebilde bes Rörpers nothwendig find und welche bemfelben theils in fester, theils in fluffiger Maffe abgetreten werden. Diejenigen Stoffe, welche ale feste Theile fich im Rorper anseben, befinben sich wie die nicht verdichteten, vorher in fluffigem, aufgelöftem Ruftande und bilden fich erft badurch ju festeren Maffen, daß fie von ben betreffenden Organen angezogen werben, an fie herantreten, fich ihnen einverleiben, mas die Mediziner Affimilation nennen. Während nun fo alle Theile und Organe mit neuen Stoffen getränkt, verforgt werben. fondern fich biejenigen Stoffe wieder ab, die ihre belebente Effeng verloren, ihre Dienste geleistet haben, um fich auf abnliche Beije ebenfalle in aufgeloftem Buftande wieder ab- und ausscheiben zu laffen. Werben Diefelben aber burch irgend welche ftorende Gindrude im Rorper gurudgehalten, fo treten fie ale frantmachenbe Potengen in bemfelben auf und richten Berbeerungen im Organismus an. (Leberfrantbeiten, Gallen= und Blafensteine u. bal.)

Die Arterien, welche in immer feineren Zweigen nach den Organen und Theilen sich verlieren, führen die zur Affimilation präparirten Stoffe den entsprechenden Geweben zu oder strömen dieselben in andere Organe aus, in denen sie zur allmäligen Verwendung des Körpers aufsbewahrt bleiben, wie wir dieses bei den Weiberbrüften, hoden u. s. w. sinden. — Auf gleiche Weise leiten die Arterien die Ausscheidungsstoffe, welche sie durch das Benens und Lymphgefäß-System erhalten, in

folde Organe, Die sie wiederum aus dem Körper entfernen, 3. B. burch die Nieren und Die Blase.

Sind nun solche Organe eingeschlafen, untauglich geworden, ihre Dienste zu verrichten, so muffen die Produtte und Stoffe, welche sie liesfern und erzeugen, sowohl qualitativ als quantitativ verändert norms widrig werden. Dasselbe gilt aber auch, wo die zarten Innenhäute der Gelente, der Musteln, der Knochen und der Synovia (Gelentschmiere) irgendwie verderbt sind.

Nicht nur burch bie Sarn- und Lungen = Ausscheidung, sondern auch durch die Santausdunftung wird ein großer Theil ber Stoffe, die für die Detonomie bes Rorpers überfluffig maren oder murden, ansgeschieden\*). Die Santausdunftung (beziehungsweise Odweiß) ift aber an folden Rorperftellen am ftartften, mo Die meiften Urterien fich nach ber Saut verzweigen, g. B. an ben Belenten, an ben Sanben und Sugen. Die Saut icheitet aber nicht nur reines Waffer, fondern and manderlei andere, subtile Bestandtheile, besondere aber Galze mit Dieje Salztheile, welche in aufgelöftem Buftande burch bie Saut treten, ichlagen fich meift ale ichuppenartige Blättchen ober franthaft als ein falfartiger Grind an ber Dberfläche ber haut nieder. Das Lettere ift befonders bei folden Individuen ber Fall, wo nur wenig oder gar feine Belentschmiere in bem betreffenden Bliede vorhanden mar, fo bag man bei jeder Bewegung ein gewisses Knarren vernehmen tonnte. Sowie aber ber Gefundbeiteguftand bes Menfchen neben einer vernünftigen lebensweise von einer fteten, am gangen Rorper regelmäßig vor fich gehenden Ausdunftung abbangt, eben fo febr ift berfelbe and bebingt von ber bem lebenden Organismus gegebenen Rraft, auf Die außern Ginfluffe gu reagiren und folde fur fich unschädlich ju machen. Sobald eine fchabliche Poteng auf den Rorper einwirtt, fucht berfelbe Diese zu bewältigen, fie gurudguftogen. Saufig ift aber ber Rorper in ber Gefammtheit feiner Syfteme biergn gu febmach, mo bann wenigstens-Die ftartern Theile Die Gindrude gurudweisen, Die fchmachern bingegen unterliegen, erfranten. Das Reaftionsvermögen bes Körpers und ber Peripheralhaut insbesondere mird aber bei Ralte-Ginmirkung vorzugsweise erregt. Die Ralte macht Alles erstarren, fie mirtt fontrabirent, lahmend, und bemmt nicht nur bas Bachfen ber Pflangen, fonbern auch Das Gebeihen ber Thierwelt, furz, fie bringt eine gangliche Umftimmung ber Lebensthätigkeit im Organismus zu Wege. Je mehr bie Ralte aber

<sup>\*)</sup> Man kann mit Sicherheit annehmen, daß die Saut, wie die Lungen ein Athmungsorgan ist.

3. B. ale Zugluft\*) tonzentrirt ift, um fo nachtheiliger find ihre Wirstungen auf den Organismus, besonders aber bei erhiptem Körper.

Und so stellen wir denn, nachdem wir in Vorstehendem, sowohl der eigenen, als auch der klaren Anschauungsweise des Herrn Dr. G. F. G. Psciffer gefolgt sind, allen den vorangeführten bunten Hypothesen über die Ursachen der Gicht wie des ganzen flußrheumatischen Krant-beits-Gebietes kuhn entschlossen die Behauptung entgegen:

Die Kälte-Einwirfung, Die Erfältung ift der Urgrund des ganzen fluß= und fieberrheumatijchen Krantheits-Gebietes, welches dann wiederum das Fundament zu den meisten übrigen Krantheiten legt.

Das Befen bes Rheumatismus, ber Gicht, ober welche Namen man biefen Buftanben fonft beilegen moge, barf baber nicht in irgenb einer franthaften Materie gesucht werden, burd welche Entzundungen, Deftruttionen ber Glieder u. f. w. erzeugt murben ; wir muffen es vielmehr in einer Unterbrechung ber zweifachen Sauptthätigfeit, in einer Störung ber Uffimilation und Reproduktion, in einer Umftimmung tes Nervenlebens und ber organischen Thätigkeiten suchen. Die Afterprobutte und Stoffe, welche fich in der Bicht an den Belenten ausscheiden ober ablagern, find nicht als frankmachende Materie, sondern nur als pathifde Produkte, ale Folge ber unterbrochenen organischen Thätigkeit gu betrachten. Es versteht fich von felbst, bag ein franthaftes Organ auch nur normwidrige Produtte liefern tann, die bann in ber Folge jenen eigenthümlichen, ambulanten Rrantheitoftoff bilben, ber burch bie Unthätigfeit, Impotenz, ber Peripheralhaut unter ber Dberfläche berfelben mit Gewalt zurückgehalten wird, bald bier bald ba feinen Gig bat, ber aber überall, mo er fich nieberläßt, nicht nur bie garten Rerven und Die benachbarten Musteln in eine ungewohnte und hochft laftige Gpannung verfett, fondern die Ginen fogar auf die Dauer lahmen und die Undern für immer gerftoren ober abtodten fannt). Die verschiedenartigen Symptome, unter welchen Die Bicht auftritt, andern nichte am Wefen und Urfprunge berfelben, ber fich, wie gefagt, immer auf Ertaltung gurüdführen läßt.

Welche Resultate liefert nun bas seitherige Beilverfahren in all ben verschiedenen, mehr ober minder schmerzlichen Leiden und Krankheiten,

<sup>\*)</sup> Taber strömt aus dem nämlichen Loch warme und kalte Lust; haucht man den Athem mit geössnetem-Munde in die flache Hand aus, so empfindet die Hand Wärme, spitzt man aber den Mund beim Aushauchen, so wird man Kälte verspüren.

<sup>†)</sup> So wie ein wenig Sauerteig ben ganzen Teig burchfäuert, so leicht und gewiß bringt ber kleinste Rheumatismus Gährung (Säurung) im Körper hervor.

die in der gewaltsamen Zurüchaltung jener feinstüssigen Materie ihren Entstehungsgrund haben, und die wir im Allgemeinen mit den Worten: "Rheumatismus, rheumatische Fieber" u. s. w. bezeichnen? — Ant= wort: Das seitherige Heilverfahren in diesem (wie in den meisten übri= gen) Krankheits-Gebiete war gar kein Heilverfahren.

Denn abgefehen bavon, baß foldes Berfahren fcon beghalb fein wahres, burdgreifendes Beilverfahren fein tonnte, weil man innerlich mediziniren ließ, mahrend boch die Rrantheit fast außerlich und zwar unmittelbar unter ber Dberfläche bes menschlichen Rorpers faß; abgefeben alfo bavon, bag ein foldes Suftem nur ein falfches Berfahren und biefes nie einen gunftigen Erfolg erzeugen tonnte, waren im Wegen= theile bie meiften Patienten nach eingenommener Medigin erft recht eigentlich eingeschlammt und frank geworden. Und wenn auch mitunter einmal die Cur einer fo vom Argt felbst bervorgerufenen Krantbeit gludte, fo barf breift angenommen werben, bag bann mehr bie ftarte und fraftige Ratur bes Patienten, ale bie argtliche Weschidlichkeit geholfen hat. - Sier gab es fein Syftem, teinen feften Unhaltepunkt; benn ber Eine verschrieb in bemfelben Krontheitsfalle auf gut Blud bin Diefes, ber Undere jenes Remedium, und es ift eine unleugbare Thatfache, baß : wer immer in einer und berjelben Rrankheit ein Dutend Mergte ifolirt tonfultirt, auch jedesmal zwölferlei Rezepte erhalt ! Rein Bunber, wenn unter fo miferabeln Umftanden ber alten Medizinalia, wo ber menschliche Rörper, bas leben bes Menschen felbft, ben Prüfftein ber bunten Rezeptirungen bes oft aufs Gerathewohl im Finftern tappenden Urgtes hergeben mußte, fo Mancher tobt gedoftert murbe. Der eine Patient wurde mohl zuweilen auch etwas beffer, wenn ber im Finftern tappenbe Urgt gufällig einmal Blud in ber Babl feiner Giebenfachen gehabt; ein Anderer befferte fich nicht und murbe auch nicht fcblechter, wenn bas verordnete fogenannte Seilmittel weder nüplich noch schablich gewefen. Die meiften Patienten aber munichten fich halb wieber ibr erftes lebel, ihre erften Schmerzen gurud, und wenn bann bie eigene Natur bes Patienten nicht mehr auszuhelfen vermochte, fo war berfelbe auch in der Regel rettungslos verloren. Satte 3. B. Jemand nur rben= matische Rreug= ober Rudenschmerzen, fo maren es entweder Die Schröpf= schnepper ober bie ekelhaften Thiere, bie Blutegel, die man fofort herbeiholen ließ, und welche bem lebel abhelfen follten. Aber im Brunde thaten fie nichts anbers, als baf fie bem folgsamen Patienten Das Beste gerade, mas er noch im Leibe hatte, Die Lebens-Effeng, mit bem Blute abzapften und ihn fo, nach öfterer Biederholung biefes Altes, erst recht aufs Krankenlager brachten, um hier vollends und unsfehlbar von der Schwindsucht aufgerieben zu werden. Noch viel unversnünftiger handelte man vordem in der Lerordnung der Aberlässe, die freilich jest nur in den seltensten Fällen, in Fällen der höchsten Wefahr angerathen werden. Doch, wie man von diesem Unsinne zum Theil zurückgekommen ist und in wenig Jahren gänzlich gebeilt sein wird, so wird jest auch jedes andere unsinnige Versahren in der ärztlichen Praxis aushören und die Welt einsehen sernen mussen, "daß es keinen Apothester-Topf, keine Medizin-Vückse gibt, in welchen ein spezisisches Leilsmittel zur heilung irgend welcher Krankheiten enthalten wäre."

Es ist nun eine erfreuliche und allbekannte Thatsache, daß biefe neue, wahrhafte Seilmethode sich nunmehr Bahn gebrochen und durch die eminentesten Curen bewiesen hat, daß sie, über alle Apothekerstoffe erhaben, nicht nur in den leichten Krankheitsfällen, sondern auch in den schweren und sogar in vielen, von der medizinischen Wiffenschaft bieber für unheilbar gehaltenen Fällen die überraschendsten Seilungs-Resultate geliefert hat.

Es ist dies die auf den vorentwickelten Prinzipien beruhende, durch ein unbedeutendes Alltags-Phänomen vorgebildete, natürliche Heilfunst, die Exanthematische Methode — oder die Wissenschaft der richtigen Aufsfassung, handhabung und Beurtheilung der medizinischen Leistungsfähigkeit eines Instrumentes, welches unter dem charakteristischen Namen:

#### Der Lebenswecker

in die Welt ging, und, wenn nicht gerade allen, so boch bei weitem den meisten altehrwürdigen Apothekerbüchsen öffentlich und seierlich den Krieg erklärte. — Wodurch aber wurde diese kühne heraussorderung des "Lebensweckers" wohl gerechtfertigt, und was ist denn dies für ein sonderbares Instrument?

Dieses Justrument ist weiter nichts, als eine Zusammenstellung seingespikter galvanisch vergoldeter Radeln, welche dazu bestimmt sind, durch ihre Stiche in die Hant (eine fast schmerzlose Operation) tünstliche Poren zu erzeugen, durch welche allen, in Folge einer gesstörten Hantthätigkeit an den leidenden Stellen des Körpers angehäusten, die Gesundheit tödtenden Krantheitsstoffen ein einfacher und natürlicher Weg zum allmäligen Abzuge (Verstüchtigung) geösset wird.

# Erfindung des Lebensweckers.

Schon in uralten Zeiten benutte man Instrumente, um fünstliche Poren in ber menschlichen Saut hervorzubringen.

Freilich waren damals diese Instrumente noch sehr unvollkommen, allein dieselben wurden von Zeit zu Zeit verbessert. Die erste Unresgung zu dem Lebenswecker in seiner jestigen Gestalt gab ohne Zweisel (wie schon in der Borrede zu der elsten Auslage dieses Buches bewiesen wurde) der Doctor Ferdinand Schrattenholz. Später wurde dessen Instrument von dem Mechaniker Baunscheidt verbessert, jedoch ist es, wie bereits gesagt, eine Unwahrheit, daß Baunscheidt der Ersinder des Lebensweckers ist.

Innerhalb der letteren Jahre habe ich, durch langjährige Erfahstung auf die Mängel des Baunscheidt'schen Lebensweckers ausmerksam gemacht, dieses Instrument noch wesentlich verbessert, so daß ich dreist behaupten darf, daß die von mir versertigten Lebenswecker die vollkomsmensten sind, die man bis jest kennt.

Durch die Stiche in die Haut entstehen nämlich Deffnungen, die eben groß genug und geeignet sind, der feinen, slüchtigen aber franksmachenden Substanz unter der Haut zum Auszuge Platz zu machen. Diese Deffnungen sind zugleich klein genug, um das Blut in seinem Kreislause nicht zu alteriren, sondern dasselbe vielmehr ungestört, ganz und ungetheilt zu belassen, wo es ist; — diese kleinen Deffnungen sind aber groß genug, um die seinsten Blutgefäße mit außerordentlich engen Maschen zu durchbohren, wodurch dem kranken Organismus eine Krast geliehen wird, trankhafte Ablagerungen zu beseitigen. Kurze Zeit, nachdem das Einschnellen der Nadeln durch die Haut ersolgte, zieht sich dieselbe zusammen und es ragen Knötchen hervor, welche das Aussehen der sogenannten Gänsehaut haben. Nach Beseitigung der Knötchen zeigen sich diese als hellrothe Sugillationen.

Feingespitte Nadeln in größerer Anzahl zusammenzustellen, und Diese Nadeln mittelst einer mechanischen Vorrichtung in die haut einzusichnellen, um dadurch künftliche Poren, d. h. künstliche Abzugswege zu erzeugen resp. zu eröffnen\*) — war die nächstliegende Nothwendigkeit

<sup>\*)</sup> Privilegirt wissenschaftlich würde dieser Alt etwa so definirt werden. Unterssucht man ein Stück haut mit hülfe des Mitroskops, so sindet man persorirte Deffnungen nicht darin; dennoch schieden durch das Gefäßihstem sich sortbildende Flüssigkeiten aus, bald in tropsbarer, bald in dunstförmiger Gestalt. Durch die Ersnährungsflüssigkeit werden alle Zwischen-Spalten-Räume zwischen den verschiedenen

und so entstand für die neue heilmethode das fleine Instrument, welches unter dem Namen "Lebensweder" bekannt geworden ist. Dasselbe wurde von mir zu verschiedenen Zeiten bedeutend verbessert, und die jest von mir verfertigten Lebensweder mit galvanisch vergoldeten Nadeln sind anerkanntermaßen die vollkommensten und wirksamsten, und deren Answendung gänzlich schmerzlos. Allein trop der tausende von Fällen in denen der Lebensweder ein Lebensretter wurde, nachdem Aerzte von Rusdie Patienten bereits ausgegeben hatten, stränben sich doch eine nicht geringe Anzahl Mediciner noch immer, dem Eranthematischen heilversahren Gerechtigkeit angedeihen zu lassen.

Der "Lebensweder" arbeitet bereits in gang Amerita sowie in ber gangen übrigen Welt, und ift ale Die sicherste und zwedmäßigste aller heilmethoden anerkannt.

Der Unterschied zwischen der Seilung durch die Exauthematische Methode und einer Seilung nach altem Styl besteht aber einfach darin: daß der Krankheitsstoff durch ersteren rein ausgetrieben wird — worauf nur Gesundheit übrig bleiben kann — während er bei letterer nur im Körper vertheilt, häusig in denselben hineingejagt wird. —

Durch den "Lebensweder" wird die Natur gleichsam nur angeftogen und hilft sich dann im Nebrigen felbst.

Bur weiteren Belehrung aber diene dies: die Haut ist unzweiselshaft eines der wichtigsten Organe, ihre Funktion merkwürdig. Sogar die weichen Theile von Insekten werden blos durch die starke Hant oder den Panzer zusammengehalten, womit sie bedeckt sind. Sehen wir und im Pslanzenreiche um, so werden wir sinden, daß die Ninde des Baumes in Rücksicht seines gesunden Fortlebens der wichtigste Bestandtheil desselben ist. So lange die Ninde des Eichbaumes noch undersleht ist, treibt er Knospen und Blätter, mag anch das Herz selbst schon morsch geworden sein. Ist aber die Ninde verletzt, so stirbt der Baum zusehends ab — und gerade so verhält es sich mit unserer Haut, die uns das ist, was die Ninde dem Baume.\*)

Elementartheilen ausgefüllt und diese lift die erste Bedingung einer fortwährenden Umbildung der Stoffe und also des Lebens. Deßhalb wird auch eine Bildungstlüffigkeit aus dem Blute fortwährend in ihrer Eigenthümlichkeit neu erzeugt und mittelst des Kreislauses in Folge von Exhibition oder Exosmose und Endosmose allen Parenchymen zugeführt, die srüheren dagegen durch Lymphgefäße und Benen hinweggeschafft; sie ist also in stetem Wechsel begriffen.

\*) Ich erinnere hier an die bekannte, sprichwörtliche Nedensart: "Er steckt in keiner guten Haut!" — Jeder weiß, wie diese tief durchdachte Redensart zu versteben ist.

#### Die Vorzüge der Cranthematischen Heilmethode find folgende:

- 1) So leicht es ist, frant zu werden, eben so leicht muß es auch sein, wieder gesund zu werden, insofern nicht bas Alter mit seiner naturelichen Schwäche entgegenwirkt.
- 2) Kann eine Methode, welche sie auch sei, einen Menschen unter fünfzig Jahren, oder ber sonst noch in voller Lebenstraft sieht, nicht heilen, so ist sie gewiß auch keine mahre heilmethode und nichts werth.
- 3) Der Lebensweder birgt weit mehr heilträfte in sich, als alle andern bekannten Mittel zusammengenommen. Er repräsentirt für sich allein die vollständigste Apothefe, indem er erwärmend, belebend, ableitend, reizend, den Blutumlauf regelnd, und vor Allem in solchen Fällen augenblicklich belfend wirkt, wo die seitherige medicinische Wissenschaft rathlos am Wendepunkt ihrer Knust stand.
- 4) In fritischen Fällen 3. B. Schlagfluß, Gehirn- und Bruftent- zündung, Darmgicht, Nervenfieber, Cholera, gelbes Ficher, Scheintodt, 2c., wo feine Zeit zum Consultiren übrig bleibt, vielmehr sofortige hulfe nothwendig ift, bewährt sich ber Lebensweder als Lebensretter.
- 5) Wenn tie Wissenschaft noch sindt und streitet, von wo aus im thierischen Körper die individuelle Lebensfraft sich ausdehnt, so ist diese Beilmethode bierüber längst im Klaren. Die Nadeln des Lebensweckers führten ihn unwiderstehlich zu dem Rückenmarks-Pole, der das Leben, wie auch die dasselbe bedrohenden Krankheiten birgt.

Das Einfache und Leichte ter Unwendung Diefer heilmittel macht es Jedem möglich, Diefelben in seiner Familie mit Erfolg zu gebrauchen.



# Grflärung

ber

### Abbildungen.

Es sei hier and= brüdlich bemertt, bag man nicht gu anaftlich fein muß in der Wahl ber gu operirenden Rör= pertbeile und ber Angahl der Ein= schnellungen. Die beigefügten Abbil bungen follen nur oberflächlich dieje = nigen Stellen an= benten, Die in ber "Speciellen Ge= braucheauweisung" besondere vorgefdrieben find. Bei einem fräftigen Menschen tonnte man 3. B. alle Cin= schnellungen auf alle in den Abbildun= gen gegebenen Ror= pertheile auf Gin= mal machen, ohne ihm zu schaben. Um Besten jedoch ift es, wenn man nur die in ber Ge= brauchsanweifung rorgeschriebenen Stellen operirt ; bei fast allen Rrant= 18

beiten kann man aber auf dem Rücken bis zur Rückgratswirbelfäule und auf den Schulter= blättern den Lebenswe= der und das Del mit Nugen anwenden.

- A Auf ben Ruden vom Rüdgrat bis zum Genick (Hals), auf bie Schulterblätter.
- B Auf Die Suftgelenke.
- C Auf die Bauchgegend um den Nabel herum.
- D Auf die Magengegend.
- E Unf die Berggegend.
- F Auf und um das Rreuz.
- G Auf die Lebergegend.
- H Auf die Milzgegend.
- I hinter dem Ohre.
- K Auf den Sale, den Rebltopf und den oberen Theil der Bruft.
- L Unf die Bruftgegend.
- M Auf die Schultern.
- N Auf Die innere Seite bes Unterarms.
- O Auf die innere Seite des Oberarms.
- P Auf die Waden.
- Q Auf den Rand der Fußsoblen und auf die Fußsoblen selbst.
- R Auf den Fuß.
- S Auf die änßere Seite bes Oberarms.
- T Auf Die inneren Schenfeltheile.
- U Auf die änßeren Schenkeltheile.

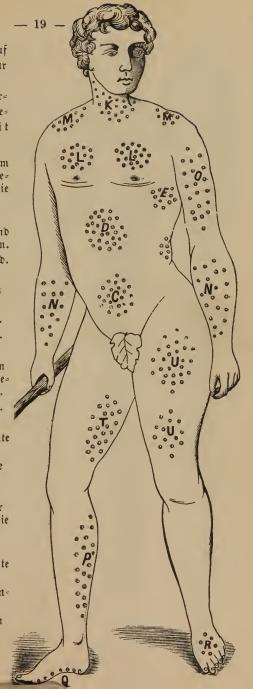



# Beschreibung

# Lebensweckers'

### Bandhabung deffelben. -47.70m

Rebenstebende Figuren ftellen ben: "Lebensweder" im verjungten Maß= ftabe vor. Fig. A ift bas vollstän= Dige Instrument, welches aus einem Sorn= refp. Chenholg = Etui beftebt, aus welchem, zwischen bem abschraub= baren Deckel A und E und der B2= wegungstammer B und F die Rabeln bervorsteben; bei G ift ber bunne Sandgriff, ber mit ber rechten Sand 1 bis 11 Boll bervorgezogen wird, wobei die Nabeln sich in die Bewegungstammer gurudgieben und baburch bei plöglicher Loslaffung bes handgriffs um fo schärfer ber= vorschnellen, je weiter ber handgriff bervorgezogen worden ift.

Bei B und F befinden sich Die präparirten, vergoldeten Nabeln in einem, aus einer Metall=Mirtur be= ftebenden, abgestumpften, galvani= fchen, roftwidrigen Regel eingegoffen, von C bis D die messingene Spiral= feder, welche mittelft des Bandgriffes G gespannt wird.\*)

<sup>\*)</sup> Das Inftrumentchen kann ganz auseinander geschraubt werden, was ich absichtlich so eingerichtet habe, damit ein Je= ber sehen tonne, wie einfach daffelbe ift.

Die Sandhabung des Instruments ist sehr einfach, und das mehr und minder tiefe Einschnellen der Nadeln ganz in der Gewalt des Operirenden. Nachdem der Deckel abgeschraubt ist, zieht man den Sandgriff
so weit heraus, daß die Nadeln beim bloßen Ansegen des Instruments
noch nicht mit der Saut des empsindlichen Patienten in Berührung tommen. Sierauf wird der Sandgriff, den man immer noch sesthält, auf
knöchernen Stellen etwa 1 Zoll und auf fleischigen 1½ Zoll weiter herausgezogen und hierauf schnell losgelassen. Nachdem nnn die Nadeln
ihren Dienst verrichtet, kann das Instrument auf andere Stellen gesetz
und so fortgefahren werden, wie beim ersten Male.

Die Nadelstiche werden natürlich um so tiefer, je weiter der handsgriff berausgezogen wird. Doch darf derselbe nie über 2 Boll berausgezogen werden, weil sonst die Spiraltraft theilweise abnehmen mürde, mas wohl zu verhüten ist. Uebrigens ist das richtige Maaß bei der Auwenzung schon in der hand fühlbar. Bei der Anwendung muß das Instrument auf die haut gepreßt und dann die Nadeln eingeschnellt werzen, wodurch die Operation bedentend weniger empfunden wird, als wenn das Instrument nur lose aufgesett ist.

Ich glaube im Allgemeinen bier noch folgenden Bink geben zu mußeien. Wenn nämlich Jemand dasselbe Instrument abwechselnd bei verschiedenen Patienten anwendet, so mussen die Nadeln, um wohl zu versbüten, daß nicht etwa irgend welcher austedende Krankteitöstoff von dem Einen auf den Andern übertragen wurde, nach jedesmaliger Dienstversrichtung mit Hulfe einer Federslaume mit dem betreffenden Dele abgestrichen und mit einer trocenen Federsahne gefäubert werden, wie dies so leicht ist. Auch reicht ein Stücken Speck, oder ein Stück weiches Zeug bin, in welches man die Nadeln einschwellen läßt.

Wer aber nicht vorsichtig ist und beim Wiederzusammenschrauben nicht erst die Nabeln zurückallen läßt, der zerbricht diese sehr leicht, worauf ich hier ausmerksam machen zu müssen glaube.

#### Mein "Trade-Mark,"

Geschüpt burch bas Bereinigte Staaten Patentgeset, Juli 3. 1877.

Abbildung Rr. 1 stellt in natürlicher Größe eine meiner Flaschen bar, in benen ich seit bem 4. Juli, 1877 bas in ber allerbesten Qualität nur von mir allein bereiteten Oleum versende. Wie man



auf den ersten Blid sehen kann, enthalten meine jesigen Flaschen bedeutend mehr Del, als meine früheren, die ich sast seine gebraucht habe, so wie auch um die Hälfte mehr, wie die von Andern als "sein sollendes" und oft werthloses Oleum Baunscheidtit dem Publikum für schweres Geld ausges



brungen werben. — Da bieses von mir bereitete heilbringende Dleum von verschiedenen gewissenlosen Menschen nachgemacht, und als von mir bezogen verfauft wird, so sah ich mich genöthigt, um das Publicum und mich selbst vor Schaden zu bewahren, bei der Bereinigten Staaten Bebörde um Schuß gegen solche Nachfälschungen durch Patentirung meisnes Trade-Marks einzukommen, welcher Schuß mir auch gemährt wurde, wie das von dem Chef des Bereinigten Staaten Patent Bureaus vom 3. Juli, 1877 ausgestellte Certificat ausweist.

Rebenstehende Abbildung Rr. 2 ist eine getreue Copie meines Trade-Marks. Dasselbe wird einer jeden von mir verkauften Flasche ausgeklebt, und darf bei schwerer Strafe außer mir von keinem Anderen gebraucht werden. Wer deshalb ganz sicher sein will, ein reines, unverfälschtes und heilbringendes Oleum zu bekommen, sollte unter keiner Bedingung ein Glas Oleum kaufen, daß nicht mit nebenstehendem Trade-Mark versehen ist. Nur auf diese Weise können Diejenigen, welche durch diese Heilmethode Hülfe suchen, dieselbe mit vollem Beretrauen anwenden.

Bur Erhaltung seiner jahrelangen Wirksamkeit, sollte bas Dleum an einem fühlen, bunteln Orte aufbewahrt werden.

Dit Diefem Dele foll mittels eines fleinen Pinfels, Instrumente beigelegt ift, Die ganze bem "Lebensweder" overirte Sautstelle gehörig bestrichen werden. Nach Berlauf von vier bis feche Minnten erscheint an allen fo mit bem Dele bestrichenen Deffnungen (Natelstichen) ein hirseähnlicher Ausschlag, ber um fo bedeutender ift, jemehr Rrantbeitoftoff fich im Korper angehäuft hat. Dabei rothet fich die Saut, wird warm, debut fich ans und läßt ben Patienten ein gemiffes Kribbeln in derselben empfinden, worauf eine mehr, ober weniger allgemeine Thatigfeit im gangen Rörper erfolgt, die benfelben gewiffermaßen in ein warmeres Rlima verfett. Bei völlig gefundem Körper ift die Wirfung = Rull und es fommt gar fein Ausschlag jum Borfcbein; daffelbe gilt auch bei folden Individuen, mo bei ichmader Sautsecretion die Rrantbeitoffe auf innere, edele Draane gar ju compact abgelagert find, wo bann in der Regel erft nach ber britten Anwendung ber Ausschlag erfolgt. Da= ber ift Diese Methode ber Prufftein mabrer Wefundheit und ber "Lebendmeder" ale ber allein guverlässige und untrügliche Gefundheitsmeffer ju betrachten.

Man leje die nachstehende allgemeine Gebrauchs=Unweifung aufmertjam.

# Allgemeine Gebrauchs: Anweisung.

Der Lebensweder und bas Del können in allen Fällen ohne jegliche Gefahr gebraucht werden, jedoch ist es rathsam, besouders bei Kindern, vorsichtig zu sein, daß das Del weder in die Augen, den Mund, die Nase, noch an die Geschlechtstheile kommt. Bei etwaiger Entzündung der Geschlechtstheile beseitigt ein wenig Allaun, in Basser aufgelöst und damit gewaschen, sowie mit ein wenig Fett bestrichen, allen Schmerz. Diese Erscheinungen treten auch östers auf, wenn der Lebensweder und das Del an der Kniekehle, auf die inneren Schenkeltheile, auf den Unterleib und direct auf den Kehlkopf augewandt wird.

Diese Erscheinungen, obgleich oft schmerzhaft, sind ganz ungefährlich, und werden, wenn wie angegeben behandelt, rasch beseitigt. In vielen, besonders in schweren Krautheiten, ist eine solche Erscheinung wohlthätig, und besördert immer die Heilung, weil der Krantheitestoff sich bort leicht ausscheidet.

Sowohl vor, als nach jeder Operation follten die Nadeln durch ein Stud Speck, oder ein weiches Stud Zeng geschnellt werden, um Ueberstragung von Krankheiten zu vermeiden; ebenso muß das Del, das zum Gebrauch bei hautkranken augewandt wird, separat gehalten werden, um Anstedungen zu verhüten.

Das Del sollte mit einem feinen Pinsel auf und zwischen die operirten Stellen reichlich ausgetragen und mit dem Finger etwas eingerieben werden. Die so operirten Körpertheile sollten mit einer dicen Lage Watte, die weiche Seite auf die Haut, 3 oder 4 Tage lang bedeckt werden. Ein Jeder, der diese heilmethode auwendet, sollte immer Watte für diesen Zweck bei dem Lebenswecker liegen haben, da es häusig vortommt, daß man sie nicht haben kann, wenn man sie nöthig hat.

Wenn eine längere Kur nothwendig sein sollte, so muffen in ber Regel die Operationen jeden zehnten, oder zwölften Tag wiederholt mersten, oder auch in längeren und fürzeren Zwischenräumen, je nachdem die frühere abgeheilt ist. Um unnöthige Wiederholung zu vermeiden, verweise ich auf das alphabetische Register von Krankheiten.

Man muß jedoch berüdsichtigen, baß angeerbte, ober ichon lange bestandene, eingewurzelte Uebel, und wo ber Patient ichon Bieles, und

vielleicht schon manches Schädliche gebraucht, viel schwieriger zu heilen find, als wenn bas Uebel erst ein frisch entstaudenes ift.

Weil der Sauptsit einer jeden gefahrvollen Krantheit sich im Ruden besindet, so ist es naturgemäß, auch dort zuerst zu operiren, um den Körper von seinem tranthaften Drude zu erlösen, und zwar auf der Wirbelsäule des Rückgrates, wie auch links und rechts neben derselben, Ebenso auf und zwischen den Schultern. (Bergl. die Abbildung.)

Man schlägt hier, wo sich aller Krantheitestoff so gerne ausscheidet, je nach der Hartnäckigkeit des Uebels und der Tragfähigkeit des Körpers, mit dem Instrumente 40 bis 60 Mal ein.

Nachdem nun die ganze operirte hantfläche mit dem Dele genügend eingerieben und mit Watte bedeckt ist, kann der Patient sich wieder anstleiden und er hat jest nur noch den einzutreffenden Erfolg abzuwarten.

Man kann den Seilungsprozeß wohlthätig dadurch befördern, daß man die am zweiten, oder dritten Tage erscheinenden kleinen Pusteln oder Eiterbläschen durch Reiben mit einer Bürste öffnet oder das Gesfühl des Judens in anderer Weise zu befriedigen sucht. Durchaus nothwendig ist dies aber nicht.

Sollte in einigen Tagen nach der Anwendung noch nicht aller Schmerz verschwunden sein, oder derselbe sich an einer Stelle restweise zusammengezogen haben, so warte man nur die Heilung des Ausschlages ab—wozu gewöhnlich zehn Tage hinreichen—und nach einmaliger Wiesderholung der Applikation, die in diesem Falle etwas derber ausfallen müßte, ist die gauze Sache—bei den leichtern Krankheitsfällen wenigstens—meistens abgethan.

In fritischen Fällen, wie 3. B. bei Schlagfluß, halsbräune, Unterleibe-Entzündung, Scheintod, Krämpsen, Brust-Entzündung, Cholera
n. s. w., sowie in allen Fällen, wo schnelle hülfe nothwendig ist, sollte
die Operation mit Lebenswecker und Del nach zwei, drei, oder vier Stunden wiederholt werden, wenn die erste Anwendung nicht den gewünschten
Ersolg hatte.

Man lese die Aubrit "Schwere Krantheitefälle" in bem alphabeti= schen Krantheite-Register.

In den drei ersten Tagen nach der Anwendung des "Lebensweckere" muffen Patienten vor jeder Zugluft und Nuffe, welche dem in einem höhern Warmestadium sich befindenden Körper höchst nachtheilig und der Cur geradezu verderblich sind, sich forgsam hüten; ebenso sind die Baschungen am Morgen um eine Stunde zu verschieben und alle naf-

fen Sandarbeiten (3. B. Bemufe reinigen), fowie ber Aufenthalt an

feuchten Orten (g. B. im Reller) zu vermeiben.

Die gewohnte Lebensweise des Patienten braucht nicht im Geringften geändert zu werden, jedoch zu fette Speisen und der Genuß berauschender Getränke, sowie janrer Sachen (besonders Obstfäuren) muffen vermieden werden.\*)

Bur Berubigung angftlicher Gemuther wird bemertt, bag man mit bem Lebensweder, ber ohne alle Gefahr felbft beim Cauglinge augemen-

bet werden, fich nie ichaben fann.

Die Wiederholung der Applikation in zehntägigen Perioden kann nicht befremden; die Wirkung des Deles zur Offenerhaltung der durch die Nadeln entstandenen seinen Stickwunden danert nämlich nach allen Bevbachtungen nur zehn Tage. Falls die Ansscheidung (Pusteln) den dritten oder vierten Tag schnierzen, daß jedoch nur bei Erkältung und selten vorkommt, so soll man ein wenig Süßöl darüber streichen, und verschwindet sogleich aller Schnierz.

### Spezielle Gebrauchs-Unweisung.

Man vergleiche hierbei die Abbilbung, Seite 18 und 19 : Abonis und Approbite.)

Rhenmatische Schmerzen im Salfe, in Armen und Deinen, in den Schultern, oder zwijden denfelben in der Gegend des Rudgrates. Man ichnelle bas Inftrument, wie angegeben, überall ba ein, wo fich Schmerzen zeigen, mit Augnahme jedoch bes Aniegelentes. weil besonders bas lettere ein überans garter Theil ift, wobin jeber Rrantheitoftoff burch Die natürliche Frittion fich fcon von felbft bingiebt und ablagert. In allen Fällen (gleichviel mo ber rheumatische Schmerg fich zeigt) ift es rathfam, bie Unwendung im Ruden und auf und zwiiden ben Schulterblättern ju machen, fowie auch guf ber leibenten Stelle felbit. Bei Schmerzen im Rniegelente follte ber Lebenemedet und das Del oberhalb bes Rnies und auf ben Waten angewandt merben; bas Schienbein ift jedoch immer zu verschonen. Das Rnie, sowie Die operirten Stellen muffen recht marm mit Batte umwidelt werben. In Diefen Fällen Des fieberlofen Rheumatismus wird ber Patient icon furge Beit nach ber Auwendung bes Inftruments von feinen Schmergen befreit fein und fich alfo augenblidlich von ber gleichsam munderthatigen, aber boch fehr naturlichen Birtfamteit bee "Vebensmedere" überzeugen fonnen. Gin mit Rheumatismus, ober Bicht Behafteter follte

<sup>\*)</sup> Die Säuren hemmen erfahrungsgemäß die peripheriste Cirkulation (baber sind sie "tühlend") und hindern so auch die Eruption nach der Anwendung des Lebensweckers, sowie die Ausscheidung schädlicher Stosse.

unter feiner Bedingung Morphinm gebrauchen-follte er dieses Mittel fcon früher angewandt haben, wird die Beilung langere Beit in Unfpruch nehmen.

2. Bahnichmergen. Sier laffe man bas Instrument einige Mal auf bem Benid, bis zwifden Die Schultern bin, einschnellen, fege es bann Dicht hinter bem Dhre (etwa gegen Die Mitte beffelben) au berjenigen Ropffeite auf, mo bas Bahnmel fist, laffe es bort einmal, ober nach ber größeren heftigfeit bes lebels, zweimal einschnellen und bestreiche bie applicirten Stellen mit bem Dele. Der Schmerz nimmt unfehlbar von Stunde ju Stunde ab, und fehrt nur außerft felten gegen Mitternacht noch einmal mit heftigfeit gurud-gleichsam einen Rampf mit bem Ue= bel bedeutend-bauert aber bann nur einige Augenblide, und bas lles bel ift meiftene geboben.

Sind beibe Rinnladen leidend, fo wird bas Inftrument auch hinter beiden Dhren, fowie auf dem Genid, refp. Rudgrat, angewandt, und Die fleinen Bunden werden reichlich mit dem Dele bestrichen. Der Patient barf übrigens nicht erschreden, wenn ibm, gewöhnlich am zweiten Tage, in Folge der Operation, die Ohren fteif und außerordentlich roth werden: ber Schmerg ift unbedeutent, besteht mehr in einem ftarten: Inden und läßt am britten Tage gang nach ; Die Saut aber ichuppt: fich, nachbem Die eiterige Maffe abgefloffen ift, in feinen Stänbchen ab und läßt auch nicht die geringste Cpur von Bunde gurud. Gind bie Bahne jedoch bohl ober frantbaft, fo tann bas llebel nicht fur Die Dauer geboben merden; bei folden Fällen hilft nur Fullen, oder Unegiehen ber franten Babne. Bei franten Babnen, Die man nicht ausziehen barf, ober fann, bewirft eine Zahnlinement, bestehend aus zwei Theilen 211cahol und einem Theile Bachholderbeeren Del (Oil of Juniper) und auf ben schmerzhaften Bahn gethan, angenblidliche ginderung.

Gelbit auf ben Wangen läßt fich Die Operation vornehmen, ohne daß bavon ein Zeichen, ober eine Rarbe gurudbliebe, wie bies bei Un= wendung ber fpanischen Fliegen, Brechweinftein-Galbe, Genfteige,, Schröpfmeffer, Fontanellen und Saarfeile immer ber Fall ift, Die Den= nom alle bem lebel nicht auf ben Grund geben. Die ersteren, indem fie Die Gaftemaffe bee Rorpere an einer abnormen Stelle gar gu heftig fonzentriren, ichaden vielmehr fehr bäufig ben Urin-Absonderunge-Organen, mabrend Die letteren, theile in ber gewaltsamen Berichneibung ber garten, fur bie Defonomie bes Blutes unbedingt nothigen Capillaren, theils in bem galloppirenden Faulungsprozeß, in welchen fie ben Korper por feinem hinfterben fturgen-noch weit nachtheiliger auf ben ganzen Organismus wirken.—Nach allen Bevbachtungen darf man die Bebauptung auszusprechen wagen, daß, wenn der Zahnschmerz länger als acht Tage angehalten hat, entweder aus dem rheumatischen leebel, da man dieses bisher nicht bekämpfen konnte, ein nervöses Leiden ersfolgt, oder der Körper durch und durch mit Rheumatismus angefüllt ist. In beiden Fällen bedarf es einer längeren Eur-Anwendung.—Personen, die häusig mit Zahnschmerzen behaftet sind, sollten bei kalter, oder stürmischer Witterung etwas Baumwolle in die Ohren steden, um die scharfe und seuchte Luft abzuhalten. Bei eintretenden Zahnschmerzen sollte man einige Tropsen kölnisches Wasser auf die Baumwolle tropsen.

- 3. Kopfweh. (Kopfgicht, Migrane). Wieder hinter die Ohren und gehörig auf dem Genick resp. Rückgrat angewandt, und die Wunden, wie immer, gut mit dem Dele bestrichen. Nach einmaliger Anwendung. ist das llebel in der Regel schon verschwunden. (Siehe Seite 302.)
- 4. Krantheiten des Ohres. Obrenschmerzen, Ohrenzwang, Cherensansen, Ohrenawang, Cherensansen, Ohrenaustausen und Entzündung des äußeren und inneren Ohres, sowie zeitweilige Harthörigkeit, werden meistentheils in ganz kurzer Zeit geheilt durch Einschmellungen hinter und vor den Ohren, im Nachen und zwischen den Schultern. Die Ohren sollten einige Male des Tages mit lauwarmer Milch ausgewaschen, resp. ausgesprift werden, und sind gleicherzeit einige Tropsen warmer Milch hineinzuträuseln. Auch ist bei Ohrenschmerzen zu empsehlen, einen Tropsen süßen Mandelöt auf etwas Baumwolle in das Ohr zu thun, oder ein Stücken frischen ungesalzenen Speck ins Ohr zu stopfen, um kalte Lust abzuhalzten. Diesem Versahren werden alle leichteren Ohrenübel bald weichen. In schwierigen Fällen wird auf den Anhang dieses Buches "Das Ohr, dessen Krankheiten 2c." verwiesen.
- 5. Steifigfeit der Gelente, (Contrattion der Sehnen). Man schnelle das Instrument ziemlich dreist auf die Beugesehnen ein und bestreiche dieselben mit dem Dele, worauf die verfürzten Sehnen sich unvermerkt verlängern und wieder geschmeidig werden. Dieses lebel, das sich so häusig im Alter einstellt, wird so sicher auf die Dauer gehoben.
- 6. Wadenframpf. Derfelbe wird innerhalb 10 Minuten geboben, wenn das Infrument bireft auf die leidende Stelle 5 bis 8 Mal eingeschnellt wird, und die Baden mit dem Dele gut bestrichen werden.

- 7. Weißer Fluß. Dieses oft sehr gefährliche Leiden, das sowohl verheirathet als ledig das weibliche Geschlecht befällt, entsteht aus mancherlei verschiedenen Ursachen und würde es hier zu weitläusig sein, sie Alle anzusühren. Reichliche Züge mit dem Lebensweder und Dleum auf dem unteren Theile des Rückens, sowie auf dem linterleibe, ist das sicherste Mittel zur Beilung dieser Krantheit, die sonst fast in allen Fällen, allen andern Mitteln und Arzeneien Trop bietet. Nächst dem Gebrauch des Lebensweder und Dleum soll der Patient jeden Abend vor Schlasengehen eine Tasse Zimmet-Thee, aus ganzem Zimmet gekocht und talt trinken. Die Geschlechtstheile müssen jeden Morgen und Abend mit lauwarmem Wasser zut gereinigt werden. Der Unterleib muß vermittelst einer weichen, wollenen Binde recht warm gehalten werden, körperliche sowohl als geistige Anstrengungen sind zu vermeiden. Die Speisen müssen leicht verdaulich und nahrhaft sein.
- 8. Krampf in den Fingern (Schreiberframpf). Wenn berselbe schon veraltet, so muß außer der Anwendung im Rücken auch der Oberarm, bis zum Ellbogen, eingeschnellt und mit dem Dele bestrichen weraten, worauf der Krampf gewöhnlich binnen zwei Monaten verschwindet. Bei akutem Krampf genügt meistens eine einmalige Applikation auf den Oberarm zur sofortigen Sebung des leebels.
- 9. Schlaflofigfeit. Diese wird gewöhnlich in 10 Tagen beseitigt; noch selten ift ein Fall sehlgeschlagen, selbst bei Leuten, die bereits zehn Jahre an diesem lebel gelitten batten. Anwendung im Ruden, zwischen und auf ben Schultern.
- 10. Würmer.. Man sețe das Instrument nur in fleinen Entsfernungen von einander, zehn bis fünfzehn Mal recht derh rund um den Nabel herum, bestreiche die Stellen gut mit dem Dele und nach 24 Stunden gehen die Würmer ab. Dasselbe Verfahren ist zu beobacten, wenn man blos vermuthet, daß der Patient an Würmern leide. Ein schwacher Thee von Wurmfrant, wovon Abends vor Schlassengehen eine fleine Tasse voll zu nehmen ist, beschleunigt die Kur; jedoch ist dies in den meisten Fällen gar nicht nöthig. Kinder, welche öfter an Würmern leiden, sollten recht häusig ein Stück roher gelber Rüben (Möhren) essen.
- 11. Mildichorf, Lopfgrind. Gelinde Anwendung anf und zwisfchen den Schultern, im Nacken, binter den Dhren, und wenn die Drusfen am halfe geschwollen sind, auch direkt auf biefe. Morgens und

Abends etwas Stiefmutterchen Thee gegeben, befordert die Rur. Eine Salbe, bestehend aus drei Theilen ungesalzenen Schweinesetts und eisnem Theile Fichtentheer, womit man den Grind, oder Schorf, welcher Lettere sich oft über den ganzen Körper verbreitet, jeden Abend bestreicht, ist ein sehr gutes und ganz gefahrloses Mittel. Medikamente, oder Salben, die den Schorf oder Grind schnell beilen, sollte man niemals answenden, da sich die unreinen Säfte auf die inneren Theile schlagen und dann noch schlimmere Uebel, und oft sogar den Tod verursachen würden.

- 12. Commer Durchfälle, Summer Complaint (Cholera Infantum). Die Anwendung geschieht gelinde über den ganzen Rücken und auf der Bauchfläche. Man lasse die Kinder frische Lust genießen so viel als möglich, doch dürfen sie nicht der Zugluft, oder der Sonne ausgesetzt sein. Man binde ein Stück Watte, oder Flanell über den Leib, und offerire dem Kinde von Zeit zu Zeit etwas frisches Wasser, besser noch nicht zu kaltes Reiswasser, um den starken Durst zu stillen. Als Nahrung diene frische, reine Kuhmilch, auch besonders Hammelssleisch-Brühe mit Reis gekocht, wie überhaupt nur schleimige Nahrungsmittel. Das gewöhnliche Verfahren, das Kind nur mit Crackers, Brei u. s. w. zu füttern, wird nicht allein dem Kinde widerlich werden, sondern es verschlimmert auch noch das Uebel.
- 13. Fieber bei Kindern entweder von Erkältung, oder vom 3ahnen herrührend, wird gewöhnlich fehr schnell durch eine gelinde Unwendung zwischen den Schultern und auf den Waden beseitigt. Sollte dabei die Bruft leidend, und das Kind mit Nöcheln behaftet sein, so kann
  man auch einige Einschnellungen auf die Bruft machen.
- 14. Shpochoudrie (Systerie der Frauenzimmer). Man wende bas Instrument nebst dem Dele wechselsweise alle zehn Tage auf dem ganzen Rüden und in einem großen Umfange auf der Bauch= und Masgengegend an. Die heilwirkung ist äußerst überraschend, namentlich bei Denen, die wenig medizinirt haben.
- 15. Braudmale. Ihre Beseitigung, die bisher notorisch für unsmöglich gehalten wurde, ist mit dem Lebensweder zu erzielen. Man setzt denselben, je nach dem Umfange des Braudmals eins oder mehrere Male auf die markirte Stelle, bestreicht dieselbe mit dem Dele, und wiesderholt dasselbe alle zehn Tage, bis auch die letzte Spur verschwnnden ist. Leichtere Fälle sind gewöhnlich mit eins bis breimaliger Anwensdung beseitigt.
- 16. Rahltöpfigfeit. Wo biefelbe burch Krantheit entstanden ift, erhält bas Saar neue Lebenstraft, sobald ber Lebensweder nebst Dele in

zehntägigen Zwischenräumen im Rüden und hinter den Ohren regelsmäßig angewandt wird. Der Krankheitsstoff macht alsdann dem Lesbensstoffe Plat. Es kommt nämlich der Erfahrung zufolge nur darauf an, die Energie der Blutcirkulation zu heben und zu fördern, da erst dann, wenn das Blutplasma in reichem Maße überall vorhanden ist (resp. überrall zuströmt), dieses nicht mehr allein zur Ernährung der wesentlichen Körpertheile, sondern auch zur hervorbringung der hornsgebilde (also auch der Haare) verwendet wird. Dies geschieht aber stets durch die Anwendung des Lebensweckers, nur ist, je nach dem Borhansdensein der Lebenskraft, größere oder geringere Ausdauer in der Eur handgreislich erforderlich.

17. Riechten. Die Flechten (gleichviel ob trodene ober naffe), ale bie gefährlichsten Unlaffe gu fchweren Rrantheitefällen, wenn ber als Fingerzeig bes schweren Rrantheitoftoffes im Körper zu betrachtenbe Ausschlag in ben Rorper gurudgetrieben wird, find ebenfalls mit Beibulfe bes "Lebensweders" total und ichnell auszurotten. Anwendung aber ben gangen Ruden, die Bauchflache und bie Waden ; ferner, ringe um die von ben Flechten ergriffenen Stellen, wo immer Diefelben fich geigen, mit Ausnahme ber Belente. Die Behandlung muß langere Beit fortgefest merben. Bei Personen, bei benen bie Glechten periodisch auftreten, ift es am beften, bie Rur einige Tage nach Bollmond gu begin= nen. Es ift jedoch babei ftete ju berudfichtigen, wie lange bas Uebel bereits gestanden, und mas schon dafür gebraucht murbe; auch tommt es auf bas Alter bes Patienten felbft an. Ift die Krantheit angeerbt, ober ift ber Patient icon feit manchen Sahren bamit behaftet gewesen, ober bat er bas 50fte Lebensjahr bereits überschritten, fo ift eine Beilung felten zu erzielen. Säufige Wafdungen mit lauwarmem Waffer und Caftile Geife find febr anzurathen, fowie bie größte Reinlichkeit im UUgemeinen unumgänglich nothwendig ift. Die von folden Patienten benutten Rleider, Bafde, Sandtucher u. f. w. follten von feiner andern Person gebraucht merben, ehe biefelben nicht burch eine tuchtige Bafche gereinigt find, ba fonft eine llebertragung ber Rrantheit zu befürchten ift. Dhaleich es nicht nöthig ift, ftrenge Diat inne gu halten, fo ift es boch rathsam, fette Speisen, namentlich fettes Schweinefleisch, sowie berauichende Getrante möglichft zu vermeiben. Um bas bei Flechten meiftens vorhandene beftige Juden und Beißen zu beseitigen, bestreiche man 2 Mal täglich die leidenden Stellen mit Theerfalbe, wie bei 11. Milch= schorf und Ropfgrind angegeben. Es befördert diefes gleichfalls bie Beilung.

- 18. Drüsen-Unschwellung (Stropheln). Diese Krankheit erforbert eine längere fortgesette Behandlung. Zu diesem Zwede mache man die Einschnellungen in zehn- oder fünfzehntägigen Zwischenräumen im Rücken, in der Nierengegend und fräftig über die ganze Bauchsläche, die Stellen aledann reichlich mit dem Del bestreichend. Nach ungefähr drei Applikationen kann man einen Monat aussehen und dann von Neuem beginnen. Monatlich einmal kann man auch eine Einschnellung auf die geschwollenen Drüsen selbst machen und die Stellen während drei Tage mit Watte bedecken. Die Nahrung muß eine leicht verdauliche sein. Schweinesseisch, so wie alles Fette, Kassee, starke Getränke und frisches Brod sind gänzlich zu vermeiden. Im Allgemeinen muß bezüchsigt werden, was unter der vorhergehenden Rubrik "Flechten" gesagt ist, und befolge man die darin gegebenen Vorschriften.
- 19. Eräfe und zurücketretene Krüfe. Man wende das Instrument im ganzen Ruden, sowie auf der ganzen Banchstäcke, wo nösthig, in zehntägigen Perioden an, und fabre mit den Operationen bis zur völligen heilung fort. Die durch den Lebensweder geheilte Kräße läßt teine Nachwehen zurück, während eine mit Merkurial-Salbe n. dgl. giftigem Zeuge zurückgetriebene, so bösartige hants und Sästekrankheit, häusig Veranlassung zu lebensgefährlichen Zuständen, oft noch nach 10 oder auch wohl 20 Jahren geworden ist. Im Allgemeinen muß berückssichtigt werden, was in der vorhergebenden Anbrik "Flechten" gesagt ist.
- 20. Masern, Ressesser, Friesel u. bgl. Hautfrantheiten sind in der nämlichen Beise rasch, sicher und gefahrlos aus dem Körper zu leisten und mittels des "Lebensweckers" an der Dberstäcke der Haut zu siriren und zu beilen. Die Anwendung geschieht auf dem Rücken, auf und zwischen den Schultern, der Brust und der Bauchstäcke, und verbindert die Anwendung das Zurücktreten des Ausschlags—bekanntlich das Gesährlichste bei allen Hautkrantheiten. Da meistens Kinder von solchen Krantheiten befallen werden, so ist es selbstverständlich, daß die Anwendung des Instruments gauz gelinde gemacht werden muß. Siehe Allgemeine Gebrauchs-Anweisung. Solche Kranke müssen sich recht warm halten, die Krankenstube darf nicht zu grell erleuchtet sein, und muß der Patient sich wenigstens 10 Tage, wenn nicht im Bett, so doch in einem warmen Zimmer anshalten. Täglich verschiedene Male, besonders Morgens und Abends, eine Tasse gekochte, heiße Milch zu trinken, ist sehr rathsam.
- 21. Das Bundfein. Es tommt am baufigsten bei Rindern vor und ift gewöhnlich Folge von Unreinlichkeit ober einer Scharfe bes

Schweißes und Urins. Ist jedoch das Uebel sehr ausgebreitet, so liegt ihm dann wohl eine innere Ursache mit zum Grunde, zumal eine sehlershafte Berdauung, Säure im Magen und dergl. Auch Erwachsene und dann gewöhnlich wohlbeleibte, schwammige Personen leiden daran, besonders bei warmem Wetter und reibenden Bewegungen. Bei ihnen entsteht es wohl auch durch scharfe Ausleerungen, z. B. beim Durchsall, weißen Fluß n. s. w. Menschen, die viel Merfur gebraucht haben, leiden oft an einem äußerst qualvollen Bundsein der Oberschenstel und des Hodensacks.

Um bas Bundfein zu beilen, barf man nur fo viel als möglich bas Reiben ber leidenden Theile verhüten, fich forgfältig rein halten und oftere mit lanem Baffer, Milch, ober Rleienwaffer mafchen. Bei Rindern wendet man die befannten Streupulver oder Stärkemehl unter forgfältigen kalten Abwaschungen ber wunden Stellen an. Besonders muffen Die Rinder zwischen ben Schenkeln immer troden und rein gehalten merben, bamit ber icharfe Urin bie Theile nicht wund mache. nimmt bas Uebel febr überhand, fo zeigen fich bei Rindern fowie bei Erwachsenen und namentlich bei Frauenspersonen Umschläge von geriebenen Mohrrnben besonders wohlthätig. Unch fann man Waschwasser aus Raltwasfer und Mild anwenden. Bei Rindern, wenn fie febr vollsaftig find, ber Stubl trage und bie Entzundung tief gerothet, weit verbreitet und bartnädig ift, gibt man einige Theeloffel Rhabarberfaft und Mannafaft oder das hufeland'iche Kinderpulver (in der Apothete vorrätbig), 2-3 Mal täglich eine Mefferspipe voll. Die Nahrung ber Kinder barf bann nur milde und befonders schleimiger Urt sein, Salep, Sago, Pfeilmurzel= mehl n. berg. Liegt es noch an ber Bruft, fo muß auch Die Stillende alle icharfen, ftart gefalzenen, ichwer verbanlichen Speifen, Spiritnofen und gegobrenen Getränke vermeiben.

Nicht selten, zumal in der Zahnperiode, werden die Kinder hinter den Ohren wund, wobei eine scharfe Flüssigkeit ausschwicht. Man hüte sich, diesen Unsstuß gänzlich zu unterdrücken, denn es können sehrschlimme Zufälle daraus entstehen. Man beschränke sich auf Reinlichsteit, öfteres Abwaschen der leidenden Theile, Abtrochen mit einem feisnen Tuche ohne Reibung. Wird der Ausfluß sehr stark, so lege man kleine Stücken in Kalkwasser und robes Leinvil getauchter seiner Leinwand auf und gebe dann gelinde Abführmittel.

22. Grippe. Die Grippe tritt gewöhnlich auf bei einem raschen llebergang ber Temperatur von Wärme zur Kälte, namentlich wenn diesfer nicht durch Regen und Rässe vermittelt wird. Eine einmalige Uns

wendung auf bem Ruden, auf und gwischen ben Schultern, babei fich eisnige Tage warm halten, bebt biefes lebel meift fofort.

- 23. Züpfleins-Zufälle. Seiserkeit und rheumatische halsschmergen werden, insofern bas liebel nicht seinen Sis im Unterleibe bat, durch Unwendung des "Bebensweders" und Oloums im Ruden nebst ein paar Zügen links und rechts neben dem Schlunde geheilt. Gebrauch von gekochter, beißer Milch, wie in 20.
- 24. Suften, rheumatischer. Die Anwendung bes "Vebendmeders" im Ruden, gwischen und auf ben Schultern, fowie in reichlichen Bügen auf ber Magen- und Bruftflade bebt benfelben meiftene fofort .-Man findet gange Bande mit Regepten gegen ben Suften angefüllt, und eben bie Menge von Mitteln, Die man gegen benfelben empfoblen bat, beweift gur Benuge, bag feines berfelben ftichbaltig mar. Um beften mag unter biesem Quoblibet von Suften-Remedien wohl noch ber fdmarze Suften- ober Bruftguder convenirt baben, weshalb benn and fein Confum, besonders gur Berbst- und Binterzeit, fo mancher Rrambude eine gar ergiebige Ginnahmequelle gewährte. Es ift nicht unfere Schuld, wenn ber "Vebeneweder" ben Abfat bes fdmargen Buders, fowie ber manderlei Urten von Bruft Caramellen und anderer Gugigfeiten, in bedeutendem Grade ichmalert-benn burch feinen Gebrand wird nun, unter allen Umftanben, all Dies Leden ein für alle Mal aufboren. Statt ber Gußigfeiten follte man mabrend ber Rur gefochte, beiße Mild, wie bei 20. angegeben, gebrauchen.
- 25. Kendhusten, Sichuften ber Kinder. Dieser qualvolle 31stand wird gleichfalls durch ben "Lebenswecker" rasch und sieder bewältigt, wenn berselbe in reichlichen Zügen im Nücken und auf dem Bauche
  angewandt wird. Sollte derselbe ber ersten Anwendung nicht weichen,
  so wiederhole man die Orcration nach Berlauf von zehn Tagen, wobei
  man alsdann aber besonders reichlich auf den Magen und außerdem 5
  bis 8 Mal die vordere Brustwand einzuschnellen hat, worauf das lästige
  Leiden, welches so bäusig Brücke und nicht selten den Tod veranlaßt hat,
  sicher und radikal gehoben sein wird. Es ist bekannt, wie bisber, trop
  aller Merzte und Nootheter, die stereotope Meinung allgemein verbreitet
  war, dieser Husten müsse neunzehn Wochen lang austoben, ehe seine Heis
  lung möglich wäre—ein Zeitraum, der wohl geeignet war, ihn auch ohne
  jedes andere Medikament zu heilen! Der Gebrauch gekochter beißer
  Milch ist vom Beginn bis zum Eude der Kur unumgänglich nothmen=
  big; siehe 20.

- 26. Nasen:Catarrh (Schnupsen). Einige Züge des "Lebensmes iders" in den Naden und ein Schlag besselben hinter jedem Dhr machen bas Geruchs-Organ wieder normal, insofern nicht fämmtliche Schleims hänte schon angegriffen sind, in diesem Falle muß die Operation wiesderholt werden.
- 27. Angenentzündung, rhenmatische. Einmalige Anwendung bes "Vebensweckers" binter jedem Ohre hebt die Entzündung sosort auf. Man muß bierbei jedoch wohl unterscheiden, ob das Angenübel rhenmastischen oder drüsigen Charakters ist; in letterem Falle lese und beachte man was über Augenkrankheiten im Anhang dieses Buches gesagt ift.
- 28. Magen: Affettionen, Berdanungsbeschwerden, Blähungen, Bauchgrimmen ze. in Folge von Rheumatismus werden fofort beseiztigt, wenn man das Instrument im Rücken und auf der ganzen Bauchs und Magenstäcke einmal anwendet und wie immer die Stellen gut mit Del bestreicht. Der Gebrauch gekochter heißer Milch, wie in 20. angezgeben, ist unumgänglich nothwendig.
- 29. Dierring wird burch Application bes Inftrumente und Dels auf Magen= und Bandifläche schnell gehoben, wenn bas lebel nicht be= reits dronisch geworten ift, ober burch Berschludung schädlicher Medicamente verschlimmert murte. Medicinen, die bas lebel ploplich befeitigen, follten unter feiner Bedingung gebraucht werden, weil badurch fast immer innerlide Entgundungen bervorgerufen werben, Die meiftens tödtlich enten. Fleifig gekochte, beife Milch getrunken, ift Die beste Urgnei bei diesem Leiden zu gebrauchen. Besonders muß noch bemerkt werben, bag ber Patient mit Effen und Trinken febr vorsichtig fein muß, und nur fchleimige Speifen, als Safergrube, befonders Sammelfleifch= Suppe mit Reis genießen follte. Caure Cachen, Dbft, junges Bier u. f. w. muffen ftreng vermieden werten. Dann und wann ein wenig reinen rothen (Tranben) Wein ift zu empfehlen. Sowohl mabrend ber Rur, als noch lange nachber, muß ber Unterleib mit einer weichen, wol-Tenen Binde marm gehalten werden. Bei falter, naffer Bitterung follte ein Jeber eine marme Unterleibsbinde tragen, namentlich aber follten Perfonen, Die gur Diarrhoe geneigt find, Winter und Commer eine folde Binde benuten.
- 30. Blajeneatarrh. Anwendung im Ruden, auf dem Kreuze und auf dem Unterleibe. So wie die Nase vom Schnupfen, wird die Blase zuweilen vom Catarrh befallen.
- 31. Darmgicht (Rolit), eine unter Umftanden fehr gefährliche Rrankheit, Die fofortiger Gulfe bedarf, wird durch reichliche Unwendung

bes lebensweders und Dels auf ber ganzen Bauch und Magensläche meistens bald gehoben. Dabei muß ber Patient reichlich gekochte heiße Milch trinken. Sollte sich das llebel nicht bald beben, so bestreiche man nach einigen Stunden die operirten Stellen nochmals mit dem Del. Ilm einer Rückehr bes llebels vorzubeugen, ist es rathsam, nach zehn Tagen das Instrument und Del auf dem ganzen Rücken und ouf dem Rückgrat anzuwenden. Der Leib muß sehr warm gehalten werden.

- 32. Unterleibe-Entzündung, eine sehr gefährliche Krankheit, bie fofortige Hulle verlangt. Bei dem geringsten Anzeichen berselben sollte sogleich die bei 31. angegebene Behandlung angewandt werden.
- 33. Alpbrüden (Incubus). Personen, die dazu geneigt sind, dursen Abends keine schwer zu verdauenden Speisen genießen, und nie mit überfülltem Magen zu Bette gehen. Das Schlasen auf dem Rüden und das Legen der Arme unter den Kopf muß vermieden werden. Da dieses llebel meistens seinen Grund in einer frankhaften Stodung des Blutes hat, so ist die Application des Lebensweders und Dels im Rüsten und zwischen den Schultern zu machen, weil dadurch der Blutumlauf wieder geregelt wird.
- 34. Erbrechen. Reichliche Applitation auf die Magen= und Bauchfläche, sowie auf die Waden, bewältigt dasselbe in den meisten Fällen sofort.
- 35. Finnen im Gefichte, auch Mitesser genannt, werden durch Anwendung des Lebensweders im Ruden und auf der Bauchsläche meistens gehoben. Da die Anwesenbeit dieser Finnen oder Mitesser ein sicheres Zeichen von verdorbenen oder unreinen Saften ist, so ist die Answendung des Lebensweders, der bekanntlich alle unreinen Safte aus dem Körper entsernt, das einzige sichere Mittel, um dieses lebel zu beseitigen. Dabei ist jedoch sehr zu empsehlen, die behafteten Stellen während einer Woche täglich 10 bis 15 Minuten lang mit einem seinen Pinsel oder einem weichen Tuche und warmen Wasser und Seife leife zu reiben, und dann die schwarzen Puntte auszudrücken.
- 36. Gaftrifches Ficher, gaftrische Buftande. Reichliche Buge bes "Lebensweders" im Ruden und auf bem Bauch, sowie 6 bis 8 Buge auf jede Bade beilen biese Leiden bald, indem bie Berdauungs-Junt-tionen, welche bei solchen Bustanden gestört sind, mit ber am ganzen Körper eintretenden gleichmäßigen Thätigkeit wieder von selbst geregelt werden.

- 37. Gelbsucht. Beil Dieses Leiden gunächst in einer Berhinderung der Gallen-Absonderung in der Leber begründet und namentlich burch Erfältung ober Erschlaffung ber Leber, burch gaftrische Unreinig= teiten u. bgl. verurfacht wird, fo hat man ben "Yebenoweder" nur ge= hörig im Ruden, auf die gange Leber- und Bauchgegend zu appligiren, und bas Uebel ift in ber Regel ichon mit ber zweiten Unwendung gebo-Welbsucht entsteht auch häufig bei Personen, die an Salsentzündung leiden und zur Beilung berfelben Bollenftein angewandt haben. In folden Fällen, oder wo das lebel ein altes, ichon eingewurzeltes ift, bauert bie Beilung felbstverftanblich langer. Der Patient follte nach ber erften Anmendung vierzehn Tage lang jeden Morgen und jeden Abend ein robes Ei, in einem halben Glas Waffer gerührt, trinten. 3ft der Patient fonft von fraftiger Ratur, fo tann er zwei Gier in Baffer mehrere Male des Tages nehmen, weil dadurch die Seilung befördert wird. Diefes einfache Sausmittel follte ein jeder an Welbsucht Leidende unbedingt gebrauchen.
- 38. Gelbes Fieber. Eine, mit der vorstehenden verwandte, in tief liegenden, warmen und feuchten, besonders aber an ben nahe am Meere gelegenen Gegenden und Rüstenländern häusig vortommende Rrantheit, wird ebenfalls mittels des "Lebensweckers" schnell und radistal geheilt. Beim gelben Tieber, dieser pestartigen Senche, ist anßer im Mücken auch die ganze Magens und Bauchstäche, und insbesondere die Lebergegend in der rechten Seite wieder reichlich zu appliziren, weil dieses lebel zunächst in einer, durch die hohe Sonnenhipe entstandenen, übermäßigen Gallenausscheidung in's Blut seinen Grund hat.
- 39. Gerftenforn, fleine Eitergeschwulft am Rande des Angenlides.—Ein Zug des "Lebensweckers" binter bas Chr der leidenden Seite leitet diese Geschwulft sofort ab.
- 40. Mundtlemme. Dieses gefährliche, meistens mit dem Jode endende Leiden wird in der Regel durch förperliche Berlegungen hervorgerusen, und verlangt sofortige Gulfe. Der Lebensweder wird sosort auf beiden Seiten der Riesergegend vom Ohre abwarts 4 bis 6 Malgiwie auch einige Male zwischen den Schultern derb eingeschnellt, und die Stellen gut mit Del bestrichen, worauf der Patient bald Linderung sindet. Benn nöthig, sollte die Operation den nächsten oder den zweisten Tag wiederholt werden.
- 41. Wechselfieber (taltes Fieber, Intermittent). Diese, in tiefgelegenen Orten und besonders in solchen Gegenden häufig vortom= mende Rrantheit, wo viele stehende Gemässer, Teiche, Pfüpen u. dgl. sich

befinden, hat ihren Sauptsit im Ruden und Unterleibe. Die bisherisgen Versuche ber Aerzte alten Styls, dieses lebel mit schweren und mitsunter kostspieligen ArzneisPräparaten zu beilen (wobei besonders bie China eine Hauptrolle spielte), legten beide sehr häusig den Grund zu Wasserung und andern gefährlichen Arantheiten.

Spezielle Anmendung: Das falte ober Wechfelfieber, mag es noch jo alt und noch fo bartnädig geworben fein, wird immer total ausbem Rorper getrieben, wenn ber "Yebensweder" im Ruden, befontere swijden und auf Die Schultern bis jum Rreuge abwarte, je nach Starte Des Kraufen, etwa 40 bis 60 Mal; fobann auf Die Magen- und Bauchgegend 25 bis 40 Mal geborig und berb eingeschnellt mird, und bie betreffenden Stellen gut mit bem Dele bestrichen werben. Rinder werben natürlich gelinder behandelt. Alte eingemurzelte Leiden verlangen eine langere Rur. Die Unmendungen follten nie unmittelbar vor, ober mabrent bes Fiebers gemacht werben, fondern ftets nachdem baffelbe vorüber ift. Es find nur leicht verdauliche Speifen rathfam; Milchund Cier-Speifen muffen aber mabrend ber Rur gang vermieten merben. Es ift Anfiedlern im Weften, wo burch Umbrechen bes bis babin uncultivirten Yandes bas talte Tieber meiftens auftritt, angurathen, um ihre Wohnung berum eine große Ungabl Connenblumen gu pflangen, weil fie baburch von dem Fieber verschont bleiben. Da biefes einfache Mittel fast gar nichts toftet, und zur Schönheit ber Wohnung beiträgt, fo follte es befonders in folden Wegenden verfucht werden, mo bas talte Fieber regelmäßig auftritt. Der Saamen ber Connenblumen liefert ein toftbares Salat-Del, und gibt and ein ausgezeichnetes bubnerfutter.

- 42. Bruftfrämpfe. Weil die Haupttugend des "Vebensweders" eben darin besteht, daß er "horr aller Krämpfe" ist, so kann die Aufsählung der verschiedenen Arten derselben füglich übergangen werden. In bemerken bleibt nur, daß bei Brustrampf und allen auf innere Cregane dirigirten Krampfzusällen die Anwendung, außer im Rücken anchallemal auf der leidenden Stelle, und zwar in reichlichem und terbem Jumaße einzutreten bat; bei bloßem Ergriffensein äußerer Extremitäten bingegen die Applikation auf die leidende Stelle schon zur sofortigen hesbung des Leidens ansreicht.
- 43. Blähjucht. Dieses Leiben, welches fast immer von habitueller Leibesverstupfung bervorgerusen ist, wird ebenfalls mittels des Lebenssbensweders sicher und gründlich geboben, wenn das ursächliche llebel nach der Anleitung 28 beseitigt, und das Verfahren von 10 zu 10 Jagen einige Male wiederholt wird.

- 44. Blutandrang (Congestionen) nach bem Kopfe und der Bruft. Dieses Leiden, welches fast immer talte Füße im Gefolge hat, wird bald gehoben, wenn man ben "Lebensweder" und das Del im Rücken, auf der Bauchstäche und auf den Waden in zehntägigen Perioden anwendet, ebenso auch eine leichte Anwendung unter den Juffohlen, besonders auf dem änßeren Rand der Fußsohle, jedoch ohne Del, macht.
- 45. Erichlaffung (Atonie) der Eingeweide. Reichliche Applizi= rung des Lebensweckers im Rücken und auf den Unterleib hebt dieses Leisden; jedoch muß bei diesen Zufällen, besonders wenn sie chronischer Natur, mit großer Beharrlichteit in den zehntägigen Perioden fortgefahren werden.
- 46. Utonie der Leber. Die Anwendung des Instruments im Rücken und direkt auf der lebergegend in der rechten Seite bebt Dieses Gestrechen meistens sofort, es sei denn, daß dasselbe bereits dronisch geworsten wäre, wo dann das Gesagte in 45 in Unwendung kommen mußte.
- 47. Desgleichen der Rieren. Wieder im Rüden und namentlich über dem Rrenze, zu beiden Seiten des Rüdgrates, derb und reichlich angewendet, wird sich die Erschlaffung und Unthätigkeit der Nieren bald beseitigen lassen. Ist das leiden indeß schon veraltet, so muß auf den vorigen Paragraphen und beziehungsweise auf die Aubrit "Kämorrhoiden" verwiesen werden.
- 48. Desgleichen ber Milz. Bei erschlaffter ober verhärteter Milz operire man, außer im Rücken, wieder zugleich auf ber leibenden Stelle, in der linken Seite, und man wird bas llebel in furzer Zeit hesberrschen, es sei denn, daß es die veranlassende Ursacke zur Sppochondrie ober Melancholie geworden, in welchem Falle das 14. angegebene Bersfabren mit einzutreten hätte. Die Medizinalia mußte tiese Patienten fast immer sterben lassen.
- 49. Seefrautheit. Diese Krantheit, welche, durch das ungewohnte Schaufeln und Schwanken des Schiffes veranlaßt, fast ohne Unterschied jeden Meuschen befällt, der zum ersten Male auf dem Meere
  fährt, hat zwar selten den Tod zur Folge. Mehrseitige Berichte haben
  uns bewiesen, daß der "Vebensweder" das einzige zuverlässige Mittel ist,
  diese Krantheit, die mit Schwindel und lebelkeit beginnt, und deren
  Berlauf in fürchterlichem, zuweilen mehrwöchentlichem Erbrechen besteht, nicht nur allein zu heben, sondern auch dazu dieut, sich vor diesem
  qualvollen Leiden wirtsam präserviren zu können. Reichliche Züge des
  Lebensweders auf den Bauch und im Rücken beilen die Seetrantheit

baldigft, außerft felten ift die gleichzeitige Anwendung auf ben Baden erforderlich, jedoch wird die Eur badurch um fo ficherer.

Wer beim Besteigen des Schiffes sich Ruden und Bauch, ober, beim ersten Schwindelanfall, sofort die Waden operiren läßt, bleibt von der Seefrantheit verschont; daber sollte Niemand eine Seereise autreten, ohne den "Lebensweder" mit dem Dleum in der Tasche zu haben.

- 50. Sodbrennen, Sanre. Gegen dieses lästige Leiben hat man vergebens eine Menge Sußigkeits-Pulverchen und Sächelchen verordnet, ohne dasselbe jedoch entfernen zu können. Sechs bis acht Züge bes Lebensweders auf den Magen heben den Zustand. Ist Sodbrennen vom Genusse zu fetter Speisen entstanden, so sollte man sofort einen socka-cracker, oder ein Stüdchen Kreide essen, was das lebel gleich hebt. Man darf aber nicht gleich darauf Wasser trinken.
- 51. Gesichtsschmerz. Außer den Operationen auf Rücken, Nasten und hinter den Obren ist auch noch an der leidenden Seite des Gesichts auf solden Stellen zu appliziren, wo man den Zweigen des nervus trigeminus möglichst nabe kommen kann, da ja eben von einer krankhaften Affektion dieses Nerven der "Forthergill'sche Gesichtsschmerz" stammt. Die Einschnellungen wären demnach etwa anzubringen unter und neben dem Ohrläppchen, in der Schläsengegend, neben dem Nasenslügel, ober nicht auf der Nase, da eine auhaltende Röthung derselben solgen könnte, während auf den erwähnten Stellen keine Spur der Applikation zurück bleibt.
- 52. Bienenftiche, (wahrscheinlich auch für andere giftige Insetten= fliche) birett barauf gefetzt und mit meinem Dele bestrichen.
- 53. Schwindel, Chumachten. Unwendung auf und zwischen ten Schultern, und auf ben Waden; wenn es mit Uebelkeit und Magenbeschwerben verbunden ift, auch auf ber gangen Bauchfläche.
- 54. Rafenbluten wird fofort geheilt durch Anwendung binter ben Ohren, im Naden, zwischen den Schultern und auf den Baden; auch ift es gut, ein Studden Zeitungspapier unter Die Zunge zu legen.
- 55. Blutandrang (Congestion) nach ben Lungen und bem Bergen. Anwendung im Ruden, auf den Schulterblättern und auf ben Waben. Patienten follten fich bes Kaffees, Thees, starter Getränke, und bes Tabaks enthalten; sollten aber viel frisches Waffer, Milch ober Molten trinken.
- 56. Blutjpuden (Hæmoptysis), Blutfturz (Hæmorrhagia). Diese Krantbeit (ausgenommen sie erscheint gegen das Ende der Auszehrung) entsteht gewöhnlich aus dem vorigen lebel, wenn vernach

täßigt, und fann beshalb meistens verhütet werden, dadurch daß man den Blutandrang furirt. Die Applifation ist zu machen im Rücken, auf und um die Schulterblätter herum, auf der Brust, dem Unsterleib und auf den Waden. Bei plöglichem Blutsturz muß man sich hüten, aufgeregt zu werden, auch muß mau nicht zu viel auf einmal thun wollen, da man dadurch die Sache nur verschlimmern fanu. Man bringe den Patienten sogleich, aber so ruhig als möglich, in eine halb siende, balb liegende Stellung, lasse ihn so ganz ruhig, ohne Bewegung und Sprechen verbleiben, und gebe ihm einen Theelössel voll Salz in einem balben Glas Wasser aufgelöst, zu trinken. Nachdem dadurch das Bluterbrechen zum größten Theil beseitigt ist, wende man den Lebensewecker an, wie oben beschrieben ist.

57. Uppetitmangel, Magenschwäche, Unverdaulichfeit, in Folge von Erfältung, Rheumatismus oder ungeeigneter Nahrung, werden sofort beseitigt, wenn man das Instrument zu beiden Seiten des Rücksgrates und auf der ganzen Bauchs und Magenstäche auwendet, und die Stellen reichlich mit dem Del bestreicht. Wenn das lebel bereits länsgere Zeit bestanden, so repetire man alle zehn Tage die Applikation.

Unmerkung: Patienten, welche an obigem lebel leiden, sollten fets uur wenig zur Zeit effen, und nur von leichten Speisen, wie Toaft, Milch, Fleischbrübe, leichte Suppe mit Reis, Sago, Gries oder Gerste darin gekocht, Beefsteak oder leicht gebratenes Rind- oder hammelsleisch. Es ist eine schädliche Gewohnheit, während des Effens kaltes Waffer zu trinken, wogegen sehr zu empfehlen ist, ungefähr eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser zu trinken, dadurch die Berdauungsstraft des Magens gehoben wird.

58. Dyspepsia (Magen- und Berdanungsschwäche). Diese bier zu l'ande leider so sehr verbreitete Krankheit, ist eine Schwäche, die meistens die Ursache oder Folge gastrischer Unreinigkeiten ist. Man erkennt sie an dem mangeluden, oder schwachen, oder unordentlichen Appetit und an den Beschwerden, welche der Genuß von Nahrungsmitteln verurssacht, denn dieser erzeugt Druck, Spannung in der Magengegend, Aufstoßen nach dem Genuß der Speisen, Blähungsbeschwerden, Verdroffensheit, Schläfrigkeit, und leicht eutsteht Unverdaulichkeit, Säure und Versschleimung.

Diefer Zustand beruht entweder auf einer reinen mahren Schwäche des Magens, oder die Schwäche ift nur scheinbur.

Die reine mahre Magenichwäche entsteht durch unordentliche, schlechte Diat, Schlemmerei, übermäßigen Benug warmer Getrante, be-

fonders des Thee's, Mangel an Leibesbewegung, übermäßige Geistesan= strengung, Traurigkeit, Kummer, Samenverschwendung.

Ilm biefes Uebel zu beseitigen, muffen vor allen Dingen bie obengenannten Urfachen ber Rrantheit vermieben werben.

Die Nabrungsmittel bes Patienten muffen leicht verdaulich sein. Ganz fein gehadtes, von allem Tette freies, rohes Rindfleisch (Beef) mit Salz und Pfeffer bem Geschmade bes Patienten angemessen gewürzt, täglich einmal genossen, ist ein ansgezeichnetes Nabrungsmittel. Täglich ein ober zwei Weingläser gutes, reines Lagerbier ist ein sehr empfeblenswerthes, die Verdanung beförderndes Getränt. Man kann dasselbe in fast allen größeren Städten in Flaschen gefüllt bekommen, und es hält sich eine lauge Zeit gut, wenn es im Keller ausbewahrt wurd.

Sißige Getränke, als Branntwein u. f. w., selbst Wein, muffen gang vermieden werben. Wenn ber Lebensweder und Del regelmäßig alle zehn bis vierzehn Tage (je nach Abbeilung) wie im vorgebenden Paragraph (Magenschwäche) angewandt, und die oben angegebenen Borschriften genan befolgt werden, so ist das Leiden in verhältnißmäßig knezer Zeit geboben, voransgesetzt, das Nebel ift nicht ein gar zu altes und eingewurzeltes, und daß der Patient nicht schon zu viel scharfe Meticinen verschluckt hat. In diesem Falle wurde die Eur eine längere Zeit in Anspruch nebmen.

- 59. Magenframpf. Anwendung zu beiden Seiten bes Rudgrates, auf ber Magen und Banchstäche, und auf ben Waben. Bisweilen gewährt es augenblickliche Erleichterung, wenn man ein Glasrecht beißes Wasser trinft.
- 60. Sartleibigteit, Verstopfung. Dieses lebel ift wie für Atonie ter Eingeweide angegeben, zu behandeln; aber da es in den allermeisten Fällen durch Unregelmäßigkeit in den täglichen Gewohnheiten, und Nichtbeachtung der Bedürsnisse des Körpers entstanden ist, so ist es vor allen Dingen nothwendig, daß Personen, welche an Verstopfung leiden, ihre Natur daran zu gewöhnen suchen, täglich zu einer bestimmten Zeit den Darm zu entleeren. Dieses geschieht dadurch, daß man täglich ungefähr 20 oder 30 Minuten nach dem Frühstick eine Stuhlentlerung hervorzurusen such und in furzer Zeit wird man dadurch die Natur zwingen, eine regelmäßige Thätigkeit des Darmes und damit auch das Bedürsniß zu der bestimmten Zeit eintreten zu lassen. Zu Stuhlverstopfung geneigte Personen sollten nur wenig Fleisch oder Stärkemehlshaltige Speisen, statt dessen aber mehr Gemüse, Ohst, Welschfornbrod

u. f. w. effen; auch ist es gut, Abends vor Schlafengeben und bes Morgens nach bem Anfsteben ein Glas frisches Baffer zu triuken.

- 61. Gesichtsrofe. Ursache: bestige Erfältung. Auwendung auf dem Rüden, zwischen den Schultern, im Genick, hinter den Obren und auf den Waden. Der Patient unß mehrere Tage im warmen Bim-mer, oder noch besser im Bette verbleiben, öfters beiße Milch, die gekochtist, oder anch schweißtreibenden Thee triuken. Die geringste Erfältung, die sich der Patient zuzieht, kann den Tod berbeiführen.
- 62. Neberhitung, Sonnenftich. Anwendung auf und zwischen ben Schultern, in ber Berzgegend, auf ben Waden und ben Tuffohlen. Das Küblbalten bes Ropfes burch Aufschlagen von kaltem Wasser ift nothwendig.
- 63. Shlangenbig. Benn die Bunde am Urm ober Bein ift, fo binde man fo schnell als möglich ein Taschentuch recht fest um das Glied oberhalb ber 2Bunde, und fege bas Inftrument ringe um Die 2Bunde bicht aueinander fraftig auf. Beun möglich giebe man Blut aus ber Wunde, entweder mit einem Schropftopf, ober mit einer gewöhnlichen Saugfpripe von Gummi (India rubber), indem man bas Sangende berfelben bicht auf die Wunde prest, und dann ben vorber gufammenge= brudten Gummiball losläßt, wodurch bas Blut beraucgezogen wirb. Wenn tropbem ber Schmerg und Die blaurothe Garbung fich bober an dem Glied hinaufzieht, fo made man abermals eine Applifation ringsum das Glied bober nach Dben, dann gebe man bem Patienten alle 5 ober 10 Minuten einen Yöffel voll Brandy ober 2Chiefy, vorzüglich wenn Dhumachten und Erbrechen fich einstellen. Sierauf mache man eine Applitation zwischen ben Schultern, in ber Berggegend und auf bem Magen, und in ben meiften Gallen wird ber Patient am nachsten Tage bereits wieder bergeftellt fein, wie wiederholte Zeugniffe beweifen.
- 64. Atraphie der Musteln (Schwinden tes Gliedes). Bei fcrophulösen Kindern findet man es bänfig, daß eine Saud, ein Arm oder Bein abmagert, und alle Kraft verliert, ohne daß man eine bestimmte Ursache aufzufinden vermöchte. Ift eine Haud oder ein Arm ertrauft, so mache man Applitationen auf und zwischen den Schultern und am Oberarm; ist es aber das Bein, welches afficirt ist, so geschieht die Anwendung am unteren Theil des Rückgrats, über das Kreuz, am Schenkel und auf der Wade. Sollte zu gleicher Zeit die Ernährung des Körpers im Allgemeinen eine sehlerhafte sein, so mache man auch noch eine Applitation auf der Magen= und Bauchkläche.
  - 65. Schlaflofigfeit, Schreien, Rolit, Bichter oder Rrampfe bei

Rindern werden beseitigt durch gelinde Auwendung im gangen Ruden, auf ber Bauchfläche und auf den Waben.

- 66. Schwämmchen oder Mundfänle (Aphthæ). Anwendung zwischen ben Schultern, im Naden und auf ber Bauchfläche. Man wasche ten Mund öftere aus mit einer schwachen Auflösung von weißem Zuder oder Borar.
- 67. Fingergeschwüre (bas bose Ding ober Burm am Finger, Felon). Applifationen am Unterarm und an dem franken Finger. Ues berschläge von erwärmten Tomatoes (frisch ober präservirt) werden sehr als schwerzstillendes Mittel empsohlen.
- 68. Ringwurm. Eine leichte Applifation auf die Stelle selbst macht die Flechte verschwinden; da dieses jedoch eine scrophulöse Afsection ist, so muß, um die Wiederkehr zu verhüten, verfahren werden wie bei Scropheln angegeben ist.
- 69. Mervensieber. Den "Vebensweder" vom Genist an ben ganzen Rückgrat herunter bicht neben einander aufgesett nud die ganze Lienie gut mit dem Dele bestricken. Ebenso auf die Baden und unter die Füße applizirt. Die Besserung wird von Stunde zu Stunde zunchmen. Obgleich kalte Umschläge auf den Kopf des Patienten durch ein in kaltes Brunnenwasser getunktes Tuch unter Umständen anzurathen sind, so muß doch ganz energisch gegen die grausame Methode protestirt werden, den meistens bewußtlosen Patienten Eisellmschläge auf den Kopf oder irgend einen andern Theil des Körpers zu machen. Diese Eisumsschläge verursachen dem Patienten die fürchterlichsten Schmerzen und besschleunigen den Tod in den meisten Fällen.
- 70. Gehirnentzündung (Encephalitis). hier ist die Anmenstung fast bieselbe, wie beim Nervensieber. Die Aufgabe ist, die meistens kalten Füße so zu reizen, daß sie warm werden und dauerud warm bleisben, wodurch dann jede Congestion nach dem Gebirn allmälig und schnell verschwindet. Die Wirkung des "Lebensweders" ist hierbei wirklich unsichäthar. In Betreff kalter Umschläge siehe vorstehenden Parasgraphen 69.
- 71. Gallenfieber. Anwendung im Ruden, auf dem Bauche, besonders aber reichlich auf ber Lebergegend.
- 72. Geistestrautheit, Jerfinn (Mania). Insofern berselben nicht Schädelverwachsungen und bergl. organische Destruktionen zu Grunde liegen, leistet die eranthematische heilmethode auch in diesem Gebiete bessere Dienste, als alle Apparate der Irren-heilanstalten zu-fammengenommen. Die Anwendung geschieht in regelmäßigen, 10tägi-

gen Perioden zu beiden Seiten dem Rückgrat entlang, und etwas leicheter auf dem Rückgrat selbst, vom Nacken bis zum Kreuz, auf den Schuleterblättern, hinter den Ohren und auf den Waden. Wenn der Patient an talten Füßen leidet, so ist es gut, auch einmal eine Application auf die Fußsohlen zu machen.

- 73. Afthma. Wenn dasselbe durch Brustkrampf oder sonstige rheumatische Affektionen verursacht ist, so hebt eine reichliche Applikation des "Lebensweders" im Rücken und auf die vordere Brustwand das Leisden meistens auf. Ist das llebel jedoch ein veraltetes, so ist natürlich eine längere Kur nöthig. Personen, die an plöplichen, heftigen Anfälslen von Asthma leiden, sollten stets einige Stücke Papier bei sich tragen, die mit einer starken Anslösung von Salpeter getränkt, und dann gestrocknet sind. Bei solchen Ansällen verbrennt der Patient ein Stück diesses Papiers, und athmet den Dampf durch Nase und Mund ein. Dieses Versahren gibt sosortige Linderung, ohne jedoch das llebel zu heilen.
- 74. Kalliucht (Epilepsie). Die Beilung Dieses schrecklichen Leibens, welches im Blute, im Anodenbaufpftem, wie in ben Nerven liegen kann, geht leicht und rasch von Statten, wenn baffelbe noch nicht veraltet ift. Bei langerer Dauer des Uebels nimmt die Rur freilich ei= nen viel langfamern Bang. Es find ichon viele Patienten, Die von ben Mergten ale unheilbar ertlärt wurden, burch Unwendung ber eranthe= matischen Beilmethode curirt worden. Die Unwendung in allen folden Fällen ift in 10= oder 14tägigen Zwischenräumen, je nach Abbeilung der vorhergegangen Operation, auf bem Ruden, auf und zwifden ben Schultern, im Benid, auf ben Magen und auf ben Baben ju machen. Die Rur follte erft 2 oder 3 Tage nach Bollmond begonnen werden. Rurg vor bem Unfall, welchen ber Rrante meiftens im gangen Rorper fühlt, fowie mabrend bes Unfalls barf bie Unwendung nicht gemacht werden. Beistige Aufregung und Bemuthobewegungen muffen ftreng vermieden werden. Sollte Die Krantheit ichon fo lange bestanden haben, daß ber Berftand bes Patienten bereits gelitten hat, fo ift eine Beilung ein Ding ber Unmöglichkeit. Golde Rrante durfen niemale fehr hungern und follten immer ein Stud Brod bei fich haben.
- 75. Englische Krantheit ber Kinder (doppelte Glieder, Stropheln, Rhachatis). Gelinde Buge bes "Lebensweders" zu beiden Seieten ben Rudgrat entlang, sowie auf ben Bauch, leiften bei solchen Schwächlingen mehr, als alle Apotheterstoffe und Trantchen ans Leberethran. Man lese 18. (Druien-Unschwellung).
  - 76. Tettjudt. Fortwährender Webranch bes "Lebenswedere" im

Ruden und auf bem Banche bebt biefes Leiben bei paffender Lebenoweise gründlich.

- 77. Faulfieber. Diese schreckliche, and einer allgemeinen Säfteverderbniß, besonders des Blutes, entspringende Krankheit ist mittels des "Vebensweckers" ebenfalls zu heilen. Man besolge die in 18. (Drusenanschwellung) gegebenen Borschriften.
- 78. Blaffe Gefichtsfarbe, schlechtes Aussehen, Weltheit, Schlassein, Aufgedunsenheit der Fleischmassen (Cachexie). Die Behandlung wie bei der englischen Rrantheit.
- 79. Schlagfluß Lähmung nach. Man setze ben "Lebenswecker" überall da auf, wo sich eine Yähmung zeigt, oder vielmehr, wo sie ihren Sig hat (gewöhnlich im Nückgrat bis zum Kreuz), bestreiche die Stellen wie immer mit dem Dele, und wiederhole dies Berfahren alle zehn Tage, bis das llebel beseitigt ist. Das im gesunden Theile des Körpers besindliche Leben wird sich allmälig dem franken Theile dessehen mittheislen, und eine gleichmäßige Lebensthätigkeit im ganzen Körper bervorzusen. Diese Kur dauert zwar oft vier Monate und noch länger, jedoch mit augenscheinlich täglicher Besserung. Bewegung in freier Luft ist sehr anzurathen, jedoch müssen körperliche Anstrengungen, geistige Auferegungen und Gemüthsbewegungen streng vermieden werden. Der Patient sollte die frobe Zuversicht auf eine gänzliche Heilung sesthalten, sowie sich überhaupt ein frohes und fröhliches Gemüth bewahren. Degleich bei allen Krankheiten dieses ein Wesentliches zur heilung beiträgt, so ist es doch ganz besonders bei dieser Krankheit der Fall.

Aumerfung: Bon Bielen wird oft Lähmung mit Lahmbeit verwechselt. Es ist nämlich die Lähmung (Paralysis) ein gänzliches Darniederliegen der Nerventhätigkeit; das Nervenprinzip kann nicht mehr zu den gelähmten Ibeilen gelangen und dieselben zur Bewegung reizen. Dahingegen ist Lahmbeit ein schlechtes Geben, hervorgerusen durch Schmerz verschiedener Urt, Berrenkungen, Zerreißungen, Entzundungen, rheumatische Uffektionen der Mnekeln, Sehnen, Bänder u. f. m.

80. Alte Berhartungen (felbst tiefer liegende). Man wende 3nftrument und Del einigemal rund um die Berhartung an. Wenn die Berhartung beim Berühren nicht schmerzt, tann das Instrument und Del auch direkt auf dieselbe angewandt werden; andernfalls muß man to lange mit dem Einschnellen rund um die Berhartung fortsahren, bis der Schmerz beim Berühren ausbört, und bann schnellt man auch direkt auf dieselbe ein. Wiederholung in Zwischenräumen von zehn zu zehn Tagen, bis die ganze Berhartung verschwunden ist.

- 81. Weichwülfte, besonders tleine Blutgefdwure. Daffelbe Ber-
- 82. Bleichsucht (Chlorosis). Diese Krantbeit wird durch Applicationen über ben gauzen Rücken, das Krenz, den ganzen Unterleib und die Waden beseitigt. Die darunter leidenden Damen sind in diesem Zustande meistens sehr empfindlich und nervös; es ist deshalb selbstwersständlich, daß die Anwendung des Instrumentes eine nur sehr leichte sein muß. Die Ursachen dieser Krantbeit sind so mauchsach, und stellensweis so delikater Art, daß wir sie bier nicht näher anführen wollen.

Es mag Manchem seltsam scheinen, daß auch hier der Lebensweder Beilungs-Resultate erzielen soll. Die Sache geht jedoch wiederum sehr einsach und natürlich zu, indem hier nämlich unter den mancherlei Gisgenschaften des Lebensweders diesenige dominirend auftritt, wodurch die in einem so hoben Stadio der Reizung stebenden Organe eine augensblickliche Schwächung erleiden.—Der Mediziner des alten Schlags sucht den Grund dieser Leiden gewöhnlich in einem Mangel an Eisenstoff im Blute und will sie daher mit den naturwidrigsten Eisenpräparaten (Oryden) heilen.

83. Brechruhr (Cholera). Weil bei dieser schrecklichen Epidemie die haut alle Spanung verliert, in die tiefste Schlafsheit versinkt und der ganze Körper eine teizige Beschaffenheit, mit den schmerzlichsten, in fast allen Theilen auftretenden Krampfzuständen erhält, die mit Turchsfall und Erbrechen beginnen: so ist zeitige Anwendung mit Lebenswecker und Del immer eines der zuverlässigsten Mittel gegen die Cholera. Die Anwendung geschieht auf Rücken, Schultern, Herzgrube, Banchstäche, Unterleib und Waden. Wenn nothwendig, kann die Operation den nächsten, zweiten oder dritten Tag wiederholt werden. Unmittelbar nach der Operation soll der Kranke in ein warmes Bett gebracht werden, und kleißig beißes Wasser oder auch beiße Milch trinken. Wenn beide Mittel, wie oben angegeben, zeitig angewendet werden, so geräth der Kranke in einen starken wohltäthigen Schweiß, die Krämpse verschwinden, und der Patient wird sich schnell erholen.

Sobald ein Choleraanfall vollständig beseitigt ist, bedarf der Patient Nahrung, um die Natur bei Wiederausbau des geschwächten Körpers zu unterstützen, mährend der Dauer der Krankheit aber ist keine Nahrung erforderlich, ja es würde für den Patienten entschieden besser sein, wenn er auch gar kein oder doch nur sehr wenig Getränk zu sich nehmen würde. Borzuziehen ist es, von Zeit zu Zeit kleine Stücken Eis oder ein nasses Tuch in den Mund zu nehmen, um den quälenden Durst in etwas

wenigstens zu stillen. Nachbem bie Krankheit ihre Macht verloren und ben Patienten in einem sehr geschwächten Bustand hinterlassen hat, sollte bie größte Borsicht genbt werben in Bezug auf die Diät, ba ber tleinste Diätsebler einen meistens tödtlich verlaufenden Rückfall bewirken kann. Zuerst, wenn der Magen noch sehr schwach ist, mag man eine dunne Suppe von Urrowroot, Salep, Grüßte, Reismehl oder Welschtornstärke (Corn starch) geben, und wenn der Magen dieses verträgt, dann etwas geröstetes Brod und Milch, dann später etwas Butterbrod, dann schwache Schaafsleischsuppe mit Gries, Sago oder Reis; und so muß man sehr vorsichtig und ganz allmälig fortschreiten, je nachdem der Instand sich bessert und der Patient frästigere Nahrung verlangt und vertragen kann, bis er wieder zur gewöhnlichen Lebensweise zurückkehren kann.

- 84. Wicht (Arthritis), gleichviel ob dronische ober afnte, reine ober complizirte, ober wie Die Gelehrten fie nach ihrem Auftreten eintheilen : Podagra, Chiragra und viele andere auf a endigende Yateinnamen, muß bem Lebensweder unbedingt weichen. Unwendung auf beiben Ceiten bes Rudgrates, auf ben Schulterblattern und an ben fcmerghaften Stellen immer mit Augnahme bes Rniegelentes. und vorzüglich bei ber dronischen Gorm, ift bie Berbauung gestort, auch stellt fich wohl Erbrechen ein, wogegen reichliche Upplicationen über bie gange Baudfläche gu machen fint. Die Diat follte eine leichte fein, und muffen alle geiftigen Getrante vermieden werden. Bei alter, einge= wurzelter Gicht fowohl wie bei Rheumatismus, wo fich bereits Gicht= knoten gebildet haben, ober Die Belenke verzogen find, namentlich wenn Dieses bei alteren Personen ber Fall ift, wird es viel schwieriger sein, bas Uebel zu beseitigen, ale wenn baffelbe erft im Entsteben ift, ober wenn jungere Personen baran leiben. Gine folde Rur, wenn fie erfolgreich fein foll, verlangt von Geiten bes Patienten viel Webuld und Aufmertfamteit. Es ift besondere bei biefer Arautheit von ber größten Wich= tigfeit, baß bie operirten Stellen, sowie bie leibenben Theile forgfältig mit Watte bededt merben, ba ortliche Warme febr viel gur Beilung beiträgt.
- 85. Bruftfellentzündung, Rippenfellentzündung, Seitenftichsfieber (Pleuritis). Diese Krantheit tritt gewöhnlich sehr rasch auf, mit einem hestigen Frost und startem Fieber beginnent, mit turzem schwerzbaften huften und steckenden Schwerzen in einer ober beiten Seiten bei jedem Athemzug. Die Anwendung geschieht im Rüden, auf und um bie Schulterblätter berum, und auf der Brust und überall ba,

wo sich Schmerz zeigt. Der Patient mag etwas leinsamenthee und fris schwes Wolfer in kleinen Quantitäten trinken.

- 86. Bruftentzündung, Lungenentzündung (Pneumonia), in einigen Gegenden schlechtweg Bruftseber, Bruftfrankheit genannt, welche in nichts weiterem, als in einem Zusammenflusse, in einer Concentrirung von Rheumatismus in der Brust besteht dürste mit vielen andern, in das Gebiet des Rheumatismus fallenden Krankheiteu, bei dem allgemeinen Gebranche der eranthematischen Heilmethode bald gar nicht mehr vorkommen. Die nämliche Behandlung wie im vorhergehenden Paragraphen angegeben hebt das Leiden auch ohne das bisher übliche Blutsabzapfen radikal.
- 87. Bandwurm. Reichliche und fräftige Anwendung auf den Unterleib, rings um den Nabel berum. Wenn man die Application alle 10 Tage wiederholt, so wird man dem schlimmen Gast seinen Aufsenthalt bald verleiden, und ihn zwingen, sich zu entfernen. Kokusunß für mehrere Tage bintereinander reichlich genossen, hat sich als ein gutes Hülfsmittel bewährt, um den Wurm abzutreiben. Die Kur soll aber immer bei abnehmendem Monde angefangen werden; der Patient muß sich während derselben streng diät halten und soviel wie thunlich hungern.
- 88. Scheintodt. Sier rechtfertigt ber Yebensweder befonders feinen schönen Ramen, boch find die Galle, in denen er mit fast munder= thätigem Erfolge in diesem Gebiete angewandt werden fann, zu mannigfaltig, um fie ber Reihe nach ausführlich abhandeln zu können. Im Allgemeinen wird nur bemerkt, bag bei Dhumachten, bei Erstickten, Ertruntenen die Ginschnellungen gunächst auf die Berggegend, bann wieder im Ruden und auf die Waden vorzunehmen find. Gobald bie Wirfung beginnt, ift ber Scheintobte gerettet, und wenn nur noch ein Fünkden Leben im Körper vorhanden ift, wird es vom lebensweder wieder angefacht. Selbst beim Sterbenben vermag es ber Lebensweder noch, ben verglim= menden Lebensdocht bis auf das lette Atomden aufzufrischen, und in Fallen, wenn die alte Medizinfunst ibn (China, Moschus, Strichnin) mußte fterben laffen, ihn wenigstens fo lange noch am leben zu halten, bis er über seinen letten Willen verfügt bat-gewiß eine, in vielen Fällen unbezahlbare Eigenschaft. - Bier ift übrigens die Stelle zu einer Bemertung, die hoffentlich bie bochfte Beachtung finden wird. Gie betrifft bas Begraben und Beerdigen ber Scheintodten; wenn ben Folgerungen ber Naturgesete gemäß es mehr als wahrscheinlich ift, baß 3. B. ein Starrframpf in ben Pulfationes und Respirationeorganen nicht nur auf acht Tage, sondern sogar auf acht Wochen bas Leben stauen kann,

ohne es gang aufzulojen : fo moge man auf einen Augenblid den graß= lichen über alle Beschreibung qualvollen Buftant eines in tiefer Beije lebendig Begrabenen benten, wenn er im engen und feft vernagelten Garge wieder jum geben ermacht, und bas wiederfebrende Bewußtsein ibm jagt, baß alle Unftrengungen, feinen grauenhaften Rerter zu burchbieden, vergebens find. Mag and bie im Carge befindliche Luft nur eben hinreichen, Yeben und Bewußtsein auf zwei Stunden gu friften, fo wiegen Die Qualen, Die Der Urme (um ben vielleicht theure Ungeborige weinen, ben aber ber festwerrammelte, mit mehr als taufend Pfund Erbe bebedte Carg festhält) mabrent biefer furgen Beit gu ertragen bat, ein ganges Leben voll Jammer auf. - Das unschätbare, unübertreffliche Mittel, einem fo granenhaften Buftante ein fur allemal porzubeugen, bietet nunmehr ber Lebensweder! Wenn nämlich ber Singeschiedene sowohl am erften, als auch am zweiten und britten Tage mittele beffelben gebn bie fünfgebn Mal auf bie Berggegend eingeschnellt wird (wobei bie Stellen jedesmal mit Del gn bestreichen find) und fich bann feine Rothe ber appligirten Stellen einstellt: fo fann man mit ber vollsten Gewißheit annehmen, bag alebann ber Körper wirklich tobt fei. Bare aber noch bas leifeste Guntden von Yeben verhanden, fo wird es burch biefe Operation gewedt und zur hellen Flamme angefacht, und follte es auch von taufendarmigen Rrampftrallen festgebalten merben. Da aber bie Ungnverläffigfeit bes Abbrennens von Giegellod und anderer biober empfohlener Erperimente fich in mehreren Fallen bemiefen hat, fo follte fcon allein ber Umftand fich burch Gilfe bee Lebenemedere Bemigheit über ben wirklichen Tob verschaffen ju fonnen, genugen. Beter Familien- Later aber mirt icon aus bem erorterten Grunde bas Inftrument nicht entbehren wollen, weil fein Befit ibm immer bie vollgultigfte Burgidaft bleibt, bag bei möglichen Eventualitaten Riemand lebendig begraben merbe.

89. Goldene Aber (Hæmorrhoiden). Dieses Leiben bat seisnen Urgrund hauptsächlich in Erfältung, besonders in der Einwirfung concentrischer Kälte auf eble Organe. Säusig entstehen sie sogar in Folge der in verschiedenen Abtritten wirkenden Zugluft. Wenn man bisber die Entstehung dieses so sehr ausgebreiteten Leidens dem Magen oder anderen Eingeweiden, besonders aber einer sitzenden Lebensweise ic. ic. schuld gab, so hat man nicht bedacht, daß eben diese Iheile vorber durch Erfältung abgeschwächt oder zu Stockungen disponirt waren. Häusiger treten dieselben aber als Folge des gar zu großen Genusses hißender Gewürze und bestig wirkender Meditamente auf, welche von den

Meraten mitunter als Beilmittel bei geringfügigen Leiden ordinirt wer-Bewöhnlich bernhigt man in Diesen Fallen bann ben Datienten über feine unvermeidliche Medicinal Krantheit mit dem Rerufpruche : daß man von zwei lebeln das fleinfte mahlen muffe .- Man wende das Inftrument gwifden ben Schultern, abwarte gu beiben Seiten bes Rudgrates, bann ziemlich reichlich auf bem Rrenge und auf bem gangen Band,-Umfange an, beftreiche Die Stellen mit bem Dele und fete Die Rur in zehntägigen Perioden fort. Schon nach ber erften Anwendung verliert fid, gewöhnlich bas örtliche Juden und Stechen, und in ber Folge ift bas zuverläffige Refultat Die rabitale Beilung. Die bisberigen Berinche, Dieje Leiben mit taltem Baffer gu beilen, liefen nicht auf heilung, fontern nur auf Stodung bes lebels hinaus, fo lange uam= lich nicht alle Gafte ichon in Stockung geratben waren; impften übris gens aber dem gangen Körper ben Rheumatigmus ein. Wenn auch bie Meinung Ginzelner, daß Diefes llebel Durch Ansschweifung entstehe, ir= rig ift, fo macht ihr hingutreten doch die Beilung bochft fchwierig. Patient muß fich jo viel wie möglich Bewegung in frijder Yuft machen; er jollte den Genug von Bier und anderen berauschenden Getranten, fo= wie ftark gefalzener ober gepfefferter ober zu faurer Speifen ganglich vermeiten. Unbedingt follte er aber jeden Abend por Schlafengeben und jeden Morgen eine turge Zeit nach Anfsteben ben After mit lauwarmem Baffer und Caftile Geife mafchen, und gut abtroduen, und ihn bann mit Guß=Del oder noch beffer mit ungefalzenem Banfefett einreiben. Morgens und Abendo eine Taffe getochte heiße Milch getrunken, befor= bert die Rur. Der Patient follte besonders 21cht darauf geben, bag fein Stublgang ziemlich regelmäßig ift ; jedoch follte er zu biefem Zwed feine fcarfe Urzneimittel gebrauchen; am besten ift, täglich einige Taffen Molfen (whew) trinfen.

90. Scharlachsieber (febris scarlatina). Dieses gefährliche Leiden, auch wohl unter dem Namen "rother Hund" bekaunt, ist eine über die Haut verbreitete, in hochrothen, nicht erhabenen Fleden bestehende Ausschlagskrankheit. Das Scharlachgift ist äußerst flüchtig, wirkt anstedend, besonders bei Kindern, und oft in kurzer Zeit tödtlich. Bisher erlagen sehr viele Patienten, die in einem höheren Grade davon ergriffen waren, diesem schrecklichen Leiden, und manche, die ihm nicht erslagen, wurden von der unvermeidlichen Nachzüglerin, der Wassersucht, ausgerieben.—Ihm heilung ist durch den "Lebenswecker" zu erzielen, weil hier gerade die Ausgabe darin besteht, die Hautthätigkeit zu erhöhen, die Ausdünstung zu vermehren, oder mit anderen Worten, den Krant-

beitastoff in der zwedmäßigen Weise aus dem Körper auszuscheiden. Bu bemerken ist bier vorzüglich, daß der kleinste Luftzug bei dieser Krankbeit tödtlich sein kann, weshalb in dieser hinsicht die größte Ausmerkssamkeit und Borsicht stattsinden muß. Die Anwendung geschieht wie bei 20 (Masern) angegeben ist.

- 91. Rehlfopfentzundung. Diefes Leiden tann unter Umftanben ein fehr gefährliches werben. Der bamit Behaftete muß fich vor vielem Sprechen buten, fich feiner talten Yuft ausseten, und fich fowohl torperlich als geistig soviel wie möglich Rube gonnen. Die Unwendung mit Lebensmeder und Del geschieht auf bem Ruden, auf und zwischen ben Schultern, Direft auf und um ben Rehlfopf, auf bem obern Theil ter Bruft, und auf bem Unterleib. Die fo operirten Stellen muffen unbebingt recht Warm mit Watte bebedt werden. Die Unwendung muß jede 10 bis 14 Tage wiederholt merben. Des Tages über mehrere Male, namentlich bes Morgens und Abende, eine Taffe getochte beiße Milch getrunten, trägt febr gur Beilung bei. Der Patient follte ben Sale taglich zweimal mit ftartem Calzwaffer ansgurgeln. Wenn ber Patient fcon langere Beit an Diesem lebel gelitten, und fcarfe Medicamente, wie Sollenstein, jum Ausbeigen gebraucht bat, fo ift bie gangliche Seilung nicht immer zu erwarten, jedoch wird ber Patient burch Die Unwendung biefer Beilmethode Linderung finden.
- 92. Kehltopfichmindsucht. Weil biese Krantheit nur aus ber vorhergebenden sich entwickelt, so wird sie nie vorkommen, wenn man auf die heilung ber ersteren Bedacht nimmt. Wo sie indeß wirklich eingestreten wäre, ist mittels des "Lebensweckers" am erfolgreichsten heilung zu erzielen. Die Behandlung wie im vorbergebenden Paragraphen angesgeben ist.
- 93. Bräune (Angina). Die Bräune, Eroup, und wie bie übrisgen Ausdrücke zur Bezeichnung der verschiedenen, am halse sich zeigenden Rrantbeits Symptome noch sonst beißen mögen, werden auf die einssachste Weise durch reichliche Züge des "Vebensweckers" im Nücken und direkt auf und um den Rebltopf sowie auf der Brust schnell und radikal gebeilt, während die Medizin in den meisten Fällen solche Patienten, bei den gewohnten Blutentziehungen, besonders die Rinder, dem Tode als Beute überlassen mußte, obwohl der Unfinn einiger Aerzte soweit ging, mit Inschiungen von ausgelöstem höllenstein einen vorübergehenden Effet bervorzubringen.—Die rechtzeitige Anwendung des "Lebensweschers" macht die Anbäufung von Faserstoffen im Rehlkopf platterdings unmöglich. Die operirten Stellen, und besonders der ganze hals und

Die Bruft muffen unbedingt mit Batte gut bedeckt werden. Der Patient muß sich in einem warmen Zimmer aufhalten und vor Zugluft in Acht nehmen, da er sich dadurch den Tod zuziehen kann. So viel wie möglich sollte er im Bette verbleiben und sich im Schweiße zu erhalten suchen. Die Anwendung muß sogleich gemacht werden, wenn sich die ersten Symptome der Krankbeit zeigen, weil eine Berzögerung meistens höchst gefährlich ist. Hat die erste Operation nicht den erwünschten Erfolg, so kann dieselbe nach 2,3 oder 4 Stunden wiederholt werden. Oft genügt auch eine nochmalige Einreibung mit Del, ohne Anwendung des Lesbensweckers. Sehr häusig des Tages übereine Tasse gekochte heiße Milch getrunken, ist sehr häusig des Tages übereine Tasse gekochte heiße Milch getrunken, ist sehr zu empsehlen. (Siehe Anhang Seite 302.)

- 94. Sforbut. Diese und alle übrigen lästigen Mund=, Gaumen= und Jungenkrankbeiten (wie überhaupt Cachexien), sind mittels bes "Vebensweders" gründlich und schnell zu beilen, weil die veranlassende Arfache in ben bei weitem meisten Fällen sich wieder auf schlechte, durch Rheumatismus entartete Säste zurücksübren läst. Reichliche Züge im Rücken, Nacken und auf ber ganzen Banch- und Magengegend in ber zehntägigen Wiederholungsperiode bis zur Genesung.
- 95. Samenverluft, Bollutionen. Infofern Diefes fcredliche Yei= ben in bem ichablichen, ben Rorper wie ben Beift tobtenben Yafter ber Selbftichandung ober absichtlichen Reizung zur Ginnenluft seinen Grund bat, verstebt es fich von selbst, daß folde bedingende Urfachen vor allem entfernt werden muffen, bevor an Seilung gedacht werden tann. Ift es aber in organischen Fehlern ober lleberreizung begründet, und find tie obigen, des vernünftigen, fittlichen Menfchen unwürdigen Gelegenheiteursachen eingestellt, refp. beseitigt : fo ift auch bier die Beilfraft bed "Yebenemedere" eine bewundernemerthe. Durch reichliche Buge im Ruden, und namentlich auf bem Rrenge, wird nämlich ber bobe leberreig von den Weschlechtsorganen badurch abgeleitet, daß der Körper gleichsam in einen Buftand von Ermudung gefett wird, welder Prozeg auf bir einfachste Beise bie Beilung bewirkt. Die Erfahrung bat gelehrt, bag In dividuen, die eine mußige oder mit geringer forperlicher oder geistiger In ftrengung verbundene Lebensweise führen, Diesem schredlichen lebel weit mehr unterworfen find, wie Menschen, Die ein arbeit- und mubevolles Tagemert zu verrichten haben, weil bei Letteren ber Rorper zu folden muthwilligen Ausschweifungen weder Disposition noch Beit bat. Die fes Uebel entsteht auch oft burch eine Unbaufung von Maden-Burmern im Ufter, wodurch ein Reig auf Die Geschlechte-Drgane ausgeübt wird, und muffen diefelben entfernt werden wie unter ber Rubrit "Burmer"

angegeben ift, ebe eine Seilung erzielt werden fann. Diefes zur Aufflärung. Eine spezifische, unfehlbare Arznei zur Stärfung und Kräftigung bes ganzen Nervenspstems, sowie zur Seilung männlicher ober
weiblicher Schwächen, Impotenz, Unvermögen n. f. w., die gewöhnliden, naturlichen Folgen bieses schrecklichen Leibens, fann auf Wunsch
von mir bezogen werden. Leibende wollen bann gefälligst Alter, Geschlecht und Lebensweise angeben.

Rrebs (Cancer). Die Biffenschaft betrachtet ben Rrebe ale eine vom Rorper unabhangige Schmarobergeschwulft, beren Befen noch nicht ergrundet worden. Gie bat eine endlose Menge von Mitteln, befondere aber Bifte (ale: Arfenit, Blaufanre, Tollfirfden, Bilfen= und Schirlingsfraut, Dpinm, Chlorfalt, Ching- und Gifenpraparate 2c. 2c.) Dagegen empfohlen, gesteht aber aufrichtig, daß alle biefe Remedien nur auf Milberung (Betanbung), nicht auf Beilung abzweden, weil Yentere ein Ding ber Unmöglichfeit fei .- Wir erflaren ben Rrebe ein= fach für eine Folge ber ganglichen Entartung aller Drufenfafte bee Rorpere und leiten nach Diejer Unschanung die Beilung. Bei Diefem von ber Medigin für unbeilbar erflärten, immer febr betlagenemerthen lebel, beobachtet man vornehmlich drei Phafen : In der erften Phafe, wenn ber Rrante gufällig an irgend einem Rorvertheile eine barte, fcmerglos entstandene Stelle (von den Welehrten Seirrhus genannt), eine unter ber gesunden Sant liegende verschiebbare, aber febmerglose und etwas boderige Weichwulft entbedt, ift Die rabitale Beilung mittele bes "Vebendweders mebrjach verburgt. Auch in ber zweiten Phafe, wenn bie Beidmulft unbeweglich (Cancer occultus), febr uneben, an einigen Stellen weicher und von beftigen, ftedenten und brennenden Schmerzen periodifch durchzogen wird, die überliegende Saut fich anspannt und eine blauliche oder blanlich-rothe, mit blauen Abern burchzogene Farbe erhalt und eine blaffe, fable und ichlaff geworbene Peripheralbaut icon auf Die gestorte Ernabrung Des gangen Rorpere Deutet, liegen mehrere Beilunge-Resultate mittele bes "Vebensweders" vor .- Bei ber britten Phaje endlich, wenn die Geschwulft als Geschwur aufbricht (Cancer apertus), am Grunde fteinbart, miffarbig und blutig, am Bundrande bart und umgeschlagen wird, eine beigende, jandige Gluffigfeit absorbirt, und leicht blutende, Blumentobl abnliche Schmamme bervormudern, Die burch Brand abgestoßen werden, aber bald wieder erneuert erscheinen; auch in Diefer letten Phafe, in welcher ber Patient meiftene unter ichred. lichen Schmergen fterben muß, glauben wir in vielen Gallen noch Rettung versprechen gu fonnen. - Die Unmendung geschieht immer auf bem Ruden, gwifden ben Schultern, fowie bireft um Die leidende Stelle Bit bas llebel bereits in Die britte Phase getreten, fo muß bie Bunte brei ober vier Mal bes Tages über mit einer ftarfen Abtochung von rothem Rleefamen ausgewaschen werden. Bei tiefer gefährlichen und höchft langwierigen Rrantheit barf ber Patient nicht auf eine ichnelle Rur rechnen. Er muß Die Unwendung langere Beit in 10- pber 12tägigen Zwischenräumen fortseten.

- 97. Offene Bunden, wenn auch noch so alt, werden gefahrlos gebeilt, wenn man den Lebensweder und das Del je nach Umständen alle 10, 12 oder 14 Tage direkt rund um die leidende Stelle anwendet. Die Bunde selbst muß täglich zweimal mit starkem Salzwasser (Rochfalz in Basser aufgelöst) mittels eines weichen leinenen Lappens (nicht Schwamm) ausgewaschen werden. Ein mit diesem Salzwasser geträutetes Läppechen muß fortwährend auf der Bunde liegen. Ist die Bunde sehr bösartig und brandig, so muß das Salz in starkem Branntwein, anstatt in Basser, ausgelöst sein, was dann wie Dben angegeben benust wird. Nach etwa sechs Tagen solcher Behandlung wird eine Ubkochung von Salbei (Sage) kalt als Waschung gebraucht. Der Rand der Bunde muß täglich zweimal mit seinem weißen Zucker, oder mit gesbrauntem gepulverten Alaun bestreut werden.
- 98. Propfe. Das nämliche Berfahren wie bei Alte Berbar= tungen.
- 99. Ruhr. Gleichviel ob es rothe, mafferige, oder mas immer für Durchfälle es fein mogen, werden mittelft bed , lebensweders" rabital geheilt, und ift die Unwendung auf bem gangen Huden, auf bem Unterleib und auf der gangen Bandiflade gu maden. Dieje epidemijch berrfdende, oft febr bosartige und meift lebensgefährliche Rrantheit, besteht eigentlich in einer fatarrhalischen Entzündung ber Gedarme, wechalb Die Beilung mittels Des "Yebensweders", Des Beherrichers aller rheuma= tischen und frampfartigen Buftante, Jedem leicht einleuchten wird. Bas die mit Diesem leiden verbundenen Fieber betrifft, fo werden Dieselben ichon mit ber ersten Unwendung gefahrlos gemacht, wodurch benn auch ber Rrantheit felbst ibr gefährlicher Charafter entzogen ift. Die operirten Theile bes Rorpers muffen mit Batte bededt, und befonders ber Unterleib recht warm gehalten werden. Der Patient follte möglicher Beije auf einige Zeit bas Bett hüten, und oft beiße getochte Mild trin= ten, und versuchen, fich im Schweiß zu erhalten. Ale Getrant muß Baffer vermieden werden; Reiswaffer, jedoch nicht allzu falt, follte benutt werden, um ben eintretenden Durft ju lofden; taltes Baffer ift febr nachtheilig. Rach Befeitigung bes Unfalls barf eine Sammelfleifch= brube mit Reis gefocht, und bann und mann ein Glas guter rother-Tranben-Wein (fein Portmein) genoffen werden. Frisches Brod, Dbft, Bier und fpirituofe Getrante muffen gang vermieden werden. Gelbit nach Beseitigung bes lebels muß ber Patient febr biat leben, ba ein Rudfall fast immer Die schlimmften Folgen nach sich gieht.

100. Schlagfluß (Apoplexie). Bisber hat man Individuen mit turzem und bidem halfe, einem großen Kopfe, breiten Schultern, einem turzzusammengedrängten fetten Körper immer für besonders disponirt zum Schlagflusse (schlagflüssige Aulage) gehalten. Im Gebrauche des "Lebensweders" muß jedoch bei jedem Meuschen, ohne Ausnahme, alle Disposition zum Schlagflusse nothwendig verschwinden, weil er, durch die Wärmeentwickelung den Blutumlauf regelud, durch die hervorgebrachten künstlichen Abzugskanäle gleichzeitig die Concentrirung eines llebermaßes rheumatischer Stosse auf innere Theile 2c. verhindert.

Bei ben zuweilen eintretenden Borboten Diefes gefährlichen Bufalles, Die in ftarfem Schwindel, Klingen und Braufen in ben Dhren, Bittern bes gangen Rörpers, Schwere ber Bunge, Schwäche bes Webachtniffes, Tanbfein und Ginfchlafen ber Glieder, bei großer Schläfrigfeit fehr un= ruhigen Edlaf, Reigung gum Erbrechen ac. besteben, wende man bas Instrument sofort im gangen Ruden, sowie reichlich auf ber Bergegend und ben 2Baten an, worauf bie Bufalle jedesmal entweder fofort aufboren ober boch gefahrlos verlaufen. Die Behandlung bes wirklich eingetretenen Schlagfluffes ift folgende: fraftige und gablreiche Ginfchnellungen auf ben gangen Ruden, auf und zwischen ben Schultern, auf Die Berggegend, und bireft auf Die leidenden Theile bes Rorpere felbft. Die Unwendung mit lebensweder und Del fann nöthigenfalls nach 2,3 ober 4 Stunden oder am nachsten Tag wiederholt werden, wenn bie erfte Unwendung nicht ben gewünschten Erfolg batte. Es verftebt fich von felbst, daß der Patient fehr biat leben und Bier, Bein und andere fpiritubje Getrante, felbft Raffee, gang vermeiben muß. 2Benn ber Buftand bes Patienten es erlaubt, fo follte er fich viel Bewegung in frifder Yuft maden. Gin Rlima-Wechsel auf einige Zeit ift febr anguratben.

Ueber die in Folge des Schlagfluffes entstandenen Yahmungen lefe man 46. Seite.

- 101. Nachtwandeln (Mondsucht). Die Behandlung wie beim Alpbrüden (Seite 36).
- 102. Baffersucht, gleichviel wodurch entstanden, ift durch reiche liche Upplikation des Inftruments im ganzen Ruden bis zum Kreuze abswärts und durch besonders reichliche Buge auf der Nierengegend, auf der Bauchstäche und auf den Baden meistens zu heilen.

Werden die Einschnellungen der Nadeln nur zur Absorbirung von Sautwasser-Ansammlungen benutt (wobei sie die vortrefflichsten Dienste leisten), so muß die Anwendung des Deles unterbleiben. Zu bemerten ift noch, daß die Nadelwunden des "Lebensweders" nie brandig werden.

Sehr zu empfehlen ist das Trinken einer schwachen Abkochung von Petersilien-Burzeln, die jeden dritten Tag zwei Mal ein Tassenköpchen voll zu nehmen ist. hierdurch wird der Abzug des Wassers sehr befördert. Der Patient sollte nicht viel Basser trinken und Speisen, die den Durst hervorrusen, vermeiden.

103. Auszehrung (Schwindfucht). Gine jede Krantheit, bei welder ber Rorper mit jedem Tage etwas leichter wird, an feinen Fleifch= maffen eine Ubnahme erleidet, darf mit Recht eine Abzehrung, eine Schwindsucht, genannt merden. Gebr hanfig galten aber bieber folche Symptome ale Beweise für eine Lungen-Schwindsucht ober für bas Borhandenfein tubertulofer Yungen-Affettionen, und mabrend fich bei einer folden, oft febr ichiefen Auffaffung bes Rrantheiteguftanbes bie Behandlung auf eine bloge Milberung bes für unbeilbar gehaltenen Uebels beschräntte, mucherte bas eigentliche, nicht erforschte Uebel febr bäufig bis zur wirklichen Unbeilbarkeit fort. Die erautbematifche Beil= methote hingegen faßt die Auszehrung gewöhnlich als rheumatisch-drufiges Leiven auf und leitet bemnadift bie Rur. Dem Patienten burfte es nach unserer Unficht ziemlich gleichgültig fein, zu wiffen, an welcher Art von Schwindsucht er leide ; er weiß, daß in seinem Rorper ein abnormer Buftant besteht, daß etwas in demfelben vorhanden, was nicht binein gebort. Db nun fein Leiden in einer abzuleitenden, inneren Entzündung ober in einer auszuscheidenden Unfammlung anderweitiger Rrantbeitoftoffe beftebe, gilt ibm gleich ; fein Bunich ift feine Beilung, und diese erreicht er in den meiften Fällen durch ben Webranch bes "Yebenamedera".

Selbst bei unbeilbarer Abzehrung, und wenn die bisherige medizinisische Behandlungsweise den Kranken ohne Rettung und ohne Trost muß binsterben lassen, vermag es der "Lebenswecker" noch, sein Leben oft auf Jahre zu fristen. Solche Patienten werden daher wohlthun, statt die Lebenssäfte durch den Genuß widernatürlicher Medikamente noch mehr zu verderben, sich bei Zeiten dieser Behandlung zu unterwersen. Die Behandlung ist: Anwendung des Lebensweckers und Dels auf dem Rüschen, zwischen und unter den Schultern und direkt auf der Brust. Die Anwendungen müssen auf längere Zeit, sobald die vorige abgeheilt ist, wiederholt werden. Sollte diese Krankheit jedoch erblich in der Familie, oder bereits ins dritte Stadium getreten sein, so darf der Patient nicht immer auf eine radikale Kur rechnen, obgleich durch Anwendung dieser Heilmethode sein Leiden gelindert und das Leben verlängert wird. Das Schlasen mit dem Patienten in einem Bette, sowie das Tragen seiner

Rleider und Wäsche sollte von Anderen vermieden werden, da ein gang gesunder Mensch sich dadurch dasselbe lebel leicht zuziehen kann. Der Patient sollte jeden Morgen nüchtern das Gelbe eines Eies, mit etwas Zucker gerührt, zu sich nehmen, sowie Abends vor Schlafengehen eine Tasse heiße, gekochte Milch trinken, im Uebrigen aber frästige nahrhafte, dabei aber leicht verdauliche Speisen genießen. Wenn irgend thunlich, sollte der Patient ein mildes, gleichmäßiges Klima aufsuchen.

104. Beitstang. Dieses Uebel ist eine Entwidelungefrankheit und epileptischen Charaftere, wechalb bas gleiche Berfahren, wie unter 74 (Fallsucht), zu beachten ist.

105. Urinahjonderung, fehlerhafte (Incontinentia urinæ). Das Unvermögen, ben Urin zu halten, kann sowohl in einer Erschlaffung ber Blase selbst, als auch bes Blasenhalses oder anderer örtlichen Theile bestehen. Reichliche Applikationen bes "Lebensweders" im Rüschen und Kreuze, sowie besouders auf den Unterleib über ber Blase, beben dieses Uebel, das so häusig allen anderen Medicamenten Tropbietet, sicher und gründlich.

106. Muttervorfall. Wenn dieses llebel in noch jüngeren Iahren durch schwere Geburten, Springen über einen Graben u. dgl. entstanden ist (wie es gewöhnlich der Fall), so beweisen tausendsache Erfabrungen, daß die erschlafften Mutterbänder durch dieses heilversahren
nach und nach ihre gehörige Spannkraft wieder erlangen, und somit das
llebel geboben wird. Unwendung im Kreuz und auf dem unteren
Theile des Unterleibes. Der Unterleib muß mittels einer sesten, bequem
anliegenden Binde unterstüßt werden. Körperliche Anstrengungen, besonders heben und Tragen, geistige Aufregungen und Gemüthsbewegungen irgend einer Art müssen streng vermieden werden. Dertliche
Behandlung, wie Einsprißungen u. s. w. sollen ganz unterbleiben, weil
dadurch das Uebel nicht nur schlimmer, sondern in den meisten Fällen
unheilbar gemacht wird.

107. Dinbetes (Harnruhr). Dieses bisber meist mit bem Tobe enbende Leiden, welches aus einer normwidrigen Einsaugung der Sautgefäße entspringt, ist mittels des "Lebensweders" sicher und radital zu heilen; die Behandlung ist wie bei 105 (Urinabsonderung). Der Patient
sollte solche Speisen wie Kartoffeln, Obst, Gemüse, Milch, Kaffee, Thee,
sowie Alles, was direkt auf die Nieren und Harnabsonderung wirtt, soviel als möglich vermeiden und sich fast einzig auf Fleischbät beschränten. Rindsleisch, Schaffleisch, Hühner und Wildpret, gebraten oder
gedämpft, ist am besten. Anwendung in 10tägigen Zwischenräumen

über den gangen Ruden, auf beiden Seiten bes Rudgrates, in ber Nie-rengegend und auf ber gangen Banch- und Magenflache.

108. Steinbeschwerden. Sowohl die Gallen=, Blasen= als auchNierenstein = Bildung entsteht aus dem Unvermögen der betreffenden. Drgane, die ihnen zugeführten Safte normgemäß auszuscheiden. Das normwidrige Berhalten, das über die naturgemäße Zeitdaner hinaus=
gehende Verweilen dieser Safte an den betreffenden Stellen, wird Ursache zur Absonderung, Niederschlagung von Schleim, Gries und Steinen, die sich aber im Gebrauche des Lebensweders nach und nach wiederabsondern, sobald die entfräfteten Drgane wieder zur erhöhten Lebens=
thätigkeit erwacht sind. Was aber in diesem Felde tein Medicament.
leistet, das leistet erwiesenermaßen der "Lebensweder." Unwendung im.
Krenz, über der Blase und auf den Waden.

Wer in gesinnden Tagen von Zeit zu Zeit den "Lebensweder" anwendet und mittels desselben die Funktionen aller Organe im Statu quoerbält, hat nie zu fürchten, von Steinbeschwerden befallen zu werden. Der Patient muß schwer zu verdanende oder start gewürzte Speisen, besonders gesalzenes Schweinesleisch, sowie alle spirituösen Getränke gänzelich vermeiden, dabei aber des Tags bäusig frisches Wasser trinken.

109. Krampfadern, von benen Frauen sowohl als Männer häufig: zu leiden haben (erstere namentlich mährend ber Schwangerschaft), fonenen durch Unwendung des Lebensweckers und des Dels beseitigt werden, jedoch nimmt bie Kur eine längere Zeit in Anspruch, namentlich bei älteren Personen.

Die Anwendung geschieht auf die Waden und neben den Krampfadern, jedoch dürfen lettere nicht mit dem Lebensweder berührt werden.
Auf gleichzeitige Anwendung auf den Rücken wird die Circulation des
Blutes bedeutend erhöht. Man muß sich sehr in Acht nehmen, die Krampfadern nicht durch Stoßen, Kraten n. dgl. zu verletzen. Rach jedesmaliger Anwendung sollte das Bein vom Knöchel an auswärts mit einer Binde ziemlich sest umwickelt werden, jedoch ist der Gebranch von India Rubber Strümpfen (die man fast in jeder Apotheke bekommen tann) bedeutend dem Umwickeln mit einer Binde vorzuziehen, weil auf diese Weise die Circulation des Blutes nicht gehemmt wird.

110. Frostbeulen. Die Frostbeulen sind als das böchste Resultat der zerstörenden, concentrischen Kälte zu betrachten, sowie die im Brennsglase concentrirten Sonnenstrablen ihren Culminationepunkt in Entzündung des brennbaren oder Zerschung des nicht brennbaren Körperssinden. Ihrem Wesen nach müßte man daber die Frostbeule eine Gicht:

en galloppe nennen. Man fest ben "Lebensweder" birekt auf bie Beulen, bestreiche bie Stiche gut mit bem Dele, und bas lebel wird balb weichen.

111. Blattern, Boden, Barioliden find ebenfalls mittele biefer Methode zu beilen, wenn man ben Lebensweder fogleich bei bem Ericheinen ber erften Symptome (Fieber, Ropfichmergen, Blieberreißen, llebelfeit u. f. w.) fraftig auf Die Berggrube, auf und zwischen ben Schultern, im Naden, hinter ben Dhren, auf ber Banchflache und ben Wenn Diese Rrankheit ale Epidemie auftritt, fo Waben anwendet. gibt es tein befferes Mittel, fich gegen Diefelbe gu fcuten, ale Die mehr= malige Unwendung bes Lebensweders und Dels auf Die vorhin angege= benen Körpertheile. Es ift rathfam, beim Auftreten Diefer Krantheit, ober felbst wenn ber Patient ichon bavon ergriffen ift, täglich vier Mal eine ftarte Mefferspipe voll Bariola (eine Arznei, Die in jeder guten Apothete zu baben ift), in etwas Waffer aufgeloft, zu trinten. Patient muß unbedingt bas Bett huten und fich vor jeder, auch ber leifeften Erfaltung fcuben. Die Temperatur bes Rrantengimmere muß eine gleichmäßig warme fein und baffelbe fo viel wie möglich in einem Salbountel gehalten werben. Man muß es täglich luften, babei aber ben Rranten forgfältig vor Erfältung ober Bugluft ichuten. Ebenfo follte bas Bimmer mehrere Male mit Effig befprengt werben. lente, schleimige Betrante, sowie auch nicht zu falte Limonate, find tem Rranten guträglich. Da eine folche Rrantheit febr auftedent ift, fo follte man fich fo viel wie möglich bagegen fchuten. Das Rauen einiger Wachholberbeeren, mabrend man bei bem Rranten ift, ift ein gutes Mittel, fich gegen Unftedung zu ichuten, wie Die Erfahrung gelehrt hat. Die von folden Patienten benutten Betten und Bafde burfen nicht wieder gebraucht merden, ebe fie grundlich gemaschen und gereinigt find.

112. Die falichen Poden (auch Chicken-pox genannt) find leicht von ben echten, gefährlichen Poden zu unterscheiben und werben burch einen gang andern Anstedungestoff bervorgebracht, als berjenige ist, welcher bie echten Poden erzeugt, und gegen welchen weber bie Ruhpode noch bie echte Pode schift.

Buweilen sind die Blattern nur flein, in anderen Fällen erreichen sie aber die Größe und Gestalt einer balb durchschnittenen Erbse und seben dann ben echten volltommen abnlich. Sier geht das Tieber nur eisnen Tag bem Ausbruch der Blattern voran, diese bedürfen auch nur eisnen Tag bis zur Eiterbildung, und nach einem Tage vertrodnen sie dann wieder, so daß die falschen Poden ihren Berlauf in 3, 4 Tagen beenden,

bahingegen die echten 14 Tage dazu bedürfen. Wenn auch das Ausbruchssteber sehr heftig werden kann, so ist doch nie Lebensgefahr damit verhunden, und immer macht die Natur die Kur bier gang allein.

Die Bebandlung Diefer Poden ift Diefelbe, wie bei 111 angegeben.

- 113. Spphilis (Luftseuche). Bei dieser, einer der gefährlichsten, den Körper zerstörenden Krantheit kann der Lebenswecker auch mit Ersfolg gebraucht werden. Die Anwendung geschieht auf dem Rücken, zwisschen den Schultern, auf der Bauchsläche und auf den inneren Schenkeltheilen. Man sollte jedoch nie versaumen, sich sofort an einen erfahrenen und geschickten Arzt zu wenden, weil nur durch eine örtliche Besichtigung ermittelt werden kann, wie weit und wie start der Patient damit behaftet ist. Unter jeder Bedingung sollte sich aber der Patient vor ale len angepriesenen Patent-Medizinen oder Geheimmitteln, und besondere vor Quadsalbern hüten. Siehe "Erfahrungen und Beobachtungen."
- 114. Monatöfluß (unterdrückter). Der unterdrückte Monatöfluß (Menstruation), welche Krankbeit, wie die Bleichsucht, gewöhnlich in einer fehlerhaften Blutbereitung beruht, ist sieber und radikal mittels des "Lebensweckers" zu heilen. Die Behandlung wie bei Bleichsucht angegeben.
- 115. Mildbein (Weiße Schenfelgeschwulft). Diese oft sehr schmerzhafte Geschwulft meistens nur eines Beines, erscheint in acuter Form gewöhnlich innerhalb 12 Tage nach der Entbindung. Die Erscheinungen sind Fieber, Schmerz in den Leisten, der Gifte, dem Schenstel bis zum Inge; zuerst bewerkt man meistens noch feine Geschwulft, sondern nur ein schmerzhaftes Spannen; im weitern Verlauf entsteht Geschwulft zuerst in den Leisten von den Geschlechtstheilen an, und versbreitet sich über das ganze Bein. Man wende den Lebenswecker und das Dienm über das ganze Kreuz und fräftig auf der Hüfte, dem Schenkel und der Wade an, und wiederhole die Application, wenn nöthig, am dritten oder fünften Tage.

Patient ning fich recht warm halten, am besten einige Tage im Bette verbleiben.

116. Einige Bemerkungen über das Wochenbett u. j. w. Die Zeit der Schwangerschaft darf mit Recht die interessanteste, sowohl als auch die verantwortlichste Periode im Leben der Frau genannt werden, weil dieselbe für die geistige und körperliche Entwickelung des Kindes von der größten Wicktigkeit ist. Es entsteht eine Verbindung zwischen Muteter und Kind so eng, so innig und so unzertrennbar, daß binsort ihre Gesundheit, ihr Leben und ihre Glückseitztie die des Kindes wird; ja selbst das Gemüth, das Temperament, das geistige Wesen, die Gewohnsteiten, Neigungen und Ubneigungen des Kindes werden durch den Zustand der Mutter bedingt, so daß es mit vollem Recht gesagt werden mag: "Die Mutter erschafft Körper und Seele des zukünstigen Menschen, ein

'Abbild ihres eigenen Gelbit." Es ift besbalb mabrend biefer Periode bie Pflicht ber Mutter, ihrem geistigen wie torperlicen Befinden Die größte Aufmerkfamkeit gu identen, um fo mebr, ale Die Erfullung Diefer Pflicht Dann fie nicht mehr allein angeht, fondern fie Diefelbe ihren Gatten, ib= ren Rindern und ihren Nebenmeniden idbuldet, welche ein Recht baben, fie von ihr gu forbern. Dieje Pflichten find naturgemäß zweierlei Urt : förperlicher und geiftiger. Die allererfte unter ben forperlichen Pflichten ift Die Beobachtung einer vernünftigen Diat, und gmar follte tiefelbe leicht, einfach aber nabrhaft fein. Das Nothwendige gn einer guten Diat ift magige Bewegnng in freier Luft, taglid, wenn bas Wetter es erlaubt, und hierbei fei noch bemertt, bag langfames Beben bei Weitem bem Fahren vorzugieben ift. Gine Frau follte and mahrend ber Comangerschaft fortigbren, ihre gewohnte bandliche Arbeit zu verrichten, vorausgesett, daß biefelbe nicht zu angreifend und ermudend ift; muß jeboch vorsichtig fein, nicht fcmer zu heben ober boch zu reichen. Die Rleidung follte frei und begnem fein, fo bag fein Theil berfelben ben Rorper einengt. Banter ober Schnure gu fest um ben Leib gebunten, mogen -Rlumpfuße ober andere Berkruppelungen beim Rinde, fowie Gebarmut= terfenkung und verschiedene andere Bejdmerden bei ber Mutter verur-Die Rleidung muß natürlich immer ber Jahredzeit und bem Better angemeffen gewählt fein, Da große Corgfalt nothig ift, um Ertaltungen zu vermeiden. Es ift oben ichon bemerft worden, daß die Beifteethätigfeiten, die Reigungen und Erregungen bee Bemuthe ber Mutter während biefer Beit einen Gindrud auf bas Rind ausüben und fich in bemselben wieder entwideln, und Dieses ift wirklich im hochsten Grade der Dieselben baben nicht nur in Bezug auf ben Weift, sondern auch in Bezug auf Die forperliche Entwidelung bes Rindes ben allergrößten Einfluß. Es ist Deshalb Die beilige Pflicht ber Mintter, nur folche geiftige und moralische Unregungen gn geftatten, welche tem Soberen quftreben, und obgleich ber Beift nicht zu fehr angestrengt merben follte, fo ift es boch angurathen, benfelben jowohl als bas Wemuth ftete mit etwas Nüplichem und Beiterem zu beschäftigen und anguregen. ber Bleichgültigfeit und Yaffigfeit ift unter feinen Umftanden gu tulben. Bägliche und unangenehme Wegenstände follten aus ber Umgehung ber Frau entfernt, und bem nachgrübeln über unangenehme Gindrude burch heitere und anregende lecture ober Unterhaltung vorgebeugt merben, ba hierdurch sonft schlimme Eindrücke auf die physische wie geistige Entwickelung bes Rindes unausbleiblich find. Während biefer Periote follte eine Fran ftete ihre Leibenschaften ju zugeln miffen und fich nicht gestatten, gereigt ober gornig gu merben; bas Schone und bas Ebele follte ihre Aufmertfamteit feffeln, und nur bas Reine und bas Erhabene follte ibr Berg und Gemuth erfüllen, benn fie formirt jest ben Charafter eines Befens, für Gutes ober Bofes, fur Tugend ober Yafter, und von ber Mutter hangt meiftene bie forperliche und geiftige Entwidelung bes Rindes ab.

Benn eine Frau auf Diefe Beije ihrem geistigen wie forperlichen Befinden Die gehörige Aufmertsamteit schentt, so braucht sie wegen bes Endresultates nicht angftlich zu fein; sie wird, wenn überhaupt, nicht viel

au leiden haben, und für die kleinen unbedeutenden Beschwerden, welche hier und da auftreten mögen, kann sie mit vollstem Vertrauen den Lesbendwecker auwenden, welcher auch unter diesen Umständen niemals schadet, aber in allen Fällen nüpt. Ueber das Arenz sollte das Justrusment nicht zu häufig, sondern nur wenn unbedingt nöthig angewendet werden.

Bei Erbrechen, wenn es anstrengend ift, und täglich wiederkehrt (Morning sickness) applizire man das Instrument auf der Magenund Banchstäche und auf den Waden; bei Ohnmachten, zwischen den Schultern; bei Arämpsen in den Beinen, auf dem Unterleib, auf den hüften und direkt auf den vom Krampf befallenen Theilen. Bei Nicz dergeschlagenheit und trauriger Stimmung, welche nicht durch heitere Gesellschaft und gesunde Bewegung beseitigt werden kann, operire man zwischen den Schultern und auf den Waden.

Biele Frauen leiden sehr von Aberauftreibungen an den Beinen; diese sollten das Bein mährend des Tages forgfältig mit einer laugen Bandage umwickeln, und zwar von den Zehen anfangend bis zum Ruie. Abends vor dem Schlasengehen wird die Bandage dann abgenommen und das Glied eingerieben oder gewaschen mit mäßig lauem Basser, unter welches man etwas Arnika-Tinctur (Tincture of Arnica) oder heren-hasel-Tinctur (Tincture of Hamainelis), und zwar im Berhältniß von 10 Tropsen auf einen Eßlössel voll Basser gemischt hat. Wenn man bei dem Erscheinen der ersten Symptome dieser Aderaustreibungen den Lebenswecker sogleich zwischen den Schultern und auf dem Rücken anwendet, so kann in den meisten Fällen die Austreibung der Blutgesfäße verhindert werden, weil dadurch die Stockung des Blutes verhindert und ein regelmäßiger Blutumlauf erzielt wird.

Wenn nun die Zeit der Entbindung herannaht, so mögen sich öfeters frampfartige Schmerzen im Unterleib und im Rücken, sogenannte falsche Wehen, einstellen, gegen welche man leichte Einschnellungen zu beiden Seiten des Rückgrates, über das Kreuz und auf der Bauchsläche sehr wirksam sinden wird. Eine solche Application zu solcher Zeit gemacht, regulirt und befördert die physiologische Thätigkeit der Organe, wodurch die Geburt erleichtert, und der Frau viel unnöthige Schmerzen erspart werden. Man braucht durchaus keine Angst zu haben, daß der Mutter oder dem Kinde Schaden dadurch entstehen könnte; im Gegenstheil es stärft die Nerven und erhöht deren Thätigkeit, und der Geburtseaft gebt dadurch leichter und schneller vorüber. Es versteht sich von selbst, daß bei jeder Entbindung ein guter Arzt oder eine geprüfte Hebamme zu

Sulfe gezogen werden muß, ba nur bann eine Frau ficher fein tann, bag feine nachtheiligen Tolgen gurudbleiben.

Bei Mithfieber applizire man zwischen ben Schultern und auf ben Waten; bei Burüttreten ber Milch rings um die Brüste berum. Gegen Wundheit der Warzen, die durch Schärse im Blut bervorgerusen wird, operire man zwischen ben Schultern und rings um die Brüste, und bestreiche die Warzen nach jedesmaligem Trinken des Kindes mit ungesalzener Butter. Man muß sehr vorsichtig sein, daß das Kind in ten ersten Tagen nach der Anwendung nicht mit den operirten und mit Del bestrichenen Stellen in Berührung kommt. Bilden sich harte Stellen in den Brüsten, so entleere man dieselben recht häufig, entweder durch Anlegung des Kindes oder mittels einer Saugpumpe (die jest in allen Apothesen billig zu haben sind), und bestreiche die Brüste täglich dreimal mit beißem Süß Del und bedecke sie recht warm mit Watte.

Blutfluß (Monorrhagia) entsteht oft baburch, bag die Gebarmutter sich nicht geborig zusammenzieht, und ist dann von frampfartigen und
webenartigen Schmerzen begleitet. Man mache sofort eine Applitation
über die genze Bauchstäche, vorzüglich reichlich um den Nabel berum,
und lege eine feste Binde start um die Oberarme und Oberschenkel. Die Frau muß, jede unnöthige Bewegung vermeidend, ganz rubig im Bette liegen; da dieses aber ein Bustand ist, welcher leicht gefährlich werden fann, so schiede man bei Zeiten nach einem geschiedten Urzt.

# Alumerfung.

Nicht bloß die vorstehend aufgeführten Krantheitsfälle liegen im Wirtungsbereiche des "Vebensweders"; er wirft besonders effettvoll in solschen Fällen, wo das fünstliche Reizversahren vorzugsweise einzutreten hat, wo bisher z. B. die Moxa abgebrannt oder das Glübeisen augeswandt wurde u. s. w. (wie im Hüftgelenke zur heilung der Coxarthrocace, im Oberarmgelenke Omarthrocace) sowie überhaupt alle innern Entzündungen und zurückgetretenen Hantausschläge durch Külse bes "Vebensweders" sosort herans zu leiten und gefahrlos zu machen sind.

# Unwendung bei schweren Krankbeitsfällen.

Bei plöglich eingetretenen gefährlichen Krankheiten, als Hals-Entzunstung, Braune, Diphtherie, Schlagfluß, Cholera morbus, Gehirn- und Brust-Entzundung, Darmgicht, Nervensieber, Gelbes Fieber, Unterleibsseutzundung, Scheintod n. s. w., wo keine Zeit zum Consultiren übrig bleibt, vielmehr sofortige Hust nothwendig ist, bewährt sich der Lebenss

wecker als ein Lebensretter. In allen solchen Fällen sollte bie Operation mit Lebenswecker und Del in zwei, drei oder vier Stunden wiederholt werden, wenn die vorhergehende Operation nicht den gewünschten Erfolg hatte.

Auch in der Thierbeilkunst, wozu Instrumente in vergrößertem Maaßstade besonders konstruirt werden, leistet dieses Heilverfahren die unübertrefflichsten Dieuste. Das Verschlagen oder Verfangen, der Pserde bringt, wie der Rhenmatismus beim Meuschen, beim Pserde ebensfalls die Gicht hervor, die auf gleiche Weise durch den Lebenswecker zu heilen ist. Die Basis der Applikation des Justruments bei Thieren ist die Bugmuskel, sowie das Nückgrat und beide Seiten desselben bis zum Kreuze; das Del muß indeß mit dem Finger in die Haut eingerieben werden, damit dasselbe nicht an den Haaren siehen bleibt. Bei Koller und Augenkrantheit ist zugleich hinter den Dbren zu appliziren. Die Haare ersehen sich bald wieder. Uebrigens ist die Behandlung gerade wie bei dem Menschen, es ist ja auch nur Fleisch und Blut.

Shlufbemerfung. Berichiebene Grunde machten bie Aufführung ber vorstebenden Krantheitefälle nöthig, wobei wir und an eine schärfere Rlaffifitation um fo meniger gebunden glaubten, als bie eranthematifche Beilmethode pringipiell nach dem Ramen der Granfheit niemals fragt; fie fest vielmehr vorans, bag Etwas in bem Organismus fich ent= widelt hat, was nicht hinein gehört, und was daher hinausgeschafft merben muß. Gur ben "Yebensweder" gibt es baber eigentlich nur Gine Rrantheit : ein Begriff, ber freilich manchen Gelehrten etwas unbegreif= lich erscheinen mag, weshalb ich benn auch zu ihrer Beruhigung bas obige Nameneverzeichniß angelegt babe. Daffelbe burfte gleichzeitig nicht ungeeignet fein, gu ber Entscheidung, in wiefern ber "Lebensweder" auf ben Ramen eines universalen Seilmittele Unspruch machen fonne ober nicht, und ob bie eifrigften Bemühungen ber Wegner, benfelben mit einem Schröpfichnepper, und fonftigen bieber in Gebranch geftante= nen Ableitungemitteln beim Publifum gu paralifiren, ebel ober unebel genannt werden muffen. — Bemerkt wird noch, daß bei örtlichem Borhandensein einer erhöhten Sige nicht lotal, sondern nur ableitend mit bem "Lebensweder" operirt werden barf.

Dei vorurtheilsfreier Würdigung des bereits Gefagten dürfte sich ansterseits jedem Unparteiischen die Ueberzeugung aufdrängen, daß der allsgemeine Gebrauch des "Lebensweckers" viele bis jest in Gebrauch gewesene, gefährliche und nunüse Mittel verdrängt. Man darf als Grundsfap annehmen, daß alle Krantheitsstoffe nur successive, sehr langsam in

den Organismus einziehen und viel weniger Zeit zu ihrer Ausscheidung (Genesung) ersordern, als sie zu ihrer Ausammlung (Rrantheit) gebraucht haben, welcher Grundsat sich nach allen Ersahrungen bewahrsbeitet.

# Nähere Beleuchtung über die Wirkung des "Lebensweckers."

Nachdem bas Instrument applizirt ift, wird man furze Zeit nachber Die Sant um ben Ginstichspunkt in ber Große einer Linfe fich roth far ben feben. Die Beit bes Erscheinens ber rothen Glede ift bei verschiedenen Intividuen auch verschieden; bei folden, in teren Rorper fich Rrantbeitoftoffe ongehäuft haben, treten fie ichon in einigen Gefunden ein; bei gesunden fieht man fie ebenfalls fofort und lebbaft ericheinen, aber furg nachber wieder zu Rull erbleichen; bei schwachen Individuen aber, teren Rörper nicht Die nöthigen Reaftionen bieten fann, treten fie erft fpater ein. Diefe Gleden haben Die größte Mebulichfeit mit Mudenftichen und find ernthematofer Ratur. Gie entstehen burch ben vermehrten Bufluß bes Blutes nach ter Operationestelle, welcher burch ben Reig ber Nadel vorzugeweise bedingt wird. Der Reiz jedoch, ter als bas eigentliche primum movens anzusehen ist, entsteht burch bie medanifde Berlehung ber Nerven burd, tie Rabel. Aber nicht allein in ber äußeren Sant \*), fondern auch auf bas Unterhautzellgemebe (subcutania) und in bie Gubstangebes unterliegenden Organes, überhaupt fo tief als die Nadeln eindringen, muß fich Diefer Reig ausbreiten, und befteht ebenfalls in ber Nervenreigung und bem vermehrten Blutgufluffe.

Im weiteren Verlanse erhebt sich bie hant in Anotchen von ter Größe eines Stednadelknopfes bis zu ber einer Linse. Die Größe und Die Zeit bes Entstehens hangt, ahnlich wie die Rothe, von ben Krantheitöstoffen im Körper und ber Lebensthätigkeit ab: so daß bei Jenen, Die einen Krantheitokoff besitzen, Dieselben sich schnell und groß entwickeln,

<sup>\*)</sup> Wie die Hilosogie (Gewebelehre) uns gezeigt hat, besteht die äußere Kaut aus zwei eigenen Gewebsschichten, der op dermis und den corium. Die epidermis (Oberhaut) ist, von außen betrachtet, die erste Schicht und ein Horngebilde. (Es ist dies jenes Häutchen, welches sich in der inneren Handsläche mit einer Nadel unterstechen und lostrennen läßt.) Unter ihr liegt das corium (Lederhaut), welches saseriger Struttur ist: in ihr verlausen die Blutgesäße und Nerven der Haut. Diese Gewebe — die Kaut — wird durch die subcutania mit dem vor ihr bebedten Orzgane (meistens Muskeln) verdunden.

weiten bis dritten Tag eintritt.

In einigen Fällen erheben sich sogar auf ben Anötchen tleine Blässchen, Die mit ber genannten Flüssigkeit augefüllt sind. — Es ist nicht immer unbedingt nöthig, daß die eiterige und lymphatische Materie als solche sichtbar wird, sondern sie vertrodnet auch sehr oft zu kleinen Krusten, die abfallen oder von den händen und Kleidern abgerieben und hierauf wieder von Neuem ersett werden.

Mit dem 5., 6. bis 7. Tag fängt die epidermis an sich abzuschupsen, und die Epidermisblättchen verkleben sich mit der ausgeschwipten Materie zu Borken. Die Borken verringern sich nach und nach, bis sie am zehnten Tage in der Regel ganz verschwunden sind, so daß um diese Zeit anßer einer lebbasten, aber gesunden und frischen Röthe, keine answeren pathologischen Veränderungen zugegen sind.

Unmerkung. Auch in diesem Punkte hat der "Lebensweder" vor allen Pflasterschmierereien, Schröpftöpfen 2c. 2c. den Borzug; da durch dieses so manches schöne Gesicht und so mancher hübsche Urm von häßlischen Narben bededt wird.

Die Applikation soll aber nicht immer eine direkte sein, weil oft das Ceidende Organ wegen seiner Lage u. s. w., hierzu nicht disponirt ist; und doch sehen wir an dem kranken Organe eine Wirkung eintreten. Einen schlagenden Beweis haben wir bei Congestionen nach dem Kopfe, die bald zurücktreten, wenn der "Lebenswecker" an den Füßen und Wasden applizirt wird. Es müssen hier also gewisse Leiter von der Operastionsstelle zu dem leidenden Organe sein; diese sind das Gefäßs und Mervensystem. Diesen Zusammenhang der Organe neunen wir Contisnuität. Die durch die Continnität erfolgende ist eine symptomatische Wirkung; wirett hingegen ist sie bei der direkten Applikation.

Um die Wirkung des "Lebensweckers" auf den Krankheitsprozeß, das Berhalten der Krankheit und des Organismus zu derselben leichter übersehen zu tönnen, wollen wir die Wege der heilung in einer gewissen Ordnung näher hetrachten.

# 1. Die Ausscheidung der Krankheitsmaterie.

#### A. Pathologifde Vorerinnerungen.

Das Blut führt jedem Theile des Organismus ernährende und bildende Stoffe zu, welche an die Organe abgesetzt, von denselben angeeignet werden und auf diese Weise zur Reproduktion derselben dienen. Aber
ebenso, wie sich neue Stoffe in den Organen ablagern, müssen die alken,
durch die verschiedenen Thätigkeiten verbranchten, gleichsam abgelebten
Stoffe aus dem Körper entfernt werden, was auf verschiedenen Wegen
Statt hat. Als solche Wege und als die vorzüglichsten bezeichnet die Physiologie die Hant, die Nieren und die Leber. Durch die Haut werden vorzüglich die abgelebten Stoffe des Muskelspstems abgeschieden\*),
durch die Nieren, die des Nervenspstems\*\*), und durch die Leber die des
Blutes\*\*\*). Werden die Ausschiedungswege in ihren Funktionen geschwächt, so können die abgelebten Stoffe nicht gänzlich aus dem Körper
entfernt werden, und es wird der Grund zu vielen Krankheiten gelegt.
(Materia peccans.)

#### a. Die gestorte Sautausdünftung.

Die am häusigsten in dieser Rategorie auftretende Krantheit ist der Rheumatismus in den vielfältigsten Formen. Dieser entsteht durch eine theilweise Unterdrückung der Hautausdunstung, wodurch die erfremenstiellen Stoffe des Mustelspstems im Körper zurückgehalten und auf den sibriösen und serösen Membranen abgelagert werden. Bu diesen zählt man vorzugsweise die myolema (die Scheiden der Muskels und Schenensagen), die Säute des Gehirns und Rückenmarkes und die pleura, und das peritonwum (seröse Austleidungen der Brusts und Bauchsböhle). So groß die Ausbreitung dieser Gewebe ist, so verschieden kann auch der Sip und die Form des Rheumatismus sein.

Unmerkung. Nach Lavoisier und Seguin beträgt bie Quantität ber hautausdünstungsmaterie eines ausgewachsenen Menschen in 24 Stunden durchschnittlich 900 Gramme, in denen 9 Gramme (2 Drachmen, 1 Scrupel, 7.8 Gran) ausziehbare Stoffe enthalten sind. Diese Quantität mag wohl hinreichend sein, um, auf so empfindliche Membrane abgelagert, bestige Schmerzen bervorbringen zu können.

<sup>\*)</sup> C. H. Schulz, "Neber die Berjüngung des menschlichen Lebens 2c. 2c." Berglin 1842. (Es gibt auch eine spätere Ausgabe.) § 54.

<sup>\*\*)</sup> Schuli, loco citato § 48.

<sup>\*\*\*) 1</sup> c. § 42.

#### b. Die gestorte Urinabsonderung.

Eine zweite Krantheitssamilie, die durch die Zurückaltung von Mauserstoffen — wie sie C. H. Schulz-Schulzenstein neunt — entsteht, sind die Rervenfrantheiten. Dier baben wir es mit den Mauserstoffen des Nervensystems zu thun, die entweder unvolltommen oder gar nicht ausgeschieden werden. Ze nach den Umständen, unter denen die Zurückhaltung geschieht, und nach der Natur der Mauserstoffe müssen auch wohl die Krantheitssormen verschieden sein. Sine Zurückhaltung der depurativen Stoffe in der Nervensubstanz bringt tranthafte Reizung des Nervensystems hervor, die sich unter den heiden Formen der Krämpse: spasmus tonos und clonos (tetauische Krämpse, Katalepsie—Zuckungen und Zittern—St. Beitstanz) darstellen. Unter andern Umständen, und wenn die Stoffe in den Kreislauf übergehen, wird die Hämatose, überhaupt das ganze Blutleben gestört, und es entstehen die Typhen und Typhoiden (Nervensieber).

Bei den letzgenannten Beiden findet man meistens die Urinabsonderung vermindert. — In den Anfangsperioden der Krämpse sand C. H. Schulz\*) den Urin mässerig und das ureum (den Harnstoff) verminsdert. In einem Falle sand er in dem Urin, der bei konvulsivischen Ansfällen gelassen wurde, nur 1-2-0-0, in einem andern Falle 5-4-0-0 ureum nitricum, wogegen der normale Urin 3-5-0-0 ureum entbält.\*\*) Nysten sand bei Krampskranken 1-0-0 ureum. Alles Beweise, daß das oben Gesagte keine Hypothesen sind, wie so maucher Pathologe annehmen möchte.

Auch die Gicht scheint in dem gestörten Mauserprozesse ihre Ursache mit zu haben. Die Mauserprodukte der Knocken scheinen durch die Rieren mit abgesondert zu werden; denn im Urin gerade sinden wir die Kalksalze, besonders die calcaria phosphorica — den Hauptbestandtheil der Knocken — wieder. Werden die Stosse unn im Körper zurückgehalten, so lagern sie sich in den Gelenken ab; Theile, die durch die Bewegung und Neibung in steter Reizung sich besinden, die als Knockenenden und wegen ihrer überknörpelten Fläcken 1) mit den ercrementiel-

<sup>\*) 1.</sup> c. § 52.

<sup>\*\*,</sup> Durch angestrengtes Denken wird die Urin-Secretion vermehrt; ebenso burch Ansichtigwerben strömender Flüssigkeiten.

<sup>\$\</sup>frac{1}{2}\$ Knorpel und Knochen haben in qualitativer Sinsicht gleiche Zusammensetung;
in quantitativer unterscheiben sie sich hingegen baburch, daß indem Knochen die
Kaltsalze, in dem Knorpel die Colla und Chondrin vorherrichen.

len Stoffen ber Knochen in naher Beziehung stehen; bann aber auch hänsig rheumatischen Reizzuständen unterworfen sind (arthritis rheumatica), wodurch sie als Ablagerungsheerd für diese Materien pradisponiren. Schulz will anch in dem fritischen Urine Gichtfranker die Sarnsanre vermehrt gefunden haben \*) und sie beshalb zu den Nervenstrankheiten zählen.

Daffelbe halt ber große Forscher von bem Bechselfiebert).

Wir wollen hier noch auf die Worte eines tüchtigen Pathologen— Finnte—ausmerksam machen; er sagt: "So wie allen höbern Organismen ihre eigenen Auswurfsstoffe am widerlichsten und nachtheiligsten sind, so ist es auch bei den einzelnen Organen im Organismus mit ihren Manserstoffen. Die Mauserstoffe wirten stets am nachtheiligsten auf jene Organe ein, von denen sie berstammen. Je höber und edler das Organ ist, das auf diese Weise beleidigt wird, desto auffallender sind die trankhaften Erscheinungen."

#### e. Geftorte Gallenabfonderung.

Die anfgelösten Blutbläschen gelangen in der Leber zur vollständigen Auflösung und werden hier in Galle verwandelt. Ift die Leberthätigkeit aber geschwächt, so kann sich das Blut seiner Manserstoffe nicht entledigen, und diese werden mehr oder minder in demselben zurückgehalten. Durch die verminderte Gallenabsonderung wird nicht nur in dem Blute die Ursache zu den vielen Krankheiten gelegt, sondern anch die Berdauung leidet ungemein dabei, weil die Galle im Digestionsprozesse eine wichtige Rolle spielt. Als Bluttrankheiten sehen wir den Icterus (Gelbsucht), die plethora abdomisalis, Melanosität, Melanosen, Hämmerhoiden, Melancholie, Hypochondrie, Erysipelas (Rose) und noch manche andere innere und eranthematische Krankheit an.

Außer biesen, burch gehinderte Tepurationsprozesse enstandene, gibt es noch andere Krankheiten, denen gewisse pathologische Produkte zu Grunde liegen, z. B. die scrophulosis; auch mag manches Eranthem (Hautanöschlag) hierher gehören.

#### B. Therapic.

Bei ber Behandlung dieser Krankheiten stellt sich uns als erste und Radikal-Indikation entgegen, die Krankheitestoffe and bem Körper zu entsernen. Bei manchen versuchte dies anch schon die Schule, 3. B. ten Rheumatismen; bei andern bagegen ist die Behandlung fast ausschließ-

<sup>\*) 1.</sup> c. § 52.

lich eine symptomatische, wie bei ben Rrampfen .- Dft feben wir, bag bei einer Krantheit sich biese Stoffe nach einem Beschwure hindraugen und bier heraus wollen, oder fich durch die haut ale Eranthem ausscheiden ic. ic. Auf diese Weise sucht die vis medicatrix naturæ die Rrantheit gu befänpfen, und es muß biefer Weg alfo auch ber rechte fein, weil er ber natürlichste ift; ber Urgt foll ihn geben, und Die Naturbeil= fraft unterftugen (bebenfend: medicus curat, natura sanat). Bier= aus lernen wir, daß bie Rrantheitsmaterien durch ben Reig an irgend einem Orte gleichsam babingeleuft und ausgeworfen werden. folden Reig haben wir in bem "Lebensweder" und jeinen Wirkungen, bem phlogistischen Prozesse. Alebuliche Birkungen bietet uns auch zwar Die Beilmittellebre in den epispasticis (Canthariden), sinapismus, cauteria actualia et potentialia u. f. w., aber in der Birkung be-Deutend ichwächer und in ber Unwendung viel ichmerghafter und oft mit üblen Folgen verbunden. Bedenten mir, wie alle diese Mittel ihre Birfung nur auf die Santgewebe und höchstens bis in die subcutania andbehnen; ber "Lebensweder" aber bis in Die Substang ber Drgane (Mnofeln vorzüglich) felbst eindringt. Wir brauchen wohl kaum an bie vergeblichen Bersuche ber Schule bei Rheumatismen, Nervenkrantheiten u. f. w. zu erinnern, die diese Beilmethode fast alle als leichte Rrantheits= fälle betrachtet.

Beim Rheumatismus ist nicht allein die ausscheidende Birkung des "Vebensweckers" die allein wirkende, sondern auch seine mechanische leistet bülfreiche Hand. Diese verschafft der Hautausdunstungsmaterie, die durch die Erkältung in der Aushanchung gestört wurde, freien Abzug, indem der "Vebenswecker" künstliche Poren hervorbringt, durch welche sie entweichen können.

Die ableitende Wirkung scheint bei den Krampfleiden mit in Thä= tigkeit zu treten und scheint diesenige zu sein, welche die momentane Lin= derung verschafft. (Siehe diese weiter unten.)

Bei ber heilung der Leberfrantheiten hat die reizende Wirkung (siehe diese) auch einen bedeutenden Antheil, indem durch die Applikation des "Lebensweckers" auf die Lebergegend die Thätigkeit in der Leber durch den vermehrten Blutzufluß und die Nervenreizung angeregt wird. Geht die Gallenabsonderung wieder regelmäßig von statten, so ist die veranlaffende Ursache zu allen diesen Digestions- und Bluttrantheiten gehoben.

#### 2. Die ableitende Wirfung.

Unter ableitender Wirfung verstehen wir diejenige, wo durch ben Reiz des "Vebensweders" der Krantheitsprozeß von dem tranten Organe ab- und nach dem Orte des Reizes hingeleitet wird, wobei aber auch der neue Prozeß in einem bedeutend geringern Grade auftritt. Sie fann überhaupt da eintreten, wo eine Continuität besteht, also die Organe durch das Gefäß- und Nervenspstem in Zusammenhang stehen. Die hier in Betracht kommenden Krantheitssormen sind die Congestion, die Entzündung und die Neuralgie.

Die Congestion besteht in einem vermehrten Andrange des Blutes nach irgend einem Theile, 3. B. dem Gehirne. (Um uns die Wirfung ad oculos zu demonstriren): Wir appliziren den "Lebenswecker" an den Beinen. Durch den neuen Reiz wird das Blut zu diesen Theilen hingeleitet, und weil das Blut nach gleicher Vertheilung strebt, muß es sich in andern Theilen vermindern, so auch im Gehirne, und die Congestion ist gehoben. Weil die Reizung in dem primär erkrankten Organe nicht sogleich ausgehört hat, würde sich bald wieder die Congestion einsinden, wenn nicht der Reiz an der Operationsstelle auch sortbestände in dem entzündlichen Prozesse.

(Congestion nach dem Gebirne—apoplexia cerebri, Schwindel; — pulmonum, nach den Lungen — apoplexia sang., asthma plethoricum; nach dem rectum, Hämorrhoiden u. s. w.)

Reuralgie. Diese ist die Aufregung einer einzelnen Partie bes Mervenspstemes. Die wesentlichsten Symptome der Neuralgie sind der Schmerz und die abgeänderte (meist gesteigerte) Thätigkeitsäußerung—Strikturen, krampfige Zustände.—Um das Wesen der Neuralgie zu ertlären, müssen wir unsere Zuslucht zu einer Hopothese nehmen; nämlich, daß die Neuralgie in einer Anhäufung des Nervenprinzipes in den Röhrchen der Nervenprimitivsasern der leidenden Theile bestehe. Zwar eine Hopothese, die aber, wenn wir die Analogie zwischen dem Blutgesäß und Nervenspstem betrachten, Vieles für sich gewinnt. In der Ausbreitung durch den ganzen Körper, sowie in der Röhrensorm der Nerven und Gefäße haben wir eine Analogie; soll man deshalb auch wohl nicht in den Bewegungsgesehen beider eine Aehnlichkeit anzunehmen berechtigt sein, daß, so wie in den Blutgesäßen, auch in den Nervensröhren durch Reiz eine Anhäusung der Materie Statt sinden kann? (Daß in den PrimitivsNervenröhrchen sich eine Materie besinden muß,

wird nicht leicht zu bestreiten sein; es mußte denn ber Bernunftschluß, daß die Natur nichts zwedlos hingestellt hat, falfch fein.)

Wir wollen bei dieser Wesenserklärung stehen bleiben,—die Neuralgie also als eine Nervenspstem=Congestion betrachten—so wird sich,
ähnlich, wie bei der Blut-Congestion durch den Neiz des "Lebensweckers"
in andern Nervenpartien, eine gleichmäßige Vertheilung des Nervenprinzipes einsinden, wodurch die Neuralgie verschwinden muß. Diese Erklärung des Heilungsprozesses ist die natürlichste und tritt mit in die
Neihe der Beweise für die Annehmbarkeit obiger Hypothese.

Oft tritt die Neuralgie nur unter dem Symptome des Schmerzes auf (reine Neuralgie), meist ist sie aber der Begleiter von andern Krankscheiten. Im lettern Falle, wenn sie als Begleiter erscheint, verbindet sich die neuralgische Ableitung mit den andern Wirkungen. Als die geswöhnlichste reine Neuralgie könnte man wohl den Schmerz bei hohlen Zähnen betrachten, wo durch die Luftberührung der frei liegende Zahnsnerv gereizt wird.

Wie auffallend ist nicht die Wirkung des "Lebensweders" bei allen biesen Leiden !

Mumerfung. Der Abschnitt von der Neuralgie mußte aus leicht zu erklärenden Grunden den andern vorausgesett sein; doch hat er bei der angenommenen Eintheilung hier die paffendste Stelle.

Die Entzündung. Das Wesen der Entzündung besteht in einer Stasis des Blutes (der Blutkörperchen in den Capillargesäßen\*). Brufe erklärt das Zustandekommen durch eine Arterienverengerung. Das Reizmittel, welches die Entzündung bervorrust, regt die contractile Faser der Arterie zu einer (krampsbasten) Zusammenziehung an. Es träte dadurch eine lokale Berlangsamung und lokale Stockung ein. Es muß sich dadurch der Durchmesser des Gefäßes vereugern, daß die Blutkörperchen sich nicht mehr frei in ihm bewegen können. Jeder Reiz kann aber nur durch die Nerven eine Reaktion veranlassen, so auch hier. Der Reiz rust in den Nerven eine neuralgische Congestion hervor, durch welche die contraktile Faser der Arterie zu der krampsigen Zusammenziehung angeregt wird.

Der heilungsprozeß muß also zuerst eine Ausgleichung ber Nerveumaterie sein,—eine hebung ber Neuralgie; bann tritt bas Gefäß in seine natürliche Beise zurud. Bir wenden beshalb auch ableitende Reizmittel an, um die Entzündung zu zertheilen. Besonders wichtig ist

<sup>\*)</sup> Capillar: ober Haargefäße heißen in der Anatomie die feinsten Gefäße, die durch die Umschlingung, den Uebergang der Arterien in die Benen gebildet werden.

Die ableitende Methode bei Entzündungen edler Organe, 3. B. ber Lungen, des Gehirns, der Augen, der Baucheingeweide 20. 20.

# 3. Die reizende Wirfung.

Wenn die Lebensthätigseit in irgend einem Theile ober Systeme bes Organismus geschwächt ist, so muß im Nervensystem zuerst die Ursache zu suchen sein. Wie sich aber das Nervensystem dabei verhält, wissen wir noch nicht genau. Möglich ist es, daß die Nervenmaterie von dem franken Organe zurückritt, ohne sich aber in einem andern anzubäusen, sich also in den andern gleichmäßig vertheilt; auch könnte, und zwar sehr wahrscheinlich, eine größere Consumption der Nervenkraft vorhanden ober vielmehr vorausgegangen sein.

Als Familie zeigt sich besonders diese Schwächung in der Absonderung und in der Bewegung. Die erstere ist schon oben berührt worden. Die Schwächung in der Bewegung tritt im ganzen Mustelspstem auf und bietet hier die mannigfaltigsten und gefährlichsten Krantheitösormen. Es sind dies die lähmungsartigen Zustände.—Die volltommene Lähmung (paralysis), die unvolltommene Lähmung (paralysis), die unvolltommene Lähmung (paræsis), die Dhumacht (syncope), der Scheintod (asphyxia), Schlagsluß 2c. 2c., Lähmungen einzelner Nerven, z. B. des opticus (schwarzer Staar).

Die Therapie hat es hier damit zu thun, das Leben in dem erfrantten Organe wieder zu wecken; durch Reize die Nervenkraft (Lebenskraft) dabin zu locken. Die (Doktors) Schule aber hatte bis jest kein auszeichendes Mittel. Wie bei der ableitenden Wirkung des Lebensweckers die Nervenmaterie abgeleitet wird, so wird sie hier durch den Reiz zum kranken Organe hingeleitet; es ist dies also ein und derselbe Prozes.

### 4. Die auflösende und resorbirende Wirkung.

Wenn Entzündungen an irgend einem Orte auftreten, wo sie nicht unter dem direkten Einflusse der Luft steben, seben wir selten, daß die Entzündung in Eiterung übergeht, sondern sie bildet, wenn sie nicht abseleitet und zertbeilt wird, meistens ihre Ausgänge in Ausschwitzung von plastischer Lymphe oder von Serum in das Gewebe. Die Krantheitezustände, die hier meistens in Betracht kommen, sind das acute Dedem, der Erguß von Serum (Blutwasser) in das Bellgewebe und die entzündliche Berbärtung (induratio exsudativa), wenn der Faserstoff (die plastische Lymphe) in dem Bellgewebe oder Parenchym der Organe gerinnt und allmälig sest und derb wird. Der Theil, in welchem sich eine solche Bersbärtung besindet, ist in der Regel in seinem Umfange vermehrt, oft jedoch

auch, wenn das Blut durch bie Berwachsung und Zusammendrückung dem Gefäße dem leidenden Theile unzugänglich gemacht wird, schrumpft er zussammen, und es werden dadurch Contrakturen (Berkurzungen) der Musteln, Sehnen u. f. w. verursacht.

Wollen wir diese Induration und ihre Folgen beseitigen, so stellt. sich und als erste Indication entgegen, den verhärteten Faserstoff wiesder aufzulösen, um ihn dadurch für die Lymphgesäße resorbirbar zu machen. Die direkte Applikation des "Vebenswedere" erfüllt diese Institution vollskändig, indem der phlogistische Prozeß eine Ersudation neuer Lymphe bewirkt, die die verhärtete auslöst. Nicht allein durch die Lymphsgesäße, welche auch durch den Reiz des "Vebenswedere" zu einer größerm Ibätigkeit angespornt werden, werden die aufgelösten Materien resorbirt, sondern auch durch die Nadelössen werden sie direkt ausgeschieden.

Auf diese Weise — nämlich durch größere Thätigkeit der Lymphgefäße und durch die fünstlichen Poren—wird das Serum in Debem resorbirt und ausgeschieden.

Wir können bier nicht umbin, auch auf andere Produkte dronischer Entzündungen aufmerksam zu machen; es sind dies die Balggeschwülfte, die Lipome, Steatome und Sarkome. Auch diese müssen dem "Lebensewecker" weichen und zwar durch den vorberbeschriebenen Prozes. Aufganz ähnliche Weise die Telangestasia und Angestasia.

# Erflärungen.

Gicht= und Rheumatismus-Kranke haben ftete eine garte, einsaugungefähige, für jeden Witterungswechsel empfängliche Saut. (Erbtheil der Eltern, welches man in früheren Jahren so gerne mit der Erbgicht zu verwechseln pflegte). Solche Individuen dürsen nun selbstwerständlich von dem "Vebenswecker" feine neue Saut beauspruchen, sollten aber denselben stete zur Sand haben, um ihn bei jeder vorkommenden Ibnormität als erprobten Restaurator anwenden zu können.

Schnelle Abwechselung von Wärme und Kälte erschlafft und verweichlicht die Saut, während der Kälte-Krampf dieselbe gleichsam wasserdicht macht. Dem alten Fuhrmann auf der Landstraße springt wohl die Sant an den Händen zc. auf; aber an Gicht und Rhenmatismus leidet er selten, weil er an jede Witterung par force gewöhnt ist. Mit dem Matrosen steht's ebenso n. s. w.

So wie Wind und Wetter einen Ginfluß auf den im Körper befind- lichen Krantheitoftoff ausüben, fo bringt diefes heilverfahren eine gleiche

Wirkung auf den ersteren hervor, indem es den lettern in Bewegung fest und gur Ausscheidung zwingt.

Wenn nur ber Mensch einige Acht auf seinen Körper hat, so wird er sinden, daß in den meisten Fällen die Natur stets ihre Fingerzeige zur Seilung angibt, vorausgesett, daß der Körper durch naturwidrige Medistamente noch nicht ganz verdorben sei; denn in der Negel sucht sich der Krankheitostoff durch Haut-Ausschläge, Blutgeschwüre oder größere Eitersgeschwüre (Abscesse) n. dgl. einen, der Natur des Patienten augemessenen Ausweg zu verschaffen, welches beweist, daß sich dieses heil-Instrument innig mit der Natur des Meuschen bierin vereinigt.

Geschwüce werden durch den Lebensweder nicht nur sehr bald zur Reise gebracht, sondern auch nach ein-, zwei- oder dreimaliger Anwendung ohne Narbe, wie sie das Operationsmesser zurüdläßt, beseitigt. Bösartige Geschwäre erfordern begreislicherweise eine längere Behandlung. Der Monat Februar ist besonders bei diesen lebeln der ungünftigste.

Aus bem rheumatischen Uebel erfolgt im höheren Stadio meistens ein nervöses Leiden, und baffelbe endigte stets, weil es nicht bei seiner ursprünglichen Burzel erfaßt werden konnte, (indem die Mittel dazu fehlten) — mit dem Tode.

Da nun die Nerven unzweifelhaft ben größten Theil des Lebens enthalten, so geht natürlich auch bei allen den Patienten die heilung langsamer von Statten, wo die Nerven durch die täuschende Wirfung der Eleftricität und nervenerregender, knochenversilbernder Medikamente 2c. abgestumpst wurden. In allen Fällen kann die heilung solcher 3ustände nur durch Zurücksührung des Nervenleidens auf das ursprüngsliche rheumatische bewirft werden, was nicht selten große Beharrlichkeit voraussett.

Wenn Patienten, welche an schweren Tiebern (Nervensiebern u. dgl.) barniederliegen, sich, wie man sagt, durchliegen, so genesen sie in der Regel N B. wenn serner keine Medizin genommen wird. Will alsbann aber der unvernünftige Arzt die Wunde heilen, so tödtet er damit den Kranken. Jeder Denkende muß darin einen neuen Beweis für die Richtigkeit dieser Lehre sinden.

Richt blos die Atmosphäre, sondern das gange Weltall wimmelt von Leben. In Rudficht auf bas physische Leben kann man aber wohl mit voller Gewißheit die Elektricität als eine Zerftörungsfraft ansehen. Gleichwie ber Bligftrahl im Großen das Leben töbtet, so stumpft auch

der geringste Grad von elektrischem Einflusse auf dasselbe den Körper mehr oder weniger ab.

Bas ist die größte Charlatanerie, was unverzeihlicher Betrug? — Benn Jemand beutzutage noch durch eleftromagnetische Kräfte Kranksheiten heilen will oder auch nur solchen unsinnigem Beginnen Borschubleiste! denn die Eleftricität ist eine Zerstörnugs, nimmermehr eine heilkraft. — Es gibt freilich Aerzte, welche die Elestricität gegen Berzstopfung empfehlen. Süperb! Man läßt einfach einen Blis durch den Leib fahren, und es müßte mit dem henker zugehen, wenn der nicht alles rein wegputte und auswüsche.

Insbesondere find es aber and die in der letten Zeit von den Hergten fo banfig angewendeten Metall=Argnei-Praparate, welche ben Menfchen für fein ganges übriges Leben fast unbemertbar fiech und elend machten. Diefes thorichte Mediginal-Berfahren mag wohl eine feiner Urfachen darin finden, daß tie physiologische Chemie in ben Bestandthei= len ber Pflangen und im Blute bes Menschen Minerale entbedt bat. Unfere Merate bedachten jedoch nicht, daß biefe Pflangen nothwendig icon metallische Theile enthalten mußten, weil fie nicht an ihrem, von ber Natur angewiesenen, richtigen Orte ftanden, und daß bas Blut burch Die Einwirfung der Atmosphäre, ober fruberer Meditamente, icon ori-Dirt fein tounte. Die mit ben Jahren burch Die fünftlich getriebenen, metall= und erdhaltigen Nahrungsmittel unfehlbar gunehmende Dridi= rung des Blutes und aller Gafte bringen und unzweifelhaft vor ber Beit mit der Mutter Erde in allerengste Berbindung. - Die porerwähnten Meditamente find aber in der Regel viel schwerer als die urfprüngliche Rrantbeit aus bem Rörper gu verbannen. Ja man barf fagen, durch die mineralischen und erdhaltigen Meditamente wird es im= mer seichter, sandiger im Lebenefluffe, ber sonach endlich gang unschiffbar werden muß!!

Das Alter macht kalt — Die Jugend ift warm. Dort Siechthum — hier Fülle ber Gesundheit und Kraft. Bersteht es ein Arzt, bem Körper die Jugendwärme recht lange zu erhalten, so ist er auf bem Gispel seiner Kunst und ein Segen ber Menschheit. Unser heilversahren bringt wie kein anderes im Körper Aufnahme, Umjat und Ausscheisdung zuwege, entspricht baber auf's Bollkommenste obigen Auforsberungen.

Richt felten haben gichtige und rheumatische Uebel, welche sich immer vom Ruden ber auf den Magen werfen, Impotenz zur Folge. Diese kann aber nur dann wahrhaft gehoben werden, wenn die Magenund Darmthätigfeit ebensowohl vom Ruden ber wieder hergestellt wird; ein Ziel, zu welchem bie früheren Mittel nie gelangten, mahrend ber Lebensweder es auf einfachstem Bege erreicht. Bu bemerken ist bierbei noch, baß ber Genuß von Spiritnosen aller Art bei ber Kur völlig and geschlossen bleiben muß.

Durch Die Wärme wird bekanntlich die Luft andgedebnt, bunner und elastischer. Durch bipige Getränke 2c. werden bie Rörpertheile weich, schlaff, unhaltbarer; baber vielfältig Yähmungen, Lahmheiten, Podagra 2c.

Veiber glauben viele Aerzte bis beute noch, daß Gicht von einem schlechten Magen erzeugt werde. Nach tausendfältigen Erfahrungen ist man mit der Sache jedoch so weit in's Klare gekommen, daß gerade der Magen von der Gicht angegriffen und verdorben sei; daher denn auch ein auf diese Weise verdorbener Magen nicht wieder hergestellt werden konnte, weil gegen die Gicht die Mittel fehlten.

Das Blut bildet die feinsten Mustel- und Nervenfaser, die feinsten Membrane u. f. w.; ja es ist der Ernäherer der Nerven selbst, und da die Nerven das Lebenssiluidum enthalten, so ist das Blut der tostbarste Lebenssaft. Menscheit, verderbe und vergende daher dein Blut nicht!

Gelehrte Mediziner, welche in ter Wiffenschaft Geltung haben, sprechen sich über ten Zwed und Die Bilbung bes Blutes in folgender Beise aus:

"Alle Theile bes menschlichen Körpers werden nur aus Blut gebilbet und mussen beständig mit frischem, hellrothem Blute ernährt werden. Mit anderen Worten: in allen Geweben geht ein beständiger Stoffwechsel vor sich; verbrauchte Atome und Moletüle treten aus dem Körper heraus, und nene werden augesest. Die Nahrungsmittel fübren uns immer nene Stoffe zum Verbrauche zu, welche die Blutmasse beständig erneuern; entsteht nun im lebenden Organismus zwischen Aufenahme, Umsah und Ausscheidung (Vebenszusuhr und Todesaussuhr) ein Misverhältniß, so ist zunächst Funktionsstörung die Folge, hiernach wirkliche Krankheit und sodann pathologische Neubildung."

Auch haben Gidt= und Rheumatismus-Krante, allen Erfabrungen nach, immer zu wenig Blut, und es bleibt ber Leidende, sobald ihm ein Theil des Benigen auch noch durch Aberlaß und Schröpftopf entzogen wird, von Stund an ein Schwächling ober Krüppel, abgesehen davon, daß er einen beträchtlichen Theil von seiner Lebensdauer gänzlich eins büßt. Bei Quetschungen u. dgl. Verlegungen wird jedoch Keiner in Abrede stellen, daß der Schröpftopf daselbst mit einigem Erfolg augewens

det werden könne, weil in solchen Fällen nur die Ursache der Verletung als das Unglück anzunehmen wäre. Sind die zarten Capillaren (Haargefäße) der Haut nur einmal durch den Schröpfichneller zerschnitten, so darf man mit Zuverlässigteit voraussetzen, daß selbst die schönste Heilung nie mehr eine gehörige Blutcirculation wieder herzustellen fähig ist, die doch bei der Wichtigkeit der Hautsunktion so wesenklich nöthig ist, und zu welchem Zwecke der Schöpfer diese Haargesäße in der Haut bereitet hat.

Deshalb fällt es auch bei solchen Judividuen so schwer, einen Hautzreiz hervorzurusen, was ebenfalls bei solchen Kranken der Fall ist, die sehr viele naturwidrige Medikamente verschluckt haben. Die Haut ist bei ihnen auscheinlich todt, was seinen Grund nur darin haben kann, daß die Medizinalgaben allen Krankheitsstoff im Junern concentrirt und von der Haut abgeleitet haben.

Blutentziehung bei Anngenentzundung. — Wenn ein Faß zum Berspringen voll ift, und man entzieht ihm durch Abzapfen einige Quart seines Inhalts, freilich, so wird es nicht zerspringen; aber, wer weiß nicht, daß der Rest der Flüssigkeit unaufgefüllt schaal wird, oder sich in Fäulniß umset?

Das Blut kann nie wieder aufgefüllt werden; seine Lebenskörperschen (Blutkügelchen) bringt schon das Kind mit auf die Welt. Es erssetzt sich wohl quantitativ, nie qualitativ (ber Form, aber gewiß nicht ber Lebenskraft nach.)

Es bleibt daher eine unbestreitbare Wahrheit, baß Derjenige, welschem bei einer Lungenentzündung zur Aber gelassen wird, an der Schwindssucht sterben muß, der Schwächere früher, der Stärkere später. Und doch gibt es Leute (sogar studirte), welche glauben, es müsse bei Lungensentzündung zur Ader gelassen werden!

Ausschweifungen sind Wechselbriefe auf fürzere ober längere Sicht. Immer aber werden sie ausbezahlt!

Als den Hauptsitz einer jeden Krankheit hat sich bei diesem Heilversfahren die Gegend im Nücken, zwischen und auf den Schultern, heraussgestellt. Man fand nämlich, daß bei vielen vorgekommenen Krankheitssfällen die Wirkung des Instrumentes bei einem gesunden Körper gleich Null war und nahm also an, daß man dort, wo die künstlichen Pöckhen sich am stärksten zeigten, dem Herde oder dem eigentlichen Sitze des Uebels am nächsten gekommen war, und diese Beobachtung hat sich auch in taussenden Fällen bewährt.

Die hauptwirfung biefer heilmethode tritt allemal zwischen 2-4

Uhr ein, ein Umftand, ber unzweifelhaft in ber Ebbe und Fluth ber Atmosphäre begründet ift.

Die Beweise finden sich in Alexander von humboldt's Werke "Cosmos", Seite 336, sowie in Littrow's physischer Astronomie, Band 3, Seite 163. In dem "Cosmos" heißt es wörtlich: "Die stündlichen Schwankungen des Barometers, in welchen dasselbe unter den Tropen\*) zweimal (9 oder 9½ Uhr Morgens und  $10\frac{1}{2}$  oder  $10\frac{3}{4}$  Uhr Abends) am höchsten, und zweimal (um 4 oder  $4\frac{1}{2}$  Uhr Nachmittags um 4 Uhr Morgens, also fast in der heißesten und kältesten Stunde) am niedrigsten steht, sind lange der Gegenstand meiner sorgfältigsten, täglichen und nächtlichen Beobachtungen gewesen. Ihre Regelmäßigkeit ist so groß, daß man, besonders in den Tagesstunden, die Zeit nach der Höhe der Duedsstlebersäule bestimmen kann, ohne sich im Durchschnitt um 15 bis 17 Minuten zu irren.

In der heißen Zone des neuen Continents (Amerifa) an den Küsten, wie auf den höhen von mehr als 12,000 Fuß über dem Meere, wo
die mittlere Temperatur auf 7 Grad herabsinkt, habe ich die Regelmäßigkeit der Ebbe und Fluth des Luftmeeres weder durch Sturm, noch durch
Gewitter, Regen und Erdbeben gestört gefunden. Die Größe der Decillationent) nimmt vom Aequator bis zum 70. Grade nördlicher Breite,
unter dem wir die sehr genauen Beobachtungen von Bravais besigen, von
132.100 bis 18-100 Linien ab." Und in der angezogenen Stelle von
Littrew:

"Diesen Beobachtungen zufolge liegt die größte höbe des Barometerstandes zwischen 9 und 10 Uhr Morgens; hierauf nimmt die höhe bis
4 Uhr Abends ab, wo sie am kleinsten ist. Bon da steigt sie wieder, bis
sie um 11 Uhr Abends zum zweitenmal eine größte höhe erreicht, und
dann wieder fällt, bis sie um 4 Uhr Morgens zu ihrer zweiten größten
Tiese sinkt. Aus dieser Epoche sieht man aber schon, daß sie sich nicht
nach dem Laufe des Mondes, soudern vielmehr nach dem der Soune
richtet.

Die Aenderung scheint eine Wirkung ber Temperatur zu fein, die burch die Sonne in unserer Atmosphäre erzeugt wird."

Ein Schlafgemach gegen Nordwest gelegen, bringt, längere Zeit benunt, fast immer ein Augenübel hervor, welches Aehnlichkeit mit ber sogenannten egyptischen Augenkrankheit bat.

<sup>\*)</sup> Tropen sind die Theile der Erde, trelche bis 23 1/2 Grad diesseits und jensseits des Aequators liegen.

<sup>†)</sup> Dscillationen sind die Schwankungen des Barometers.

Auch der Sit der ersten Bewegung scheint bei der menschlichen Masschie unzweiselhaft zwischen den Schultern zu sein. Dies sehen wir deutlich bei einem 4—5 Monate alten Kinde, namentlich dann, wenn est irgend eine Freude oder ein Verlangen ansdrücken will, und den wirklischen Gebrauch seiner hände noch nicht kennt, wo dasselbe sich fast allemal zuerst zwischen den Schultern bewegt, etwa in der Art und Weise, als wenn Erwachsene von Ungezieser geplagt werden; liegt doch anch selbst beim kleinsten Vögelchen alle Krast zwischen seinen mit dem Schulterspaare des Menschen identischen Fittigen concentrirt. Daher denn auch das alte Sprichwort wohl zu rechtsertigen ist: "Halte dir den Rüschen sein!"

Werben neben diesem Geilversahren anderweite Medikamente (besonders allopathische) in Anwendung gebracht, so nimmt die Kur, obseleich sie nicht ganz verhindert werden kann, bedeutend langsamer ihren Fortgang, weil die im Körper zurückebliebenen Apothekerstoffe erst völlig ausgeschieden werden müssen, bevor von einer radikalen Heilung die Rede sein könnte. Eine minder schädliche Bewandtniß bat es aber mit einem großen Theile der homöopathischen Arzueien, die nur eben den Körper, die Natur anhauchen, das östers sehr gesnukene Lebenssünkthen allmäslig ansachen sollen, während die allopathischen Arzueien durch ihre Masse dasselbe überstülpen, oder gar vollends auslöschen. Wenn aber, wie der Fall eintreten kann, die Lebenskrast nicht mehr start genug ist, den selbst durch die homöopathischen Arzueien bervorgerusenen Kamps zu erledigen, so müssen natürlich beide Naturwidrigkeiten—Krankheitsstoffe und Mestikamente, beides Giste—im Körper bleiben.

Bei sogenannter laufender oder fliegender Gicht ift der "Vebenowester" nicht etwa sogleich an der schmerzhaften Stelle selbst zu appliziren, sondern allemal zuerst im Ruden, namentlich zwischen und auf den Schultern, weil sich hier der Krantheitöstoff so gerne ausscheidet. Erst dann, wenn nach zweis oder dreimaliger Anwendung im Ruden die aus feren leidenden Körpertheile noch teine merkliche Besserung verspüren sollten, wiederhole man gelinde die Operation an den Schmerzenostellen.

Gestütt auf vielseitige Erfahrungen ist allen Gickt- und Rheumatismus-Kranken anzurathen, dieses Versahren selbst in gesunden Tagen, im Frühjahr und im Serbste bei bevorstebend veränderlichem Wetter, namentlich zwischen den Schultern zu wiederholen. Während der Kur suche man die drei ersten Tage das Zimmer zu hüten, vermeide jeden Luftzug, sowie alle feuchten handarbeiten, z. B. Gemüsereinigen, Kartoffelschälen u. dgl. Auch soll man sich an den ersten drei Tagen nach der Anwendung Morgens nach dem Aufsteben nicht sofort, sondern erst eine halbe Stunde nachber, maschen, und den ganzen Körper sowohl, als auch die applizirten Stellen vor Rässe und Inglust, welche nur tie lünktliche Ausdäuftung unterbrechen und dem Zwede entgegenarbeiten, sorg sam zu schützen suchen. Ebenso ist das Schlasen an ter Wand in jedem Falle allen Abeumatismus Kranten abzurathen, tenn schon dieses kann besonders in jüngeren Jahren häufig die Entstehungenrsache des liebels sein.

Wirft sich ein rheumatisches Uebel plötlich und unerwarteter Weise auf eines ber edelsten Organe, so bedarf die Rrautheit ber schleunigsten Gulfe, wenn überhaupt eine vollkommene Genesung stattsinden soll. Dieser Umstand tritt besonders bei Gehörs und Angenkraukheiten, sowie bei Bruftleiden ein.

N. B. Die sofortige Taufe bei Neugeborenen im Winter bringt nicht felten totale Erblindung bervor.

Wo der Körper am Wenigsten Widerstandsfähigkeit besitht, ba will aller Krankheitostoff am ersten hinand; daber bilden sich die Augen bei krankheitovollem Leibe (Körper) so gerne als natürliche Fontanellen aus.

Als der Mensch in seinem Urzustande lebte, wo er weber verweichlicht noch durch Medikamente verdorben war, und keinen Rheumatiemus
kannte, da erfrischte ihn das Bad. Jest aber, da wir sast eben so viele
Krankheiten als Medikamente haben, ist Basser, äußerlich angewandt,
namentlich bei Gickt, Rheumatismus, Magenschmerz, Rückenmarke-Ussestivonen z.c. ein wahres Gift. Kalte Füße, wodurch sich Congestionen
nach dem Kopse erzengen, dürsen nicht durch Jußbäder beseitigt werden.
(Unser Berfahren, Frottiren mit der Bürste z. und allenfalls Holzschnktragen, sind bier die Mittel.) Alle die vielgepriesenen Bade-Anstalten
erweisen sich zu einer totalen und radikalen Keilung durchaus ersolglos
und wären nur in dem einen Falle zu billigen, wenn sich der Patient
nach völliger Wiedercherstellung durch das Bad etwas abhärten, oder dem
Lurus fröhnen wollte.

Zwar begnügt sich Mancher schon mit einstweiliger Milberung, und für Solchen machen die Salzbäder für den ersten Augenblick Effect, insem die haut durch die Salzsohle gereizt und badurch zu einiger reremehrten Ausdünstung fähig gemacht wird. Aber leider baben wir tagstäglich die traurigen Folgen dieser Bäder vor Augen, and welchen die vielen zurücktebrenden Rheumatismus-Kranken, welche lange und ausdauernd, aber vergebens dieselben gebrauchten, mit geschwollenen händen und Füßen und vergrößertem Schmerze zurücktehren, um anderswo

vie in dem Salzbade vergebens gesuchte heilung zu finden. Früher glaubte man freilich ein heilmittel in durch Wasser verdünnter Salzsäure gesunden zu haben; doch was der Salzreiz Gutes wirkte, versarb das Wasser wieder, weil es durch die hant wieder eingefangen wurde. Dagegen deutet eine Abneigung gegen das, jedem lebendigen Geschöpfe als Naturbedürsniß verordnete, Wassertinken gewiß auf eine Krankbaftigkeit bin.

Bum weitern Berftandniß über bas Lad biene noch Folgenbes: Man bente fich eine neue, febr fein burchloderte Wafferrine, burch welche Das auscheinend reinfte und flarfte Waffer fliegt. 2Bare biefe Rinne and aus roftfreiem Metall, fo murben bie in berfelben befinolichen fleinen Yöcher (Poren) tennoch innerhalb 24 Stunden von ben aus bem Baffer fich allmälig ansscheibenten, ablagernten und nieberschlagenten Frembstoffen total verstopft werden; wie viel mehr muß nun eine abnlide Ericeinung bei ben garten Poren ber menfchlichen Saut bucch übertriebenen Webrauch bes Babes eintreten, wenn es außer allem Zweifel ift, daß icon febr baufig fogar bie ausweinend subtilfte Luft diese Poren verfleifterten, und auf Die Dauer verschließen fann .- Der "Lebensmeder" aber überwiegt anderseits alle medicinischen Bortheile Des Babes. Bie nachtheilig Die Beschäftigung im Baffer ift, zeigt g. B. Die Engbruftigfeit alter Tifder. Doch warum batet man nur im Commer? Beil die Alles belebende Conne ber Beilfattor ift, nicht bas Bab. Chenfo unblos wie Die Bater find auch bie fogenannten Molfenfuren, welche noch immer, obgleich fie boch nur Ausgeburt ärztlichen Aberglaubens find, von vielen Seiten Anerkennung und Beifall finden .- Bas find benn eigentlich bie Molten ? Richts weiter, als Baffer mit etwas Mildruder, mas bod alle Chemiter gugeben werben. (Bergt. bierüber auch bas Bengniß jenes großen Mild-Unalytiters, Professor Dr. Edubler u. Al.) Aber, entgegnet man, wober fommt es benn, daß fo Man= der, ber frantlich und mit eingefallenen Bangen fich gur Moltentur entschließt, nach bem Gebrauche berfelben frijd und gefund gurudtehrt? -Das ift freilich bisweilen ber Fall, aber es ist bice nicht eine Wirtung ber Molfen, benn in Diefen find ja taum fo viel Nahrungs- und Beilmittel, wie in einem Glafe Budermaffer, fondern es ift die Birfung einer burch bie Molfentur nothwendig gemachten Luftveranderung; es ift bie Birfung einer vorgefdriebenen, regelmäßigen Bewegung, einer biatetischen Lebensart ze. Alles bies fann man aber ebenfo gut zu Saufe haben, und man genießt babei noch ben großen Bortheil, bag man bie meist bedeutenden Roften 2c. vermeidet.

Wenn der Körper längere Zeit im Wasser gewesen ift, so bemerten wir allemal nach der Friktion die sogenannte Gansehaut auf demselben, welche auch stets bei der fenchten Gerbst- und Frühlingeluft erscheint, nie aber bei Sommer- oder soustiger trocener Luft. Ein solches Symptom will nichts anderes besagen, als daß etwas nicht Naturgemäßes mit der Hant vorgenommen worden ift. Befällt eine solche Gänsehaut die Schleimhäute des Magens und der Gedärme, so sind Schnupsen und ans dere katarrhalische Uebel die Folgen.

Sobald das Instrument an den inneren Theilen der Kniegelenke nebst dem Dele angewandt wird, tritt am folgenden Tage bei Männern eine merkliche Anschwellung des Hodensaces ein, welche mit Transpiration und Abschnppung der Haut verbunden ist. Beim weiblichen Geschlechte erfolgt in einem etwas geringerem Grade eine ähnliche Erscheinung an den Genitalien. Dieselbe Erscheinung tritt auch zuweilen ein bei Anwendung des Instrumentes und Dels auf dem Kehlfopfe und dem Unterleibe.—Die stets gefahrlos vorübergehenden Erscheinungen, welche aber immer zur Heilung dienen, treten um so bestiger auf, je mehr naturwidrige Meditamente und Giftstoffe der Körper in sich ausgenommen hat. Man lese Allgemeine Gebrauchsanweisung (Seite 24).

Wo der Patient innerlich durch Schweißtreibende Mittel nicht gum Schwipen gebracht werden konnte, bringt ihn jest der "Lebensweder" innerhalb zweier Stunden in Schweiß.

Es burfte also jeder Arzt nunmehr in diesem heilverfahren das Mittel gegen die Cholera (fiehe Cholera) wohl gewahren können.

Ueber die Geilung von Leber- und Milgtrantbeiten haben sich unsere Aerzte oft gewundert, und doch geht die Sache sehr natürlich zu, wenn man bedenkt, daß der "Lebensweder" erwärmend, reinigend, ableitend, den Blutumlauf befördend, anregend u. s. w., aber stets gefahrlos wirkt, und so auf sicherem Wege die Verrichtungen dieser unthätig gewordenen Theile schnell und gefahrlos wieder berstellt. Die Beweise haben gelehrt, daß dieses Versahren den Körper—der übrigens bei gneter Lebenskraft niemals krant sein will — viel rascher wieder zur bei lung führt, als er Zeit nöthig hatte, um durch und durch krant zu werden.

Die asthmatischen Beschwerben bestehen in frampfartigen Stodungen, resp. Verstopfungen ber Lungenaste, Die von bem Schleim gefüllt bleiben, ber sich in normalem förperlichen Zustande regelmäßig ausscheibet; folglich sind biese verstopften (und bei längerer Uebelvauer verengerten) Luftröhrchen nicht geeignet, bas nöthige Luft-Bolumen aufnehmen zu können.—Unser Verfahren ruft eine Thätigkeit im ganzen Organismus hervor, zwingt baburch bie einzelnen Theile besselben zu ben entsprechenden Ausscheidungen—sei es burch bie Ynngen ober haut—und muß bas Uebel bei dieser Gesammtthätigkeit weichen.

Dünstet der Körper äußerlich nicht ans, so liegt es auf der hand, will er sich einigermaßen erhalten, daß eine um so größere innere Ausscheidung stattfinden muß.

Suphilis. Wir wollen es babin gestellt fein laffen, ob bie manderlei sophilitischen lebel in unserem Rlima burch bie Bebandlung ber Mergte nicht erft recht eigentlich sphilitifch bovartig gemacht werben, und zwar inobesondere burch Die Unwendung von Merkur und Job, welche nicht nur bie mustnlojen Theile, fondern and bie Rnochen angreifen und angenscheinlich verfilbern. Gine ift feststebent, bag bie Syphilis in Malta, Corfu und Gibraltar ju ben tagtaglichen Rrantheiten gebort, Die bem marmen Klima und bem Bange ber Natur gur Beilung überlaffen bleiben, mahrend in ben nordischen und feuchten Yandern alle Rurverinde erfolglos bleiben, und ber Patient gewöhnlich felbft unter den Banden eines geschidten Urztes babin ftirbt .- Durch glangende Er= folge haben mir und nbergengt, daß es bem Lebensweder, welcher 28arme und Ausdunftung beforbert, möglich wirt, Die grundliche Berftellung, welche in den fudlicheren Wegenden bem Rlima überlaffen find, auch bei und zu bewertstelligen, weil Diefes Berfahren gleichsam ben Patienten in ein warmeres Rlima verfest.

Sypochondric. Eine Blase frisch aus Metgers Sant bat ihre Normalgröße; tommt sie aber nur einige Minnten mit der Yust in Berührung (d. b. wird sie kalt), so schrumpst sie zusammen und die Wände derselben verdiden sich 2c.—Ebenso verhält es sich auch mit dem Magen und den Gedärmen eines Hypochondristen. Tieselben schrumpsen sosseich zusammen, und der innere Raum geht darin verloren, sobald der Körper kalt wird, welches immer vom Nücken ber ausgeht. Ter "Vesbenswecker" als Seilmittel bierin betrachtet, stellt die körperliche Wärme sowohl, als den Körper selbst, wieder ins Gleichgewicht.

Tuberteln. Gewöhnliches Symptom bei ber Sektion: ein gefülltes Bläschen mit gelblich-inlzigem Baffer. (Unzweiselhaft scheidet fich biese wässerige Substanz bei tobender Rotation ber Sästemasse vom gansen Körper aus.) Aeußere Wahrnehmung: identisch ben Drüsensäcken. Die Begrenzungen bestehen gewöhnlich in härtern Rändern, die sich auslösen und endlich eiternd weiter wuchern—um sich fressen.

Diese verhärteten Ränder sind fast zu vergleichen mit Sand-Dünen, die periodisch einfallen, um dem Meere einen größeren Spielraum
zu gestatten; aber zur Erzeugung dieser Tünen sowohl, als der barten,
schwieligen Ränder der bisher für unbeilbar gehaltenen, fressenden
Krankbeit ist in den Elementen etwas bodwichtiges vorgegangen, was
vorab noch Gegenstand der Forschung sein wird. So viel ist einlenchtend, daß sowohl bei den Tuberkeln der Lunge, wie bei den Ausschwemmungen und Durchbrüchen der Tünen, im thierischen Körper wie in der
Tiese des Wassers etwas vor sich geht, das sich mit ungestümer Krast
Lust machen will. Dieses Instrumentchen (Versahren) vermittelt die
Wege der Natur.

Die Wissenschaft unterscheidet: Miliar-Inberkeln und tuberkulöse Insiltrationen, welche als entzündliche Ersudate zu betrachten sind; gelbe Tuberkeln 20., deren Substanz überhaupt einer schnellen Zersehung (Fäulniß) unterworsen ist, und kommt bäusig mit den Bronchial-Drüsen bei strophulösen Kindern in Verwirrung;—wobei wir nicht undes merkt lassen können, daß bei lymphatisch-strophulöseinsiltrirten Drüsen oft Jahre vergeben, ohne daß ihr pathologischer Inhalt weder von selbst, noch durch die Kraft complicirter Absude, herausschwüre.

Das Meer tritt nicht aus seinem Ufer; benn sein Kreislauf ist in dem Kreislauf der Erde volltommen geregelt. Bürde jedoch die Erde auf ein paar Setunden in ihrem Kreislause gestört, so möchte das Meer wohl den ganzen Erdball überschwemmen. Wenn das Blut in seinem Kreislause gestört wird, wie es sehr oft durch Lebensart (Meditamente) und Lebensverhältnisse geschieht, so überstürzt sich dasselbe und gar bänssig ist plöglicher Tod (Blutsturz) die Folge. Bei starkem Lebensstrome tann daher die Störung Blutsturz, bei schwachem aber nur Schlagsluß verursachen.

Serzerweiterung. Die Physik und Mechanik baben unzweiselhaft die neuesten Drud- und Sangpumpen von der Einrichtung des herzene gelernt; denn das herz ist offenbar eine Drud- und Sangpumpe. Durch die dem thierischen Körper innewohnende Lebenskraft in Bewegung gesett, sangt das herz durch die Benen das Blut ein, und strömt es durch die Arterien wieder aus. Ein gutes Pumpwert erhält sich um so länger, je reiner die Flüssigkeit ist, die durch dasselbe weggefördert und eingesogen werden soll.

Das Blut ift bier nun biejenige Substanz, mit welcher bie Berz Pumpe verkehrt; ist basselbe verbidt, — verschleimt, verschlammt, — in Säurung ober Währung gerathen, so tann es unmöglich bie Arterien= und Benen-Röhren fo burchströmen, als es im naturgemäßen, durch bie geregelte Wärme erhaltenen Zustande ber Fall ift.

Wenn nun bei ber mechanischen Pumpe, mo die Bewegung von ber Sand des Pumpers ausgeht, die Bentile fich verftopft oder verklebt ha= ben, und die Pumpe tein Waffer mehr auswirft, fo bort ber Pumper, angleich ben ichmeren Gang im Urme fühlend, gn pumpen auf, und fucht fein Werk vorab zu reinigen und bann zu renoviren. Analog mit bem Gergen! Aber die Renovation ift nicht fo schnell ba .- Wenn nämlich die Beriflappen (Bentile) fich verschmiert baben, so drängt ber dabinter fitende Lebenstrieb unaufhörlich vorwärte, besonders in den jungen Jahren, mo bie Lebenstraft am größten ift, und bas Berg muß fich entweder erweitern (Bergklopfen, Bergvergrößerung), oder platen (Bergerguß, Bergichlag). Daber tommen Diese lebel auch fo leicht in ben fraftigften Jahren vor .- Bei Beseitigung ber Bergerweiterung follte ber Argt vernunftiger Beije baran benten, bas entartete Blut wieder in Gluß ju bringen, ftatt baffelbe auf dem bisherigen Medicinal Bege noch mebr gu verunfaubern, oder durch Spirituofen auszntrodnen (ein Branntweinfaufer bat nie ein zu großes, eber ein zu fleines Berg), oder die Urfraft durch Abgapfung bes Lebenssaftes gar zu ichmaden. Ift bas Blut wieder in fluffigen Buftand gebracht, mogu Diefes Berfahren Das einzige und mufterhafte Purifitations=Mittel bietet, fo regulirt und restaurirt die Natur successive das Mangelhafte bald von felbst, wie es durch die Thaten erwiesen Jedermann einleuchten wird.

Sobald die Gicht und der Rheumationus schon in den Fingerspissen (Extremitäten) siten, ist der ganze Körper voll davon. Dasselbe
ist der Fall, wenn Berzklopsen, Flimmern vor den Augen schon entstanden ist. (Lettere Symptome treten meistens in Folge des Medizinirens
auf).

In vielen Fällen wird ber Rheumatismus, besonders wenn er sich auf's Wehirn wirft, Beranlaffung zum Bahnfinn. Unterdrückte Sant-ausschläge, als Flechten u. dgl., auch kalte Sturzbäder auf kable Schäbel, haben sehr häufig die nämliche Folge. Wie sollen aber nun solche Bahnsiunige in den Irrenhäusern ihre heilung finden, in welchen meistens jedes Mittel zur Bewältigung des Abenmatismus sehlt\*)!!

<sup>\*)</sup> Deffentliche Blätter bringen in abnlicher Beziehung folgenden Beleg: "Der Urzt einer Irren Anstalt empfing einen Kranken, bei dem nachtheilige Wirkungen auf den Berstand einzig und allein durch mehrere angewandte Kaarfärbungsmittel einz getreten waren. Eine Untersuchung ergab, daß das Mittel eine Auflösung von Bleiz und Quecksilbersalzen nebst Höllenstein enthalte. Wahrscheinlich war die

In früheren Jahren wurde mit einer fast beispiellosen Erpichtheit gegen brufige und verwandte Leiden der "Leberthrau" von den Aerzten als Heilmittel in ominösen Gaben verordnet. Was aber der Leberthran allenfalls an den Trusen (schmierend) gut macht, verdirbt er in weit höherem Grade an dem Magen und an den Eingeweiden, weil bestanntlich einem schlechten Magen alle Fettstoffe böchst schädlich sind.

Die geeignetste Zeit zur Bebandlung von dronischen Augenkrank beiten find die Monate März bis Mitte Mai, dann September und Of tober; sowie überhanpt eine reine und beitere Luft sich besser zu ben Applitationen eignet, als eine nasse, dumpfe oder stürmische Witterurg.

Die Ausbildung des grauen Staars ist ein sprechender Beweis von der gänzlichen Erschlaffung des ganzen zu Krämpfen geneigten Körpers, weshalb man solche Patienten im Monatc Februar nicht operiren soll, weil dieser Monat überhaupt zu der Kur nicht sehr geeignet ist, wahrscheinlich, weil der Aequinoctial-lebergang schon in jedem gesunden Drganismus einen gewissen Naturkampf in den Sästen hervorruft, der die ganze Kraft der Organe in Anspruch nimmt, wodurch dann jede Störung nachtbeilig auf die Ernenerung der Sästemasse wirken muß. — (Die oft bartnäckigen Geschwüre, welche sich so gern in diesem Monate zeigen, mögen auf diese Weise leicht zu erklären sein).

Beiserkeit und überhaupt Rehltopfe-Beschwerden haben gewöhnlich ihren Gig im Unterleibe. — Man lese Rehlkopfentzundung, Geite 52.

Durch Verstopfnng der Absonderunge-Kanäle entstehen gewöhnlich bie Krämpfe.

So lange fich ber Körper noch im franken Buftande befindet, sehnt fich berselbe gleichsam nach ber augenehmen Gulfe des Lebensweckers; und jemehr ber Körper ber Gesundheit naht, besto pricelnder, fühlbarer werden auch die Nadelstiche.

Die Brechweinstein= ober sogenannte Pockensalbe tödtet nicht nur die äußere Saut vollends, sondern verbrennt auch die unterliegenden Gewebe total und der Art, daß die Einreibungen dieses Giftes noch nach 30 Jahren örtliche Schmerzen verursachen, und alle Aerzte zusammen genommen nicht im Stande sind, eine so verbrannte Haut wieder auf den normalen Standpunkt zu bringen.

Die ärmeren Leute werben in ber Regel viel schneller und leichter von ihren Krantbeiten geheilt, als die Reichen. Wenn auch die ersteren durch die nothgebotene schlechte Ernährung und Pflege bei oft schweren Kopshaut davon berührt worden, denn das Uebel sing mit den heftigsten Kopsichmerzen an die förmlicher Trübsinn und Geisteszerrüttung sichtbar wurde.

Strapazen, förperlichen Leiden und Rrankheiten viel mehr ausgesetht sind, als die letteren, so fehlen ihnen anderseits zu ihrem großen Glücke auch die Mittel, sich wie die reichen Leute, für schweres Weld zu der vorshandenen natürlichen Krankheit, oft noch weit schwerer, fünstliche Krankheiten in Medizin 2c. erkausen zu können.

Sobald eine Sache (ein Bolt 2c.) unnaturlich wird, fintt fie unter ;

Die Ratur bleibt ewig biefelbe.

Wenn ein Arzt purgiren läßt, so will der andere larirt haben. Bir wollen weiter nichts dagegen einwenden, als die Wirkung der Purgir- und Larirmittel der Menschheit in etwas auseinandersepen.

Im Allgemeinen laffen fich die Purgirmittel in brei Abtheilungen

bringen :

1) Salzige oder auflösende. Während dieselben den Zweck erreischen, die Speisen aufzulösen, haben sie auch das lebele im Gefolge, daß die Schleimhäute des Magens und der Gedärme gern mit aufgelöst werden.

2) Oclige. Bahrend durch fie die Speisen allerdinge ichlüpfrig gemacht werden, werden aber auch die Gedarme und ber Magen der Art

eingeschmiert, daß beide erschlaffen muffen.

3) Gewürzhafte. Hierdurch werden allerdings Wärme und Thätigkeit entwickelt, aber da man Larauzen und Purganzen gewöhnlich nur einem Krauken verordnet, bei dem immer ein gewisser krampshafter Zuftand vorherrscheud ist, so kann diese innere Wärme bei der vorhandenen Wärme numöglich den Vortheil bringen, den sich der Arzt nach kübler Ueberlegung davon versprochen hat. Und nun denke man sich den Unfinn eines Arztes oder Apothekers, der Blutreinigungsmittel verschrieb oder verkaufte. Unser Versahren dagegen bezweckt die Absührung ganz anders. Es werden nämlich die gleichsam in den Schlaf gesunkenen Berdanungsorgane von Außen her angerüttelt und folglich geweckt; ihre Thätigkeit beginnt alsbald, und die Stockung der Entleerungen hört auf. (Echte Blutreinigung.) Die Homöopathie denkt fast ebenso, nur sind ihre Mittel anderec Beschaffenheit.

In den Begriffen, Etel, Furcht, Angst, Zorn, Freude 2c. finden wir gewiß einen großen Theil der Lebensbedingungen wieder, oder wenigsteus einen so innigen Zusammenhang mit denselben, daß bei der Lösung dieses Lebensproblems Manchem die Haare gran geworden sein mögen.

Auch ber (Stoff-) Wechsel in den Nahrungsmitteln scheint bem Körper in etwas behaglich zu sein, aber von Lebensverlängerung, wie Biele ber Neuzeit es beweisen wollen, ohne noch zu wissen, was das Le-

benselement ift, tann gewiß niemals die Rede fein; benn zu viel Del aufgegoffen, löscht felbst die stärtste Lampenstamme, und unter der Birtung bes Cauerstoffs in zu ftartem Strome, erlischt felbst die Facel.

Die Mineralwasser enthalten Minerale, daber unzweiselhast ihre Benennung. Durch ihre Schwere, Kälte zo. mögen sie Anfangs verschiedene llebel betänden, aber beilen könnten sie nur in dem Falle, wenn es im Bereiche der Möglichkeit läge, die durch ihre vermineralten (verschlammten, versandeten, verkaltten) Blutgefäße durch eine Baggermasschine in den reiseren Jahren wieder reinigen zu können; oder auch durch ein pfeisenräumerartiges Berkzeng die Pulsadern wieder auszupußen. Da dies aber nicht möglich ist, so wird das Publikum mit der Zeit einsehen, daß der erwartete Bortheil von den Mineralwassern nur in der Einbildung besteht. Ein viel größeres Berdienst würde sich Der um die Menscheit erwerben, der ein spezisisch reines Wasser entdeckte oder berzustellen im Stande wäre: also statt eines ärztlichen Sänerlings, einen wahrhaft erquidenden, mineralfreien Süßling förderte.

Ein Organ fann nicht gefund bleiben, wenn die Lebenszusubr und bie Todesaussuhr seines Blutes nicht frei und ungehindert vor sich geht. Biele Krantheiten geben von biesem Grunde aus und entspringen aus feinem anderen Grunde.

Sobald burch bie allgemeine Berbreitung unferer Methobe bie Menschen einmal die rheumatischen llebel aus der Welt vertrieben haben, wird das Geer der leider jest graffirenden Krankbeiten sich auf ein Minimum reduziren; benn ein von Rheumatismus völlig freier Körper ist für Anstedung burchaus nicht empfänglich.

Bum Schluß biefes Kapitels muffen wir noch bie Bemerkung maschen, baß bei ber gesonderten Betrachtung ber Wirkungen bes "Vebendsweders" wohl Manchem es scheinen könnte, als wenn bie eine ober andere Birkung gesondert aufträte, was jedoch nicht ber Fall ist und sein kaun. Die Wirkungen sind immer jugegen und treten immer zusammen auf; wohl kann aber die eine Wirkung die heilung bervorbringen, während sur die andern keine Krankbeitszustände zugegen sind. In der Regel vereinigen sich jedoch die Wirkungen zur Bekämpfung der Erzseinde der Menscheit.

### Schätzung des Lebens.

Cobald ber Menid, fid, in trantem Buftande befindet, enthält bere Rorper fremtartige Stoffe, Die nicht in tenfelben gehoren. Diese, Die: wir im Allgemeinen Rrantheitestoffe nennen, muffen aber nothwendig bem Rorper entzogen werden, fobald Gefundheit übrig bleiben foll. Benn unn mehr Rrantheitoftoffe im Korper fich vorfinden, als gefundes. Leben barin eriftirt, fo mirb anch feine gunftige Gubtrattion ftattfinden tonnen. Bis gur Erscheinung Diefer Beilmethobe tonnte Die mediginische Biffenschaft tiefe Rrantheitoftoffe oft nicht ohne Lebenofafte-Berluft aus bem Rörper icheiden, weil fie bei jeter Dperation mittele Schröpftopfen u. f. w. bem Rörper gewöhnlich mehr gefundes, als trantes leben ent= jog, Gelbit Besikatore aller Urt arbeiteten meift auf Roften bed Ror= pere, indem ihre Gubftangen aus Giften bestanden, Die nur gn oft, wie Die mannigfach tonftatirten Belege barthun, einen totlichen Ginfluß auf Das leben hatten. Da nun bie Birtung Dieses Beilverfahrens bei einem völlig gefunden Rörper Rull bleibt, fo behaupten wir feft und ficher, daß fich die Runft bes Urztes hauptfächlich auch auf die richtige Taration bes Lebens feiner Patienten erstreden muffe, wenn er feinen Rebenmen= ichen in ihren verschiedenen Leiden mirtlich Gulfe leiften will.

Sowie ber Sachverständige ben Grund und Boben, ben guten und schlechten Bestandtheilen nach, ben klimatischen Berbaltnissen gemäß ic. in seinem Werthe bestimmen kann, so muß ein geübter Arzt bas Lebenschäpen können. Eine Gabe freilich, welche vielen Aerzten gänzlich absehen mird, da dieselbe nie im Studium bes kotten Buchstabens zu erstangen ist.

Zwischen Leben und Leben, ber Dffenbarung bieser großen, bisher noch räthselhaften (und schwerlich je gang zu erfennenden) Urfrast, besteht rücksichtlich der Zähigkeit ein großer Unterschied, der sich sicher vom ersten Momente seiner Eutstehung berschreibt. Die Natur zeigt überall ihre Nechte und Kräfte. — Ein berühmter französischer Arzt, Namens Le Non, sagt bierüber Folgendes: "Das Kind empfängt von den Urhesbern seines Daseins sowohl das Prinzip seines Lebens, als jenes seines Endes, und trägt beide, wenn es mannbar geworden ist, auf andere wiesder über."

Da wir nun mit Sicherheit wissen, daß die Nerven den größten Theil unseres Lebens enthalten, so muß es eines jeden Urztes hauptau= genmert sein, die Krantheiten nicht in nervöse Leiden zu verwandeln, weil derselbe dem Leben soust schneller ein Ende macht, während es von Natur so schwer sich vom Körper trennen will. Unwillfürlich verfehlt er seinen Zweck, sobald er nicht den Fingerzeigen der Natur gehorcht und folgt, er müßte denn die schöne göttliche Maschine — den Meuschen — in ihren hauptverbindungen und Funktionen so genau kennen, daß er der Naturwinke nicht bedürstig wäre.

Diese Fähigkeit jedoch kann man sich durch das Studium ber Anatomie nicht leicht aneignen, während die Art das Leben, und namentlich das noch gesunde Leben im franken Körper schätzen zu können, eine noch schwierigere, und bisher meist eine höchst zufällige war. Wenn bisher das Auge des Patienten dem genbten Ange des Arztes größtentheils Aufschluß gab, so ist es jett der Lebensweder, der alle diese Schwierigkeiten und zwar so einfach als nur möglich überwindet.

Je schneller sich nämlich die applizirten hautstellen röthen, und je schneller die natürliche, törperliche Wärme badurch eintritt, desto mehr gesundes leben ist noch im Körper enthalten. Im normalen Zustande röthen sich die applizirten Stellen sosort, und erbleichen bald darauf zu Unll; in mehr trankhaftem Zustande dauert der Erscheinungs = Eintritt von fünf bis zehn Minuten und noch länger. Wo aber nach fünsmaliger, in zehntägigen Intervallen vorzunehmender Anwendung, die Wirtung am franken Körper gänzlich Null bleibt, d. h. weder Jucken noch Ausschlag erfolgt, da ist die innere Eiterung oder die innere Zugkraft größer und stärker, als sie nach außen gemacht werden kann, und man dars mit Sicherheit annehmen, daß alsdann das Leiden sehr schwer zu beseitigen, und eine längere Kur nothwendig ist, um die Krankheit nach Außen, dem peripherischen Gesäßsystem, zu lenken.

So wie der Zwischenraum zwischen Blit und Donner die Nähe und Ferne des Gewitters physitalisch festgestellt hat, so bildet dieses Berfahren das einzig sichere und werthvolle Mittel, den Gesundheitszustand des Menschen abzuschäßen. Die Gesundheit, dieses edelste und töstlichste der Erdengüter, wie leichtsinnig wird dieselbe nicht oft aus niedern Rudssichten systematisch ruinirt.

### Der "Lebenswecker"-ein Lebensverlängerer.

Die durch so viele Erfolge dargelegte Wirtsamkeit bes "Lebenswedere" gewährt ihm ben Unspruch, vielleicht als eine ber erften und entschiedensten Mittel fur Lebensverlangerung fich geltend gu machen. Der burch bie Schnellnadeln veranlagte Nervenreig und beffen Folgen für die Belebung bes gangen Organismus, woburch berfelbe angeregt wird, bag er fich ermannt und erfraftigt, um Rrantheiteurfachen zu befeitigen und von fich fern gu halten, ift bei ber Birtfamteit bes "Lebens= wedere" wohl gang besondere in Unschlag zu bringen, aber mer es verinden will, Die Grunde Davon zu erörtern, betritt ein gebeimnifvolles Die Nervenphysiologie bat unlängbar in ber neuesten Beit große Fortidritte gemacht, aber wer Dieje aufmertfam verfolgt, wird fich überzeugen, wie weit wir noch von einer nur einigermaßen befriedigen= ben Yofnng ber wichtigften und intereffanteften Fragen in Diefer Begiebung entfernt find. Es geht bies icon barans bervor, welche Sypothefen von icharffinnigen Merzten aufgestellt werden nach dem neuesten Standpuntte biefer Wiffenfchaft. In einer neuen Darftellung bes Genfualismus, von Dr. S. Czolbe (Leipzig 1855), wird ber Schluß zu begründen versucht, baf bie physitalischen Agentien sich medranisch in Die Ginnesnerven fortpflangen und gmar vermöge einer ihnen angeborenen spegifi= iden Claftigitat, bag bie Thatigfeit, welche Empfindung und Bewegung bedingt, etwas Underes fei ale Eleftrigität, und diefe nicht ale die voll= ftandige Nerventhatigfeit, fondern nur als etwas Nebenherlaufendes anzuseben fei, indem die in ben Nerven erwiesenen eleftrischen Strome durch den Progeß entsteben durften, welcher einen Wiedererfat ber Merven, wie anzunehmen fei, fortbauernd bemirte, womit übereinstimme, daß bie Ganglienzellen einerseits von vielen Physiologen mit Grund für Apparate jum Biebererfat ber Nerven gehalten murben, indem Diese als feine Röhren vielleicht ben Inhalt ber Ganglienzellen capillare, ober auch endosmotisch febr langfam anziehen - andererseits bie elettrischen Lappen bes Zitterrochens bloße Aggregate von sehr großen multipolaren Banglientörperchen feien, welche von einem febr reichen weitmaschigen Wefägnete durchwirft werben. Bir beobachten oft ge= nug Ranme, in benen gleichzeitig licht, Schall, Eleftrigitat, Duft und andere physikalische Algentien stattfinden; es konnen ferner gleichzeitig eine unendliche große Bahl von Wellenfpftemen fich in bemfelben Raume

fortbewegen und fich treugen, ohne fich gegenseitig gu ftoren; man bente an die große Babl verichiedener Tonwellensofteme, welche ein Orchefter gleichzeitig in Bewegung fest, an Die taufend lichtstrahlen, welche in einem erleuchteten Caale fich freugen und beren jeder richtig und unverandert ju feinem Biele tommt; es ift außer Zweifel festgesett, bag ein und berfelbe Draht in entgegengesetten Richtungen gu berfelben Beit gur Beforderung telegraphischer Depeschen verwendet werden fann, indem die elettrifden Strome fich nicht frengen, fondern an beiden Endpuntten anlangen. Es beweift alfo bie Thatfache, welche Ungahl physitalischer Agentien fich gleichzeitig in bemfelben Raume fortbewegen und vielsach burchfreuzen fann, obne sich gegenseitig zu stören, um Schwindel im menschlichen Beift hervorzurufen, wenn er fich Dies benten will. Da bas Nervenspftem bas Organ bes Beiftes ift (nach materialistischer Unsicht fogar ibn bedingt), fo tonnen wir, wenn wir bem geiftigen 3mede bes Daseins Die erfte Stelle anweisen (alfo nicht materialiftisch find), alle andern forperlichen Organe nur ale Ernahrunge=Apparate für bas Nervenfpftem betrachten; auch mag die Un= sicht von Lope in seiner medizinischen Psychologie oder Physiologie der Geele (Leipzig 1852) Wahrscheinlichkeit haben, bag vorzugeweise bie Bemifphären des großen Gehirns Ernahrungsorgane, die andern Theile bes Wehirns aber Die eigentlichen Apparate pfychifcher Thatigkeit find, und ba biefe Bemifpharen meift aus Banglien bestehen, fo vereinigt fich Diefe Unficht Lope's mit jener über Die Ganglienzellen als Bermittler ter Ernährung ter Nervenröhren. Es ergibt fich (auch aus biefen Sppothefen) wie tompligirt Die Prozeffe ber Nerventhatigfeit, und wie meit wir noch, trop aller neueren Fortschritte in ber Nerven-Physiologie, davon entfernt find, biefes buntle Bebiet auch nur einigermaßen erhellt gu Belmbolz fagt in feiner Schrift über Die Wechselwirtung ber Naturfrafte (Ronigeberg, 1854) : "Barme, Clettrigitat, Magnetiemue, Licht, demische Bermandtichaft, fteben mit ben mechanischen Rraften in Bon jeder biefer verschiedenen Erscheinungeweisen enger Berbindung. der Naturfrafte aus fann man jede andere in Bewegung fegen, meiftens nicht blos auf einem, fondern auf mannigfach verschiedenen Wegen." -Es läßt fich aus allem bier nur turg Erörterten entnehmen, wie ungemein fcwer es felbft bei unferer jegigen (etwas vorgeschrittenen) Renntniß ber Nerventhätigkeiten fein muß, Die Grunde einer Ginmirkung auf Diefelben, welche sich als therapentisch nühlich und wohlthätig erwiesen hat, richtig zu beurtheilen. Daß aber dem burch den "Lebensweder" erregten Nervenreig, bem Antrieb, ben burch ihn ber Gesammt-Dragniomns erhält, Krantheitsurfachen entfernen und befeiligen, auch vorben gend Diefelben verbindern gu tonnen, ein großer Untheil (in vielen Fal-Ien, besonders wo Genfibilitat vorherricht, vielleicht der größte) an den Erfolgen, welche die in diefer Schrift enthaltenen Belege und Rachweifungen nicht langer werden bezweifeln laffen, gugufdreiben fein durfte, Dies mochte eine begrundetere Sypothese fein, wie Die meiften von allen genen, die bei unferer zur Beit noch fo mangelhaften Erkenntniß über die Beheimniffe des Nervenlebens (welche mahrscheinlich, da in ihnen fich bas Bebeimniß bes irdischen Daseins überhaupt konzentrirt, uns immer im Dunkel verhüllt bleiben werden) aufgestellt werden konnen. Es ba= ben bereits viele Aerzte den Berth des "Yebensweders" anerkannt und ihn in ihre Praxis eingeführt; aber seine Unwendung muß allge= mein werden, weil feine Beilkraft auf Erfahrung begründet (bereits mehr als 100,000 Rrante find mit diefer Beilmethode behandelt, wovon 9110 mit Erfolg), und auch die Nerven-Physiologen muffen die Wirtfamteit Des "Lebensweders" in ben Bereich ihrer Beobachtungen gieben und wenigstens ben Bersuch einer Ertlärung machen. Daß Diese meift nur wieder auf Sypothefen begrundet fein murde, geht aus Allem, mas oben mitgetheilt mard, hervor, aber wir wiffen, daß, wenn es auch in vielen Gebieten unendlich fchwer ift, ber Babrheit fich angunähern, und wie muhfam der fteile Beg zu ihrem Tempel oft erklommen werden muß (ber und trot alle Dem oft taum in beffen Borhallen, felten ober nie in Das Beiligthum felbst gelangen läßt), bennoch Spothefen, in fo fern fie nur einem gesunden Wehirn entspringen, von großem Rugen für die Forderung der Wiffenschaft und unserer Ertenntnig fein tonnen. Die Unforderungen an ein geistig gesundes Behirn tonnen nicht höber ge= stellt werden, ale Die Mangelhaftigfeit menschlicher Ertenntniß es gur Beit noch gestattet, und aus diesem Grunde durfen wir im besten Falle wohl nur mehr ober weniger wahrscheinliche Spothesen erwarten, selbst von dem Ideal eines geiftig gesunden menschlichen Gehirns. Bas aber Das Empirische und Erfahrungegemäße in ber Beiltunde betrifft, so misfen wir, wie fehr es vorherrichend ift und noch lange bleiben wird, fo daß wir in den meiften Fällen uns bamit begnügen muffen. Aber auch um Erfahrungen anzustellen und richtig zu benuten, bazu gehört ein geistig gefundes Wehirn in höherer Poteng, und die Manner vom Fach, Die Deffen fich erfreuen, murben ohne Zweifel fich ein Berdienft erwerben, wenn fie ben "Lebensweder", ba berfelbe fich ungewöhnlicher und nicht mehr gurudweisender Erfolge ruhmen barf, in bas Gebiet ihrer Beobach= tungen zu gieben, allgemeiner wurdigen wollten. Bielleicht wird es

vann and ermöglicht, mehr oder weniger plausible physiologische Erklärungen für diese Thatsachen der Erfahrung aufzusinden, auch die lettere wissenschaftlich und ärztlich zu kontroliren (in so weit dies überhaupt zur Zeit möglich ift) und in allgemeineren Gesichtepunkten aufzustellen, wobei aber zuvörderst, wie die meisten Männer vom Fach es selbst jest aussprechen, die Systematik der Krankheitslehre einer bedeutenden Umgestaltung bedürsen möchte. Zu einer gründlichen Untersuchung aufzusordern, wird Zeder, der von der Wichtigkeit einer Erfindung, wie die des "Vebenswecker", sich überzeugte, für seine Pflicht halten, und wo so viele Ihatsachen des Ersolges vorliegen, ist der Dünkel, der es verschmäht, sich von ihnen zu unterrichten, fast ebenso tadelhaft, wie etwa noch selbst-süchtigere Beweggründe es sein mögen.

Dieje Erörterungen beziehen fich auf Die Frage ber Lebenoverlangerung, von welcher ausgegangen murbe, in fo fern, ale ber "Lebensmeder" burch Berbutung und Beseitigung von Krantheiten immer mehr eines ber erften und entichiedenften Mittel fur Lebensverlängerung gu werden verspricht und fich baber ju allgemeinerer Benutung empfiehlt. Die Matrobiotit Sufeland's machte ju ihrer Beit ungewöhnliches Glud, and ift fie noch jest ein munterer Buchergreis, und boch fagt Dr. E. von Ruftorf in tem obenermabnten Bertchen von ihr : "Der erfte Theil handelt die Physiologie, die Lebenslehre, im Sufeland'ichen Ginne ab; aber wir muffen barauf verzichten, über feine theoretischen Betrachtungen auch nur ein Wort ju verlieren, benn fein Gat bavon ift richtig; das Bange ift für die jetige Zeit völlig ungeniegbar." Dhue bem trefflichen Sufeland, ber jedenfalls ale Urgt und ale Menfch fich eines gefunden Behirns und Bergens erfreute, irgend gu nabe treten gu mollen, -ba Jeber ein Rind feiner Zeit ift (und, mas felbft bas möglichft geis stige gesunde menschliche Gebirn betrifft: ultra posse nemo obligatur)-entuehmen wir boch hierans abermals, auf melde bescheibene 3meifel bie jedesmaligen Autoritäten in allen Richtungen, benen apo-Diftisches Auftreten nicht vergount ift, felbft von ihren Beitgenoffen gefaßt fein muffen. Bas ben praftischen Theil betrifft, fo wird befonders gerügt, bag ber Bentilation ber Luft in ben Wohnungen nicht mehr Aufmerksamteit zugewendet worden fei, welcher lebelftand ichon tamals fich aufgedrungen habe, jest aber um fo mehr berücksichtigt werden muffe. "Selbst bie Bluthe ber medizinischen Biffenschaften, Die Physiologie, eine noch junge Disziplin, gewährte noch vor wenig Jahren eine fehr oberflächliche und halbe Ginficht in bas Wefen des Athmungsprozeffes, fo daß man ihn nach feiner gangen Bedeutung nicht ju murbigen ver-

mochte; die allerneuesten Lehrbücher ber Physiologie, von den renommir= teften Physiologen verfaßt, and welchen bie atademifche Jugend ihre Belebrung ichopft, find in Diefem bochwichtigen Puntte ungureichend. Man stellte fich vor, bag ber Yuftsauerstoff in ben Lungen jo mirte, wie in einem Dfenfeuer, indem er bort aus bem Blute, burd Bereinigung mit Roblenftoff, Roblenfäure bereite, die wir ausathmen, und man bil= bete fich ein, bag biefer Progeg bagn biene, ben Organismus gu ermar= men, ben Barmeftoff ju prapariren, und bag ber Sauerftoff weiter bem Blute eine gang unbekannte Tanglichkeit verleihe, ben Rorper gu bele= Diese Borftellungen find gang irrig, und mit ben Forschungerefultaten ber neuesten Biffenschaft nicht mehr vereinbar. - Bie Die Schwingungen ber Luft im Wehörnerven Die Schallempfindung, Die Schwingungen bes Methere im Besichtenerven Die Lichtempfindung, fo verurfachen die molecularen Stoffergitterungen beim Stoffmechfel und bei ber Ernährung bas Bemeingefühl, die Barmeempfindung in den Befühlenerven. Durch die physiologische Chemie ift nun flar geworden, bağ es mejentlich ber Luftsanerstoffgas ift, welcher burch feine chemische Berbindung mit ben im Blute aufgelöften Rahrstoffen ans Diefen Die eigentlichen Bauftoffe gur Ernährung ber Gewebe hervorbringt. Go erzeugt ber eingeathmete Luftfauerftoff aus bem Bluteiweiß ben Faserftoff. ben mustelbildenden Stoff, fo ben Rafeftoff, ben Ernabrer bes Blindgewebes und ber Blutgefage, fo ben Leim, ben Ernabrer ber Anochen. Rury, ohne Die chemische Ginwirkung des Luftsauerstoffs auf Die Blutstoffe ift bie Entstehung ter Bauftoffe gur Ernahrung ber organischen Bewebe undentbar, ber Cauerstoff ber Luft also die wichtigste, mefent= liche Bedingung einer normalen Ernährung .- Die ftrophuloje Blutmi= fonng ber Rinder ift berjenige Buftant, in welchem ein rober, burch ben Athmungsprozeß nicht zu normalen Bauftoffen verarbeiteter Gimeifitoff im Blute freift und ichließlich bier ober ba burch feinen Reig Entgun= bungen verursacht." - (Dag bie ffrophuloje Blutmischung ber schlechten Ynft in vielen Fallen guguschreiben ift, läßt fich nicht in Abrete ftellen, obgleich doch viele andere Grunde, wie schlechtes Trinkwasser 2c. obmal= ten.) "Die große Schablichfeit ber Bimmerluft, mabrent bes gangen Bintere wirksam, ift ihre beständige Ueberfullung mit Roblenfaure. gleichzeitig ihre häufige Urmuth an Sauerftoff, weil bis beute Die Architettur ben michtigften Puntt bei allen Gebanden, worin Menfchen mobnen follen, fast gang vernachläffigt : Die Bentilationevorrichtungen gur banernben, beständigen Lufterneuerung. Unfere Rinder machien in Rinderstuben beran, deren Brubbige ihre mephitische Luft noch icabli=

der macht; fie bringen fpater acht Stunden taglid in Schulraumen gu, Die mabre Diftillir-Unftalten für Roblenfaure, für ungefunde Luft find. -Benn man bie Abficht bat, Rinter langfam ungefund gu machen, fo fann man es nicht richtiger veranstalten, ale burch biefe Art ber Ernab rung burch bie Luft. - So großes Bewicht, ale wir munichen, ift biober von Seiten ber Beilfnute burchans nicht auf Die Luftventilation gelegt worten; man bat immer gefunde Luft empfoblen, aber man bat nicht gefagt, bag bie Bentilation eben fo unbedingt, ale bas licht, in feinem Wohnzimmer fehlen burfe. In Diefer tategorifden Form aber muß fortan von ber Diatetit bas Befundbeitogefet ber Yuftventilation gefaßt werben: man muß bie Arditettur verbammen, ja in polizeilide Strafe nehmen, wenn fie nicht biefer erften Bedingung gefunder Wohnungen Rechning tragt : es muffen nicht blos vereinzelte Stimmen unter ten Mergten fich zu Bunften ber entsprechenten Reform vernehmen laffen, fondern alle Merzte, mit allgemeiner Ginftimmigfeit, muffen die Yuftventilation als die oberfte Wefundheitsbedingung, als bas erfte Gebot ter Gefundheitsmoral predigen. In unferem Lande Amerika bat man fcon bantenswertbe Unfange gemacht, um bas Problem ber Luftventilation gu lofen ; in manchen Yanbern zeigt fich meift vollige Gleichgultiafeit in Diefer Sinficht. Es mar bie nach und nach gu Fabrifationezweden angewendete Röhrenleitung, um beifes 2Baffer gur Erwarmung geschloffener Ranne gu benuten, welche ber Marquis be Gabannes gu einem vollständigen Guftem ber Bafferbeigung ansbildete, und baffelbe mard von herrn leon Duvoir fo zwedmäßig verbeffert, bag es nicht nur gur Erwarmung, fondern auch gur Bentilation ganger Saufer mit Begnemlichteit angewendet wird. Gin Ameritaner, Berr Perfine, bat es baburch verbeffert, bag er in bem gangen Robrenfpfteme ben Bafferbebalter ausgelaffen und fich gur Beigung einer engen Röbre von nur einem Boll Durchmeffer bedient bat. Dieje Bentilationeeinrichtungen find jedoch ziemlich complizirt und für bie Nichtreiden taum ausführbar. Gin in ber Zimmerbede angebrachter, in feiner Goblung burch eine Scheidemand in zwei Salften getheilter Cylinder ift ein auter Bentilator, weil in ber einen Galfte bes Cylinders die Luft einftromt, mabrend fie aus ber anderen ausströmt. Die Bentilation murbe fruber noch mehr vernachläffigt, wie jest, aber bag bie Babl ber Krantbeiten fich in neuerer Zeit vermehrt bat, ift allerdings richtig, jedoch vorzugeweise nur in ben mediginifden Buchern, (auch Medicinalfrantheiten, in Folge ber vielen wibernaturlichen Mittel), "weil man gur genauern Unterfcheibung eine Menge neuer Ramen gu ihrer Bezeichnung erfunden bat." Der Berfaffer unterzieht fernerbin ben zweiten, prattifchen Theil ber Sufe= land'iden Matrobiotit einer idarfen Rritit nach ben jegigen Befichtepuntten und Erfahrungen ber Beilfunte, und indem auf das fleine, aber inhaltereiche Buch felbst verwiesen wird, mag es wenigstens zwedmößig gemejen fein bier im Auszuge mitgetheilt zu haben, wie bringend Die Ynftventilation anzuempfehlen ift, bamit biefem wichtigen Gegenstand allseitig Aufmerksamkeit zugewendet werde. Wenn in der Da= frobiotif Beientliches weniger berüdfichtigt murbe, jo ift offenbar Bieles in mander Beziehung übertrieben geschildert. "Man bort von gablreichen Gelbstmorden, welche biefe brobende Manier bes Berfaffere foll verursacht baben. Ferner: es ift gar sonderbar, daß die Aerzte fo viel von Bieleffern reben, und bag man biefer Mertwürdigkeiten fo felten fundhaft wird. Lente von gefundem Appetit, die wir und wohl huten, Bieleffer ju nennen, find auch in ber Regel gefund, und aus diefem Grunde verdauen fie auch gut ihre Mahlzeiten; andere bagegen, Die bei idmader Berdanungefraft auch nicht fasten mogen, gefährden nur da= Durch ihr Boblbefinden, daß fie gn menig aftive Rraftübungen vollzie= ben, um Die Natur im Berdauungegeschäft zu unterftuten." Die fpirituojen Getrante verwirft Sufeland ganglich, indem er meint, baß fie eine ichnelle Confumtion, eine cotte Berbreunung im Rorper verufachen. Dies ift nun miffenschaftlich so verfehrt, daß vielmehr bas Wegentheil richtig ift. Die Birtung bes Altohols ift, nach genauen Untersuchun= gen Duchet's im Allgemeinen Die, bag er ben Stoffwechfel verlangfamt. -Truntenbolde erreichen allerdings fein bobes Alter, aber für folche Menichen ift Diatetit bas, mas fur Thoren und Rarren Moral und Philosophie find .- Auch in ber Diatetit mag Alles cum grano salis und nimis multum genommen und zugleich individualifirt wer-In letterer Beziehung enthält ein treffliches Bert : Die nartotijden Genugmittel und ber Menich, von Dr. Ernft Frb. v. Bibra (Nürnberg 1855), intereffante Mittheilungen. Diefen Wegenstand erschöpfend zu behandeln, murbe jedoch nach den Unregungen, welche neuere Berte gu weiterem Nachdenten barbieten, mehr als einen Band erheischen; es fei nur noch darauf verwiesen, wie Dr. von Rugdorf in feiner oben angeführten Schrift fich auch über bie fur unheilbar gehaltenen Krantheiten und bie Borbeugunge- und Berhütungemittel bagegen ausspricht, und die Erfindung bes "Lebensweders" gibt hoffnung, daß, jemehr Diefes Beilverfahren immer allgemeinerer Berbreitung gewürdigt, es auch ale "Lebensverlängerer" fich um fo mehr bewähren wird, als es feit mehreren Jahren im Befentlichen Diefelbe Diatetit und Prophylaris

anempfohlen hat, welche jest immer mehr als die richtige, auch nach den neuesten Ergebnissen ber Wissenschaft und ber Erfahrung, anerkannt wird.

## Beachtungswerthe Anmerkungen.

- 1) Sobald ber Krantheitöstoff im Körper sich schon so angehäuft hat, baß er an den Lebensfäden ben Nerven nagt, geht gewöhnlich eine solche Alteration im ganzen Körper vor sich, daß Patient bei jeder un angenehmen Berührung in die größte Aufgeregtheit versest wird. Eine Schlußfolge hieraus ist, daß der Krante, wenn er nach der Operation eine ersprießliche Besserung erzielen will, sich während der Kur möglichst vor jeder körperlichen Austrengung, geistigen Aufregung und Gemüthsbewegung schügen muß.
- 2) Bei allen hißigen hauttrantheiten und Tiebern, wie 3. B. Scharlache, Maserne, Nervene und fauligen Fiebern, sodann bei ber Bräune 2c. 2c., wende man ungesäumt dieses heilverfahren ohne ein übertriebenes Järtlichkeitsgefühl nach der beim Wechselsieber bereits gesebenen Norm, wenn auch nur im Nücken, an; denn mit jeder Stunde scheinen die Säste galoppirend entarten, sich verschleimen oder verschlammen zu wollen; mit jeder Setunde wird dadurch das Leben oder der Lebenswirtungsfreis enger und enger begrenzt oder eingezwängt und in diesem Kampse ist es denn bald ansgehaucht, oder der Lebenssunte des Rückenmarks hat schnell ausgesprüht.
- 3) Wer provijorisch mit Chinin vom Wechselfieber angeblich furirt wurde, wird gewöhnlich von ber Bassersucht befallen; ber Schwächere früher, ber Stärtere fpater.
- 4) Es ist zu bewundern, daß noch viele Lente sich leidlich wohl befinden. Der Eine stürmt roh auf seine Gesundheit los; der Andere
  verweichlicht sich, und wenn man nun noch die verschiedenartige Ernährung und Medizinirung der Menschen hierbei in Betracht zieht, so ist Nichts natürlicher, als daß der eine Körper für diese, der andere für
  jene Krantheit empfänglich ist. Was daher bei dem Einen das Nervensieber wird, gibt bei dem Andern das Faulsieber u. s. w.

Die zu geringe Controle über unsere Wirthe und die benselben daburch möglich gemachte Berabreichung von gefälschten und schlechten Getränken mag auch wohl nicht wenig schuld baran sein, daß heutzutage so Manche an Berrückheit und Dilirium leiben. 5) Wir hängen gang mit der Atmosphäre und dem Lebenslichte der Sonne zusammen. Keiner spürt es besser, als wer auch nur etwas Krankheitostoff im Körper birgt. Es gibt Tage, wo die Luft so dicht und schwer wird, daß sie, selbst dem anscheinend Gesunden, den Angstschweiß aus dem Leibe treibt. Das Aequinoctium (Tag und Nachtgleiche) ist gerade diesenige Zeit, in welcher jedes lebende Wesen dieses empsindet, diesenige Zeit, woher sich die meisten Krankheits- und Todesfalle datiren oder ihren Ursprung nehmen; folglich sollte sich ein Jeder in dieser Zeit nach Möglichkeit gegen alle schädlichen Witterungseinstüsse societ.

6) Für Rheumatismus Empfängliche follten, wo's eben angeht, fich bei Nord- und Nordostwinden im Hause halten.

- 7) Betrachten wir ben menschlicken Körper als eine Tampsmasichine, so ist ber Magen ber Dampstessel, von bem aus jeder Theil ber Maschine gespeist und die regelmäßige Thätigkeit des Gauzen unterhalsten wird. Die Nervencentra aber—Gehirn und Nüdenmark—stellen das Fener unter dem Dampskessel vor, das regierende, regulirende, und Impuls gebende Prinzip, kurz—das Leben. Wird das Fener schwächer, so arbeitet die Maschine träge, langsam, stockend; wird es zu schwach, so steht sie still. Eben so geht es mit der meuschlichen Maschine, wenn die Nervencentra durch irgend eine Störung in ihren Junktionen gehemmt oder unterbrochen werden.
- 8) Unfere Blüthezeit ist mit 50 Jahren vorüber—in süblichern Gesgenden noch viel früher—; es kommt also dann nur darauf an, dasjenige noch zu erhalten und zu kultiviren, was man hat, und dies ist mit dem Lebenswecker so leicht zu erzielen.
- 9) Zede Zeit hat ibren sogenannten Krantbeitsgenins, die nustrige den nervösen. Fast alle llebel nehmen beut zu Tage in ihrem Verlauf den nervösen Charafter an. Das ist aber nicht schwer zu begreisen. Rheumatismus geht in Nervenleiden über; da nun die Aerzte jenen nicht zu beilen vermögen, so treffen wir diese überall. Nach und nach wird das Menschengeschlecht immer mehr dazu disponirt, und sedes Uebel schlägt endlich in das Nervöse um. In früheren Zeiten, als die Menschen noch naturgemäßer lebten und wenig medizinirten, war es besser damit. Bei allgemeiner Anwendung unseres Heilversahrens, des einzigen und unsehlbaren gegen rheumatisch-nervöse Leiden, sind wir überzeugt, daß nach einigen Jahren diese eben so selten früher sein werden, und daß als "Krantheitsgenins" gewiß ein weit gelinderer Resgent auftreten würde.

- 10) Da wir das Mittel zunächst gegen Rheumatismus und Gicht haben, die Medizin aber notorisch feins, so liegt es gewiß in Jedermanus Interesse, sich durch die Arzueimittellehre nicht auf Irrwege führen zu lassen, sondern gleich zu diesem Mittel zu greisen. Aus den genommenen naturwidrigen "Medikamenten" bilden sich später unter gewissen Umständen Medizinal-Krankheiten aus; geschieht dies aber auch nicht, so sind doch diese Medikamente meistens schwerer wieder aus dem Körper fortzuschaffen, als die ursprüngliche Krankheit. Diese Sache ist von der höchsten Wichtigkeit, und wir können sie daber nicht oft geung wiedersholen.
- 11) Manche Aerzte thun sich viel zu Gute barauf, daß sie bei ber Diagnose bas Mitrostop benugen; so sehr und bies Justrument aber, wenn wir die feinen Arbeiten bes Herrn burch basselbe bewundern, zu ergößen vermag, eben so sehr verwirrt es uns, wenn wir es bei der Beurtheilung von Krankheiten anwenden wollen. In's Innere der Natur dringt doch kein erschaffener Geist; das bedenke man und lasse sich durch gelehrt aussehenden Unsinn nicht irre führen.
- 12) Aerzte, welche gegen biese heilmethode find und sich niemale bie Mühe gegeben haben, ben Weist berselben zu erforschen, barf man ale Teinde ber Meuschbeit betrachten. Das Publikum handelt mit richtigem Takte, wenn es sie für sich nicht in Anspruch nimmt, sondern ihnen ihre Doktorkunste zur Selbstheilung überläßt.
- 13) Der Kopf einer Stubenfliege in ein Kügelchen von Brod zu Pillenform, Morgens nüchtern eingenommen erregt bei Tenjenigen, Die noch nicht zu sehr au Medikamente gewöhnt sind, Abführen.
- 14) Wie lange Zeit mag die Welt nöthig gehabt haben, um zu erfennen, baß Schierling, Belladonna 2c. Gifte find? Die gelehrten Quadfalber machten schneller sogenannte heilmittel barans!!! Menschbeit prufe!!!
- 15) Mit Giften fann man wohl Gesunde frank machen, aber schwer- lich einen Kranken gesund. Gift bleibt Gift und niemals vortheilhaft wirkend.
- 16) In der ersten Zeit nach ber Genesung von einer Krankheit ist es besonders wichtig, sich vor Schädlichkeiten jeder Urt sorgfältig zu husten; denn ein Rudfall ift alsdann noch viel leichter, als bas plögliche Erfranken eines ganz Gesunden.
- 17) Das geringste Stud Schwarzbrod ift oft mehr werth, als bas theuerste Mittel aus der Apothefe.
  - 18) Die Natur gibt die Fingerzeige zu allem Werthvollen.

## Ueber Nahrungsmittel, Luft, Bewegung und Schlaf.

Bon den Nahrungsmitteln als Rrantheitsursachen. Die Beschaffenheit ber täglichen Nahrung eines Menschen hat einen gang mefentlichen Ginfluß auf ben Buftand feines Rorpers. Dadurch erhalten feine Gafte entweder eine milde Beschaffenheit und bleiben von gehörig fließender Natur, oder fie verdiden fich und merden mit Schärfen aller Art überladen. Eine Aenderung in der Diat vermag die gange Conftitution eines Menschen umzuändern, und eine ungefunde Nahrung nebst Fehlern in der Diat veranlassen die mannigfaltigften Krankheiten. Deshalb ist das gange Ernährungsgeschäft nicht allein für Wesunde von großer Bichtigfeit, sondern verlangt namentlich bei Kranten Die allergrößte Aufmerksamkeit; benn nicht blos, baß burch Fehler in ber Diat jede Krantheit sich verschlimmert, so kann man ja auch auf der anderen Seite in vielen Fällen durch eine geregelte Diat gang allein die Wiederberftellung bes Rranten volltommen berbeiführen. Gine folde Urt. Rrante zu beilen, wenn fie auch nicht immer schnell von Statten geht, hat ben großen Borgug, daß ihre Birtung bauerhafter ift, und bag biefe Urt zu beilen bei weitem angenehmer und weniger gefahrvoll für ben Kranten ift, als wenn man bies burch Medigin gu erreichen fucht, wobei man boch auch auf teinen Fall eine gehörige Diat wird entbehren fönnen.

Unmöglich kann hier die Rede davon sein, die Beschaffenheit eines jeden einzelnen Rahrungsmittels und die Umstände, unter welchen es dienlich oder schädlich sein könne, anzugeben. Unserem Zwecke entspricht es vollkommen, nur der Fehler zu erwähnen, welche häusig in Beziehung des Essens und Trinkens begangen werden, und den nachtheiligen Einssluß derselben kennen zu lernen.

Bu viel und zu wenig genießen, Beides ist gleich sehlerhaft. Man solge hierin nur dem Winke der Natur, denn diese lehrt jedes lebende Besen, daß es weiß, wenn es genug hat, und sie zeigt es ihm durch hunger und Durst auch an, wenn es mehr bedarf. Als Regel für die Menge von Nahrungsmitteln, die man zu sich nehmen soll, steht Mäßigsteit obenan.

Berfalfdung derselben ist das Berworfenste, was es gibt.

Bu langes Aufbewahren ber Nahrungsmittel taugt nichts, benn alle, sowohl die aus dem Thier- wie die aus dem Pflauzeureiche, find bald einer faulichten Berderbniß unterworfen.

Lieber effe man gar fein Fleisch, als folches von frankem ober gar gefallenem Bich.—Mastviel aus überfüllten Ställen gibt nie eine gesunde Nabrung und muß man für ungesund ertlären.—Das Aufblasen bes Fleisches, um ihm ein besseres Aussehen zu geben, ist wenigstens immer sehr ekelhaft und sollte nie geduldet werden.

Start gesalzene und gepöckelte Nahrungsmittel, eine längere Zeit hindurch in Menge genoffen, stören die Eglust, entfräften die Verdauung und erzeugen Storbut und Hypochondrie.—Bielerlei Fleischspeisen unter einander zu essen ist nicht gut; bei einem einzigen Fleischgericht, und dies nur einmal in 24 Stunden zu sich genommen, wird sich ber Mensch am besten besinden. Bestünde unsere Nahrung zum größten Theil ans Milch= und Pflanzenkost, so wurde man seltener etwas von bisigen, von Nerven= und Faulsiebern hören. Nohe Pflanzen, Obst u. dgl. sind nur für Erwachsene zuträglich.

Eine zu mafferige Diat taugt nichte, fie entfraftet ben Rorper.

Bu heißer und zu ftarter Thee, in Menge genoffen, erzeugt Nervenfchwäche; als Frühftud schwächt er ben Magen und ranbt allen Appetit.

Benig Trinten macht die Gafte did und icharf, erzeugt hipige Tieber und Storbut.

Die feine Rochfunft, welche burch ihr Gemenge aus gesunden Nahrungsmitteln schleichendes Gift bereitet, ist in der Welt höchst überflüssig. Ein Gesunder bedarf nur einfach gesottener und gebratener Dinge, und der Kraufe bedarf ohnehin niemals eines Kochs. — Die pikanten Dinge, als: Pfeffergurken, Pickles u. dgl., reizen nur den Magen um niehr zu essen, als er bedarf, und sind immer entbehrlich.

Baffer ist bas beste Getränt. Soll es aber sowohl zum Rochen wie zum Trinten taugen, so barf es nicht trübe sein, muß mit Seise versmischt einen Schaum bilben, barf beim Baschen die Basche nicht gelb färben und keinen auffallenden Geruch oder Geschmack haben. Barmes Baffer erregt Truck und Schwere im Magen und schwächt benselben. Laues Baffer, wenn man nicht daran gewöhnt ist, erregt Ekel und Erbrechen. Kaltes Baffer, aber durchaus kein Eiswasser, ist in gesunden wie in kranken Tagen das dienlichste Getränk, nur nicht bei halsübeln und nicht in einem zu großen llebermaße, benn trinkt man mehr bavon als es ben jedesmaligen Berdauungskräften des Magens angemessen ist,

so wird man statt des gehofften Bortheils sich den größten Schaden zu-

Begen ben Benug aller geistigen Betrante unaufhörlich zn eifern ift lächerlich, benn Niemand achtet barauf. Auch ichaben fie an und für fich felbft in gefunden Tagen wohl niemale, nur ihr Migbrauch bat traurige Rolgen. Gind biefe Betrante rein und unverfalfcht, find fie nicht zu jung und baben fie binlänglich gegobren, find fie nicht verdorben, fo läßt fich gegen ihren mäßigen Genuß nichts einwenden. - Bu junge Weine verberben ben Magen, erregen Ropfichmerzen und berauschen bald. - Berfälichte Weine erzengen Bicht, Bruftwafferfucht und Schlagflug. - Das Bier, im lebermaß getrunten, führt leichter ale Bein gum Schlagfluß ober jur Gicht, auch mird burch baffelbe bie Berbanung bann noch mehr geftort ale burch zu vieles Weintrinken. Der Beingeift, fei er enthalten, worin er wolle, bringt immer, im Uebermaaf vergebrt, Die Wirkung eines betäubenden Giftes hervor und fann alebann burch Schlagfluß auf ber Stelle todten. - Branntmeinrausch ber nicht fo beftig ift, bag er auf der Stelle todte, erregt Erbrechen, betäubten Schlaf und hinterdrein beftige Ropfichmergen. Richt gering ift die Bahl ber Krantheiten und Leiben, in welche Gewohnheitofaufer endlich verfallen. Buerft leibet ihr Magen. Gie verlieren alle Egluft und auch bie Fabigfeit, etwas gu verdauen. Alle Morgen leiden fie an Burgen und Erbrechen mit einem brennenden Gefühl im Magen. Spater wird ihr ganges Nervenfuftem gerruttet, und es entsteht aledann der Caufermahnfinn, Epilepfie, Blodfinn und Nervenschlag. - Bruftentzundungen find bei Trunkenbolben nicht felten, aus benen bei ihnen fehr leicht bie Lungenfucht entsteht. Borguglich Die, welche ichon in ber Jugend Branntwein trinken, werden frühzeitig ein Opfer Dieser Krantheit, aber auch Melteren ift fie gefährlich. Befällt Branntweintrinter ein Fieber, fo find fie fdmer gu retten. furchtbaren Qualen ber Bruftmaffersucht machen gewöhnlich dem elenben, verachteten leben eines Gaufers ein Enbe.

Da das Brod einen Hauptbestandtheil unserer Nahrung ausmacht, so kann man auf eine gute Beschaffenheit desselben nicht Sorgkalt genug verwenden. Ein gutes Brod darf weder zu grob und schwarz, noch zu sein sein. Bu lange gegöhrenes Brod wird zu sauer und macht Durchsfall; das ungegohrene oder das zu wenig gegohrene ist verwerslich, denn in letterem sinden sich denn noch immer Streisen roben Teigs, vorzügslich aber ist das frische, noch warme Brod, wie es die Lieblingsspeise so Bieler ist, als höchst nachtheilig und unverdaulich zu meiden. Die mit einsachem Wasser bereiteten Brodarten sind die besten. Mit Milch ans

gerührt erregt es leicht Blahungen; mit Gewürzen und allerhand Busfah verfertigt die Kunst eine Menge Bädereien, die mehr für den Gesschmad berechnet sind, als für die Gesundheit. Je mehr Fett, je mehr Mandeln besonders in solchem Gebäck, desto nachtheiliger wirkt es auf den Magen. —

hier die besonderen Eigenthümlichkeiten eines jeden einzelnen Rahrungsmittels auzugeben, finde ich höchft überflüfig. Jeden Menschen
lehrt ja die eigene Erfahrung besser als alles das Aufzählen dieser verschiebenen Eigenschaften, was seiner Natur zusagt oder nicht. Damit will
ich jedoch nicht sagen, daß Jedermann immer essen und trinken solle,
was ihm eben beliebt, im Gegentheil empfehle ich folgende allgemeine
diätetische Borschrift sehr der Beachtung, denn ein vernünftiger Genuß
ber Gaben der Natur muß gleich entfernt sein von peinlicher Aengstlichteit, so wie von leichtsinniger Zuversicht.

Der Mensch ist auf eine der Pflanzen= sowie der Thierwelt eutnommene gemischte Nahrung angewiesen; sich ausschließlich entweder der Pflanzen= oder der thierischen Nahrung zu bedienen, wird ihm stets Nachtheil bringen. Der Sängling freilich bedarf anfänglich der rein thierischen Milch allein zu seiner Nahrung, und die Versucke, ihn statt derselben mit Pflanzenstoffen aufzufüttern, haben sich immer als höchst verderblich für ihn gezeigt; nach einigen Monaten aber schon verträgt er Pflanzenkost neben der Milch ungemein gut. Von dem ersten Lebenstahre an bis zu dem Jünglingsalter muß bei seiner Ernährung die Pflanzenkost das llebergewicht vor der Fleischnahrung haben; bei dem Erwachsenen aber muß dies umgekehrt der Fall sein.

Bei schwacher, schwammiger Körperbeschaffenbeit meibe man alles Fade oder Schwerverdauliche. Die Kost muß hier nahrhaft sein, dabei ist viel Bewegung in freier Luft erforderlich.

Pollblutige muffen alles zu Nahrhafte meiden, besgleichen fette Speifen, ftarte Beine, fcwere Biere n. bgl.

Fettleibige durfen nicht viel mehligte, schleimige Sachen genießen; dagegen sind Rettige, Knoblauch, Gewurze und alles dasjenige, mas die Sautausdunftung und Urin-Absonderung befördert, ihnen zuträglich. Magere muffen das Gegentheil befolgen.

Diejenigen, die an Magenfäure leiden, muffen wenig Pflanzens, das gegen mehr thierische Nahrung zu sich nehmen. Diejenigen aber, welche von scharfem ranzigen Aufstoßen öfter gequält werden, muffen sich dabei lediglich an fäuerliche Pflanzenkost halten.

Patienten, die an Magenschwäche leiden sowie schwächliche Personen und besonders Kranke, die sich auf dem Wege der Besserung besinden, sollten täglich einmal recht sein gehadtes, von allem Fett und Sehnen freies rohes Rindsleich effen, das lediglich mit Salz und Pfefer (oder auch mit Zwiebeln) dem Geschmacke des Patienten gemäß gewürzt ist.

Es ist vieses ein Nahrungsmittel, daß selbst Personen, die sonst fast nichts bei sich behalten können, ohne Furcht genießen dürsen. Man nehme dazu recht zartes Rindsleisch, und schneide vorsichtig alles Fett und alle Sehnen aus, dann schneide man es so sein als möglich, thue Salz, und Pfeffer oder anch etwas Zwiebeln dazu (wenn der Patient den Geschmack liebt) und hade es recht sein. Es sei noch bemerkt, daß man nicht zu wenig Salz nehmen muß, da es nur durch Salz und Pfeffer schmackhaft wird. Man muß selbst aussinden, wie es der Patient am Viebsten genießt. Ein so zubereitetes Fleisch läßt sich selbst im Sommer, wenigstens zwei Tage lang, in einem tühlen Keller ganz frisch erhalten. Um das Fleisch leichter zu haden, kann man etwas Wasser zuseßen.

Mit ber Gicht Behaftete, Nervenschwache, Systerische und Syposchondriften mussen alles Blübende, Fade, Schwerverdauliche, Gesalzene, Geräucherte und Alles, was ihnen Saure erzeugt, vermeiden. Ihre Nahrung muß mager, leicht und nicht erhipend sein, auch darf sie nicht verstopfend sein.

Nicht allein der Constitution und dem Alter, sondern auch der Ce-schäftigung des Menschen mussen die Nahrungsmittel angemeisen sein. Bei einer sitzenden Lebensart, besonders verbunden mit Geistesanstrengungen, muß die Kost sparsamer und leicht verdaulicher sein, als wie bei einem Landmanne. Was diesen sehr wohl nährt und bekommt, ist für jenen unverdaulich, und wovon jener vollkommen gesättigt wird, das bei leidet Lepterer Hunger.

Eine zu einförmige Diät taugt nichts. Immer nur ein und baffelbe zu genießen ist nachtheilig. Die Natur selbst weist uns durch die große Maunigfaltigteit und Berschiedenheit der uns dargebotenen Nabrungsstoffe und durch die in uns gelegten verschiedenen Uppetite auf die Nothwendigteit einer Ubwechselung in dieser Beziehung hin.

Auch die verschiedene Anlage der Krantheiten, sei sie durch die frühere Lebensweise erworben, oder war schon von unserer Geburt an der Keim dazu gelegt, verdient immer bei der Wahl der Nahrungsmittel die allergrößte Berücksichtigung. Nur dadurch allein kann ber von schwindsüchtigen, strophulosen, gichtischen, mit dem Stein behafteten

Eltern Geborene allen diesen Krankheiten entgehen, wenn er die in allen diesen verschiedenen Krankheiten von der Natur gebotenen diätetischen Borschriften genau befolgt. Thut er dies nicht, so wird er durch fein anderes Mittel seinem traurigen Schicksale entgehen. — Aber auch alle diesenigen, welche an einer periodisch wiederkehrenden Krankheit (z. B. Gicht, goldenen Averu, Epilepsie u. dgl.) leiden, können in der scheinbar gesunden Zwischenzeit nie Sorgfalt genug auf eine gehörige Auswahl von Speisen und Getränken verwenden, wenn sie diesen wohlstätigen Zeitabschuitt der Ruhe nicht abssichtlich verkürzen und den das rauf folgenden Ansall stürmischer und gesahrdrohender machen wollen.

lleberladung des Magens, so wie langes Fasten, besonders wenn man glaubt, dadurch die üblen Folgen der Schlemmerei beseitigen zu können, schadet immer den Verdauungskräften; gleichen Nachtheil bringt es aber auch wenn man nicht regelmäßig zu einer bestimmten Zeit seine Mahlzeiten hält. Yängere Zeit ohne Nahrung zu bleiben ist jungen Leuten nachtheilig, allein im höheren Alter kann dies sogar lebensgesährlich werden. Es vermehrt die Blähungsbeschwerden, an welchen sie in der Regel ohnedies schon viel leiden, ungemein, und sehr oft beobactet man, daß alte Leute vom Schwindel, ja sogar von Ohnmachten besallen werden, die allein in der Leere des Magens ihren Grund haben, denn ein Glas Wein, ein Stüdchen Brod oder irgend eine andere seste Nahrung beugt solchen Anfällen mit Gewißheit vor.

Sich mit einigen Taffen Kaffee ober Thee und etwas Semmel bis zum Mittageffen zu begnügen, ift auch für viele andere nachtheilig; es schwächt ben Appetit, verdirbt die Säfte und füllt ben Magen und die Gedärme mit Wind. Im hoben Alter aber mag dies wohl nicht selten bie Ursache eines schnellen unerwarteten Todes sein. Deshalb sollten besonders alle diejenigen, die spät zu Mittag effen, stets ein fräftiges Frühstück zu sich nehmen.

Gewöhnlich nimmt man ein leichtes Frühftud und ein schweres Abendbrod zu sich; nmgefehrt wurde bies ber Gesundheit weit zuträglicher sein. Ist man bes Abends wenig, geht man nicht zu spät zu Bett, und steht Morgens bei Zeiten auf, so verlangt und verträgt man auch gewiß ein fräftiges Frühstud.

Jebe bedeutende schnelle Veränderung in der Diät ist gefährlich. Bas der Magen schon immer zu verdauen gewohnt war, wenn es auch sonst der Gesundheit weniger zuträglich ist, wird ihm jedenfalls auch befere bekommen, als selbst eine gefündere, aber ungewohnte Diät. Mußder äußeren Berhältnisse wegen eine solche Beränderung eintreten, so

muß dies wenigstens so nach und nach als nur möglich geschehen. Der schnelle Uebergang von einer spärlichen einfochen Rost zu einer schwelge= rischen Tafel ist eben so gefährlich, als wenn das Umgekehrte ber Fall ist. Der ganze innere Saushalt unseres Körpers wird badurch in Unord= nung gebracht, was leicht die schlimmsten Folgen haben kann.

Wenn eine gewisse Ordnung und Regelmäßigkeit in der Diät auch immer tringend anzuempfehlen ist, so ist es doch ausgemacht, daß man einen kleinen Erceß hierin ohne allen Nachtheil begehen kaun, wenn er sich nur nicht gar zu oft wiederholt. Kein Mensch wird ihn immer versweiden können, diejenigen aber, die mit zu ängsklicher Sorgfalt sich an die diätischen Vorschriften binden, sind alsdann bei vorkommenden Fällen am meisten gefährdet, wenn sie von ihrer streng gewohnten Echendsordnung abweichen müssen. Mit steter Rücksicht auf einen gewissen Grad von Mäßigung ist es daher selbst anzurathen, nicht immer bei diester Regelmäßigkeit zu verharren, sondern von Zeit zu Zeit sich in dieser Beziehung eine kleine Unregelmäßigkeit zu erlauben.

Bon der Luft. Eine sehr häusige und immer noch viel zn wenig beachtete Quelle vieler Krantheiten, ist eine ungesunde Luft. hier soll nicht von denjenigen Luftarten die Rede sein, welche durch Erstidung einen schlennigen Tod herbeiführen tönnen, sondern nur von derjenigen schlechten Beschaffenheit dieser allgemeinen Lebensquelle, welche obgleich nur unmerklich, doch nicht minder gewiß die Gesundheit unseres Körpers untergräht.

Bunachft wirft alles basjenige, mas bie allgemeinen Eigenschaften der Luft in einem boben Grade verandert, nachtheilig auf und ein. hierber gehört gu große Barme, Ralte ober Feuchtigfeit berfelben. Bu große Site vermehrt und verdirbt die Gallenabsonderung und giebt dem Blute eine aufgelofte Beschaffenheit, Daber entstehen bann leber- und Gallenfrantheiten aller Urt, fowie Gallen- und andere bosartige Fieber; beegleichen die Rubr, Brechruhr (nicht Die affatische) u. f. w. Ralte er= zeugt rhenmatische und katarrhalische Beschwerden: ist fie fehr streng, dann Sals- und Bruftentzundungen. Bu große Feuchtigfeit der Luft benimmt bem Körper seine Spannfraft, ist vorzüglich ber matten, schwammigen Ronftitution nachtheilig und erzeugt allgemeine Verschleimung ber Gafte, Schleim= und Wechselfieber, und Dieponirt gur Baffersucht. Die Luft auf Bergen ift zwar reiner ale bie in ber Tiefe, allein ichwache und gur Entzündlichkeit geneigte Lungen (baber bei Lungenknoten und ber Unlage jur kungenschwindfucht) vertragen fie nicht, benn für folche ift fie viel zu aufregend und reigenb.

Das Zusammensein vieler Menschen in einem verschloffenen Raume, wo die frische Luft teinen freien Zutritt hat, verdirbt die Luft sehr bald in einem hohen Grade und wirft dann besonders nachtheilig auf nerven schwache, reizbare Personen, welche deshalb auch in überfüllten Kirchen, Chauspielhäusern, Gesellschaften u. f. w. so leicht unwohl, ja selbst ohnmächtig werden. Die Luftverderbniß wird aber an allen tiesen Orten noch bedeutend dadurch vermehrt, wenn daselbst zugleich auch nech viele Lichter brennen, die den Sauerstoff absorbiren.

Bebe Wohnung, ju welcher Die Luft feinen Butritt bat, ift ungefund und follte nie gemählt werden. Da bie Armuth in großen Städten gewöhnlich auf folde Bintel und locher angewiesen ift, fo find auch eben beren Wohnungen ber Berd bosartiger anstedender Seuchen. lich ift es die untere Luftschicht in großen Stadten, welche immer mit Dunften und Unreinigfeiten aller Urt geschwängert ift, und nur Die obere Luft ift reiner und zum Athmen geschickter. Deshalb find alle Wohnungen und besonders alle Schlafplate auf ebener Erde nicht so gefund als im erften Stodwert; ja in febr volfreichen Stabten ober in ber Dabe von Baffer gemährt erft ber zweite Stod ben Bortheil einer gum Athmen tauglichen Luft. Je luftiger ein Sans ift, befto gefunder find die Wobnungen in bemfelben; bleibt es immer angftlich verschloffen, mas na mentlich im Binter häufig ber Fall ift, jo tann fich bie Luft in ihm nicht erneuern und ift dann ber Wefundheit nicht mehr guträglich. Bimmer follten gelüftet und besonders die Fenfter ber Schlafzimmer ten gangen Tag über nicht gefchloffen werben. Es giebt Biele, bie haben eine prachtvolle Bohnung, allein zu ihren Schlafgemachern mablen fie bie engsten und verstedteften Bimmer. Daran thun fie jedoch hochft unrecht, benn nie follte bas Schlafzimmer ber Luft und ber Conne entbehren, fondern ftete boch und geräumig fein. Das fleißige Luften ber Betten ift fur die Gefundheit nicht minder wohlthatig. Dbgleich eine gefunde Bohnung luftig und troden fein muß, fo barf fie beebalb boch teineswege zugig fein. Feuchte Banbe im Bimmer, fteinerne Fugboten, fchlecht schließende Thuren und Fenfter bringen ftete Nachtheil. ben im Schlafzimmer Die lebernen Schule ober Stiefeln mit grunem Schimmel bededt, fo zeigt bies an, bag es feucht und beshalb zum Schlafgemach untauglich ift. Fur Die Städter find Die Commerwohnungen von großem Rugen, denn nichts fann vortheilhafter in Sinficht ihrer Befundheit für fie fein, ale wenn fie wenigstene die Racht in einer relnen unverdorbenen Luft zubringen konnen; ficher werden fie badurch vor manchem fie bedrohenden Uebel geschütt.

Rervenschwache, Schwindsüchtige, Engbrüstige u. bgl., besonders aber die Hypochondristen, sollten so viel als möglich den Ausenthalt in großen Städten meiden. Ja schon oft hat man gesehen, daß diese Unsglücklichen, deren Leiden durch nichts konnte gemildert werden, ganz allein durch den Ausenthalt auf dem Lande davon befreit und sie wieder heiter und lebensfroh wurden. Dasselbe gilt auch bei nervenschwachen, hystestischen, zu Krampfzufällen aller Art geneigten Franen. Diesenigen aber, deren Berhältnisse es nicht gestatten, sich diesen wohlthätigen Gesnuß der Landluft zu verschaffen, die sollten doch suchen, wenigstens einen Ersat darin zu sinden, daß sie sich fleißig Bewegung im Freien machen und daranf sehen, daß ihr Haus und ihre Wohnung so luftig und so frei von jeder Lustverunreinigung gehalten werde als nur möglich.

Die Landhäuser mit dichten Baumanpflanzungen zu umgeben, ift zweckwidrig, denn es sperrt den freien Zutritt der Luft und macht sie feucht, naß, kalt und ungesund. Doppelt schädlich sind solche Wälder um die Häuser in flachen Niederungen. Ungesund als Wohnpläpe sind anch die engen Thäler, besonders wenn sie sich von Süden nach Norden öffnen, denn es herrscht in und nahe bei denselben ein beständiger Zug, und die Luft ist mit Dünsten geschwängert, die sich manchwal in so ein Thal gleichsam einsperren.—Die Nähe stehender Gewässer oder Sümpse muß so viel als möglich vermieden werden, denn aus ihnen entwickeln sich oft die Luft verpestende Dünste und erregen gefährliche und ansteckende Krankheiten. Die aber, welche genöthigt sind, einen solchen Wohnort zu wählen, müssen dann wenigstens suchen, daselbst so trocken als möglich zu wohnen, müssen eine kräftige Diät führen, und sich in jedem Betracht der größten Reinlichkeit besleißigen.

Alles Riechbare verdirbt die Luft, Wohlgeruche nicht ansgenommen; aber es giebt Bieles, was nicht riecht und bennoch bem Menschen höchst verderblich werden kann. Man entferne daher aus seinen Wohngemäschern alle übelriechende, sowie alle wohlriechenden Gegenstände, besonsters aber aus seinem Schlafgemach alle blühenden und riechenden Geswächse. Ganz besonders nachtheilig sind die so lieblich riechenden weiß und gelb blühenden Zwiebelgewächse, aber auch Nelsen, Beilchen, Bohsenblüthe, wenn man sie in verschlossenen Zimmern zur Nachtzeit und im Schlaf einathmet, geben zu Anfällen von Schwindel, Betäubung und selbst zum wirklichen Tode Beranlassung. Eine vorzüglich große Emspänglichkeit für die nachtheiligen Einwirkungen dieser Wohlgerüche sinsdet sich allerdings nur bei nervenschwachen Mädchen und Frauen und bei Hypochondriften. Zu den nicht riechenden, aber höchst gefährlichen

Berderbniffen der Luft in Zimmern gehört namentlich ber Roblendunft aus hartem, befonders aber aus Eichenholg, burch welchen letteren nach Erfahrung fich bie meiften Erftidungefälle ereignet haben. Um ein folches Unglud bei Diefer Fenerung zu vermeiben, febe man forgfältig barauf, bag bie Defen wie die Ramine einen richtigen Bug haben, und bag fo lange noch Roblen gluben, Die Röhren nicht gefcoloffen werben. Steintohlen, beren Dunft zwar riecht, und ber beobalb auch leichter wahrnehmbar ift, find noch gefährlicher und verlangen eine größere Bor-Ein schädlicher Gebrauch ift es, wo man mit Solz einheigt, baffelbe vorher gum Troduen hinter ben Dfen gu legen; aus biefem Solze ftromt, wenn es warm wird, ebenfalls eine erftidente Luftart. Bebrauch ber Roblenbeden, ben manche Frauen fehr lieben, macht fie bleich, erzeugt Schleimflug und tann in geschloffenen Bimmern Erftidung herbeiführen. - Bahrenden Brodteig, fo wie Sauertohl-, Burten= oder Bierfäffer im Bimmer gu haben, ift immer gefährlich. Eben fo nachtheilig ift bas Bewohnen von Zimmern, bie mit aus Terpentin und anderen Delen bereitetem Firnif ober Farben frifd überftrichen find.

Bedarf ichon ber Befunde ber frischen reinen Luft, fo ift fie fur Rrante noch weit uneutbehrlicher, und boch läßt man ihnen fo felten biefe Bohlthat genießen. Rur ju allgemein berricht bas ichabliche Bornr= theil, daß jeder Krante fo warm ale möglich geba'ten und jeder Butritt ber frifchen Luft in fein Bimmer muffe verhindert werden, woher es bann aber auch tommt, bag man bei bem Gintritt in fo ein Bimmer burch ben Dunft und die Sige leicht ohnmächtig werden tounte. Daß aber fo eine Luft nicht bie Wiebergenesung bes Rranten beförbern fann, ift mobl Bergftartenber wie alle Medigin ift frifche Luft fur leicht begreiflich. ben Rranten ; Die fur Rrantenzimmer geeignete Temperatur ift 17 Br. R. ober 70 F. Freilich muß bie täglich erforberliche Luftung und Abfühlung Des Zimmere mit Borficht gefchehen, Damit ben Rranten babei fein Yuftjug treffe. Außerbem muß aber auch Alles, mas die Luft im Rrantengimmer nur im Mindeften verunreinigen fann, fogleich ans bemfelben entfernt merben.

Personen mit Schwäche ber Lungen, selbst Lungensuchtigen bringt bie Ausbunftung frisch geaderter Felber, ber sogenannte humusgeruch, sowie bie ammoniathaltige Luft in Ruhställen Erleichterung und Stärfung.

Bon ber Bewegung. Daß ber Mensch bestimmt ift, im Schweiße seines Angesichts sein Brod zu effen, ift mahrlich tein Fluch, benn ihm

wird ja dafür Gesundheit und froher Lebensmuth. Nicht umsonst verssah und bie gütige Natur mit dem mächtigen Triebe nach Bewegung; dieser ist und zu unserer Erhaltung gewiß eben so nothwendig als die Nahrung. Durch Unthätigkeit erschlafft der ganze Körper und öffnet einem heere von Krankheiten die Thore. Die Berdauung wird gesschwächt, die Blutbereitung sehlerhaft, die Ausscheidung der Stoffe träge und mangelhaft, und Lebers, Nierens und andere bedeutende Unsterleibskrankheiten sind die Folge davon. Nur Uebung unserer körperslichen Kräfte gewährt und Schutz dagegen, so wie diese auch nur allein im Stande ist, die traurigen Folgen der Trägheit zu besiegen. Stubenssihen macht schwache, reizbare Nerven; doch die sich in freier Lust tüchstig bewegen, die wissen nicht, was Nervenschwäche heißt, und entgehen den Qualen der Hysterie und Hypochondrie wohl fast immer.

Ohne freie Ansdünstung der Saut fann der Mensch nie gesund bleiben. Wo aber förperliche Thätigfeit und Bewegung mangelt, ba wird diese auch bald gestört werden, worans bann Gicht, Rheumatismus und fehlerhafte Zustände aller Urt nothwendig entstehen.

Unthätigfeit und Trägheit kann leicht zur Gewohnheit werden, und die geringste Bewegung wird dann nur mit Widerwillen und nach vieler Ueberwindung unternommen, wie dies so häusig bei den Hypochondristen der Fall ist, deren Leiden oft dadurch allein unbezwingbar werden. Darum sollte man es sich zu einem unerläßlichen Gebote machen, eben so wenig, als man es unterläßt täglich Speise und Trant zu sich zu nehmen, eben so wenig die tägliche Bewegung und das zwar wo möglich im Freien zu versäumen. Keine Tageszeit ist aber hierzu geeigneter, als der frühe Morgen, wodurch man auch dem so überaus schwächenden lausgen Liegenbleiben im warmen Bette am Besten abhilft. Eine solche frühe Morgenbewegung erheitert den Geist, weckt den Uppetit und versleiht Krast dem ganzen Körper.

Ein Träger klagt beständig über Unwohlsein im Magen, über Blähungebeschwerden, Unverdaulichkeit u. f. w. Diese Beschwerden und Klagen aber bahnen nur den Weg zu viel erusteren Leiden. Zu beseistigen sind sie aber nur durch tüchtige Bewegung, wovon den Kranken aber leider seine Trägheit gewöhnlich abhält.

Die beste Urt der Bewegung ist immer nur in freier Luft, und das zwar zu Fuß. Das Fahren ist in der Regel ungenügend, mas besonders diesenigen beherzigen sollten, welche glauben, es schide sich nicht für reiche Leute, zu Fuße zu geben. Rann man sein Zimmer nicht verlassen, so muß man zu allerhand Leibesübungen seine Zuslucht nehmen, und das

Billiard-, Ball- oder Regelspiel n. f. w. muß Die Stelle der Spagiergange aledann vertreten. Graben, Solgfagen, Sobel u. f. w. ift gwar in biefer Beziehung auch anzuempfehlen, nur bat man aledann befonbere barauf gn feben, bag bie Unftrengung und Ermubung babei nicht ju groß werde, mas übrigens aber and bei jeder anderen Urt von Veibesbewegung ftete gn berudfichtigen ift. unter einer gwedmäßigen Yeitung und bei einer geborigen Beauffichtigung find fur bie Erwachsenen, fowohl als für bie Jugend, ja felbst für bas findliche Alter bas Turnen und Die Schwimmübungen Die paffendften fraftigften Mittel, um ben Rörper abzuharten, Die Wefnndheit ju ftarten und ihn von Rrantbeiteanlagen, ja von einer Menge von Rrantheiten felbft zu befreien. Will man bei Rintern bas Schiefwerben, welches in ben meiften Fällen auf einer theils allgemeinen, theils örtlichen Schwäche beruht, verhüten, ober bas ichon begonnene wieder beseitigen, fo gibt es unter allen Umftanben fein befferes Mittel ale Turnen und Schwimmen, und löblich ift es, bag Die Bornrtheile dagegen beim weiblichen Gefchlecht burch bas nachabmungewerthe Beispiel ber hoberen Stante anfangen zu verschwinden. Richts ift aber verwerflicher als ber Rath berjenigen, welche schiefmer= bente junge Yeute und Rinder glauben baburch wieder grabe ju maden, wenn fie biefe eine lange Beit bindurch bas Bett buten laffen, tenn daburch wird nothwendiger Beife die Schwäche bes Körpers und mithin Die Urfache bes lebels nur noch vermehrt. Ueberhaupt bebergige man noch die Bahrheit : Trägbeit und moralischer Unwerth geben ftete Sand in Sand; und Unthätigfeit führt die Ginbilbungefraft auf gefährliche Abwege.

Bom Schlaf. Auch der Schlaf verlangt unfere Aufmerkfamteit. Bu wenig Schlaf schwächt und erschöpft die Rervenkraft; zu viel Schlaf macht stumpssinnig, schwemmt ben Körper auf und macht zum Schlagssluß und zur Lähmung geneigt. Alfo auch in dieser Beziehung barf man nicht von der Mittelstraße abweichen, jedoch unterliegt es einigen Schwierigkeiten, hierin das rechte Maaß zu bestimmen. Das Kind bedarf mehr Schlaf als der Erwachsene, der Arbeitsmann mehr als der Müßige, der Schlemmer mehr als der Enthaltsame. Bedoch wie viel Zeit ein Zeder dazu nöthig babe, ist nicht zu bestimmen: der Eine fühlt sich nach einem fünfs bis sechsstündigen Schlase gehörig gestärft, während ein Anderer dazu 8—10 Stunden bedarf.

Kinder kann man immer ichlafen laffen, fo lange fie nur wollen; für einen Erwachsenen gennigen stete 6-7 Stunden, und niemals wird es ein mahres Bedurfniß sein, den Schlaf über acht Stunden hinaus zu

verlängern. Die dies thun, schlasen eigentlich nicht, soudern sie liegen blos in-einem halb wachen, balb träumenden Inftande da, werfen sich im Bette berum, schlummern nur etwas gegen Morgen und verträumen halb wachend alsdann die Zeit bis 9 Uhr. Wer gnt schlasen will, muß am früben Morgen das Bett verlassen. Die Nacht bat zum Schlase die Nacht bestimmt; den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tage machen, wie es bei der vornehmen Welt Sitte ist, steht im Widerspruch mit ihren Gesen, weshalb anch die Strase nicht ausbleibt, und schon manches blühende Leben ist ein Opfer dieser Unnatur geworden.

Um gue gn schlafen, und vom Schlafe gestärkt zn werden, muß man sich gehörige Bewegung im Freien machen, starken Thee und Kaffee meisten, ein leichtes Abendbrod genießen und vor Allem ein heiteres, ruhiges Gemüth bestigen. Dies sind die bewährtesten Opiate.

Sinsichtlich eines leichten Abendessens in Bezug auf einen guten Schlaf findet man zwar einzelne Ausnahmen, allein darans darf man nie im Allgemeinen auf die Nothwendigkeit einer schweren Abendmahlszeit zur Besorderung des guten Schlafes schließen. Gewöhnlich sind es ja anch nur Solche, welchen aus Gewohnheit dies zum Bedürfniß ge-worden ise. In der Regel erzeugt dies immer einen unerquistlichen, un=rnbigen Schlaf, Druck im Magen, ängstliche Träume, selbst das Alpsprücken u. f. w.

Den Bormitternachtsschlaf halt man allgemein für den stärkendsten. Db dies sich wirklich so verhält, oder ob dies blos Sache der Gewohnheit ist, läßt sich eigentlich nicht bestimmen, doch scheint es wohl seine Richtigeteit zu haben; denn da die frühen Morgenstunden ausgemacht zur Thätigkeit und Seiterkeit die beste Zeit sind, so werden auch wohl die ersten Stunden der Nacht zur Beförderung eines erquickenden Schlases dienen. —Sorge fär einen guten Schlaf, dies ist die goldene Regel, um gesund zu bleiben und lange zu leben, denn was der Tag dem Körper an Lesbensgeistern entzog, wird durch den Schlaf in der Nacht ihm wieder erssetzt.

Bellert fagt :

Sei weise, lieber Freund, schränt' die Begierden ein :- Wahr ift's, die Kunft ift schwer, sich selber zu besiegen, Allein in dieser Ruuft wohnt göttliches Bergnügen.

# Das Zuge.

### Wie man sein Auge gesund erhalten und Krankheiten desselben verhüten soll.

Es ift leichter, Rrantheiten verhüten, als beilen. Diefer allgemein anerkannte Cat gilt gang besondere in Betreff ber Mugenfrantheiten. Sunderte von Augenleiden entstehen aus Untenntnig in der Bebandlung und Pflege bes Cehorgans; ungablige Unglüdliche, melde bes Wefichtofinnes zum Theil ober gang beraubt find, tragen felbst bie Schuld baran. Eine Belehrung nach Diefer Seite bin thut baber gang befonbere Roth, fie follte von bem lehrer in ber Schule, von bem Beiftlichen in feiner Gemeinde, gang befonders aber von bem Urgte, foweit fich fein Birkungefreis erftredt, ertheilt werben, und gar manches Unglud und Elend mare verhütet. In einer Schrift aber, welche von dem Ange und feinen Rrantheiten handelt, darf eine folche Belehrung am allerwenigsten fehlen, und wollen wir und baber bemüben, in biefem wichtigen Rapitel fo faglich wie möglich eine Unleitung ju geben, wie ber ebelfte aller Ginne in seiner Rraft und Gefundheit zu erhalten ift. Ilm aber nicht abzufdreden, wollen wir nicht allzuviele und fleinliche Regeln aufftellen; wollte Gott, daß nur die folgenden, wichtigften überall gewiffenhaft bevbachtet mürben!

Zuerst sei hier von dem in unserer Zeit leider am verbreitetsten Ungenübel, von der Kurzsichtigkeit, die Rede. Wir glauben kaum, daß es zuviel gesagt sein wird, wenn man behauptet, daß fast die Hälfte der Menschen in allen civilisirten ländern an diesem Febler leidet, wenn man etwa die Acerdau treibende Klasse abzieht. In den Städten braucht man sich nur auf die Straße zu stellen, und man wird die betrübende Wahrnehmung machen, daß die Hälfte der vorübergehenden jungen Leute eine Brille auf der Nase mit herumschleppt. Und, o Thorheit! sehr Biele bilden sich sogar noch etwas darauf ein, glauben ein "nobles" Unseheu dadurch zu erlangen. In den Augen des Bernünftigen aber hat eine solche Augenkrücke nichts Schönes.

Man glaube nun ja nicht, daß wir hier gegen ein unverschuldetes Nebel, gegen ein Unglück eißern. Rund heraus gesagt: die Kurzsichtigeteit ist in den meisten Fällen wissentlich oder unwissentlich selbst ver fchuldet! Werden dem Säuglinge die Spielwerkzeuge immer dicht vor die Augen gehalten; haben die Kinder in der Schule den Kopf zu nahe am Buch.; halten überhaupt junge Leute beim Lesen oder Schreiben die Augen zu dicht auf das Papier; wird aus Thorheit eine Brille oder Lorgnette getragen: nun, wie darf man sich dann wundern, daß Rurzsüchtigkeit die Folge ist? Gewöhnt man sich, die Dinge stets aus nächster Nähe zu betrachten, so nehmen die brechenden Körper im Auge eine solche Stellung an, daß die Gegenstände in dieser geringen Entsernung gesehen werden können; diese Stellung aber wird, eben wegen der Gewöhnung, zu einer bleibenden, und das Sehen in die Ferne, das normale Sehen, ist eine Unmöglichseit geworden.

Es geben unn hieraus folgende Regeln bervor :

Man suche aufs Sorgfältigste die eben angegebenen und ähnliche Ursachen der Kurzsichtigkeit zu vermeiden.

Ist diese Kurzsichtigkeit schon da, so kann man in der Jugend noch dieselbe ganz heseitigen oder doch sehr mildern. In diesem Ende bediene man sich der Brille so selten wie möglich. Man schaue oft und lange auf entsernte Gegenstände. Man wähle beim Arbeiten die möglichst große Sehweite und suche diese mehr und mehr zu vergrößern.

Durch Beobachtung bieser Vorschriften wird man aber auch bann noch Bieles ausrichten, wenn die Kurzsichtigkeit angeboren ist. Bor Ullem mahle man jedoch keine zu scharfe Brille, wenn man nicht auf die Aussicht verzichten will, daß in spätern Jahren durch Flacherwerden der Hornhaut die Natur selbst das Uebel beben werde.

Bei sehr vielen Meuschen, welche an Schwäche over sonstiger Berberbt beit der Augenleiden, ist dieses llebel schon in der aller frühesten Periode ihres Lebens bervorgerusen. Wenn grelles Licht, rascher Temperaturwechsel, Zuglust, Staub, Rauch u. dgl. schon dem Auge des Erwachsenen sehr nachtheilig sind, um wie viel mehr muß dies bei dem noch so äußerst zarten Sehorgan der Neuge bornen oder Säuglinge der Fall sein. Man lasse ja kein direktes Sonnen oder Rerzenlicht in die Augen solcher zarten Wesen fallen; Lähmung des Sehnervs, also schwarzer Staar, würde eine sehr häusige, traurige Folge davon sein. Schon aus diesem Grunde ist die Verdunkelung des Zimmers, worin eine Wöchnerin ruht, ersorderlich; nicht minder aber auch das Fernhalten von Rauch, Staub, unreiner oder Zuglust, sowie das

Erhalten ber Temperatur auf einem mäßigen Wärmegrad. Man achte ferner sorgfältig anf die Kindermädchen oder Ammen, und dulde burchans nicht, daß Sänglinge mit dem Gesichte nach oben gerichtet im Freien umhergetragen werden. Oft muß man zu seinem Bedauern sehen, wie man aus Spielerei (oder auch wohl um kleine Schreihälse zu bernbigen) Sänglinge in die Kerzenstamme bliden ließ und diese ihnen bald näberte, bald entsernte oder wohl gar vor ihren Augen tanzen ließ. Wenn da die Augen der Kinder gesund bleiben, so ist es wahrlich die Schuld der Eltern oder derer, die über sie wachen sollen, durchaus nicht.

Auch ber Erwach fene foll ben plöglichen llebergang vom hellen Licht zur Dunkelheit und umgekehrt vermeiben. Man merke sich aber besonders, daß das licht, welches von unten, oder von der Seite her ins Auge fällt, dieses stets weit mehr angreift, als das nur von oben kommende. Sehr nachtheilig ist ferner das Arbeiten bei fehlerhafter, bei zu schwacher oder zu greller Beleuchtung. Aus diesen Säßen ergeben sich folgende Regeln:

Man suche zu verhüten, daß Morgens beim Erwachen fogleich bas volle Tages- oder Sonnenlicht ins Auge falle.

Man blide nicht in die Conne, schane nicht anhaltend ins Fener, in den Mond, auf eine hellerleuchtete Band u. f. m.

Man fdupe bie Augen -- befonders ber Kinder -- burch bas Tragen einer Mupe ober eines hutes mit etwas breitem Schirme ober Rande.

Man fuche fo viel wie möglich bie Einwirfung ber reflektirten Strahlen zu verhüten, wenn man über beschneiten Boden, auf einer von ber Sonne beschienenen Chaussee oder Sandfläche gehen muß.

Das l'efen, Schreiben n. f. w. in ber Dämmerung ift gang zu vermeiben, ebenso bei fladerndem Rerzenlicht. Der, welcher bei licht arbeiten muß, soll überhaupt sich einer l'ampe mit einem lichtschirm tedienen, dann aber nicht die Stelle benußen, auf welche unter bem Schirm her das grellste licht fällt.

Niemals soll man im Bette lesen. Die Belenchtung ift babei fast immer zu grell ober fällt von ber Seite ber. Außerdem aber fann man babei die Augen selten in normaler Lage halten; man muß sie zu sehr nach ein er Seite ober nach unten richten. Dadurch werden die Ausgenmuskeln zu sehr angestrengt, gezerrt, und Schwäche berselben ist die Folge.

Die Schulftuben (auch andere Urbeitegimmer) follen weber gut

schwach noch zu grell beleuchtet sein. Das Licht muß von einer Seite (links) und mehr von oben einfallen.

Man könnte noch manche andere Regelu über diesen Punkt aufstellen; allein der Einsichtsvolle wird, wenn er sich die oben ausgesproschenen Grundsähe merkt, dieselben ohne dies aufsinden. Bürden aber nur die gegebenen befolgt, so dürfte man wahrlich schon sehr zusrieden sein. Eine fernere Quelle vieler Angenleiden ist der Ansenhalt in einer Atmosphäre, welche Staub, Rauch, oder sonstige beißende Tünste enthält. Manche Arbeiter, namentlich in Fabriken, können leider diesen Uebelstand nicht vermeiden. Ift es nun aber auch für Solche unmöglich, sich den nachtheiligen Einslüssen einer solchen Luft ganz zu entziehen, so versmögen sie doch dieselben bedeutend zu verringern, wenn sie ihren Augen oft eine kurze Erholungszeit gewähren und sie häusig (aber nicht, wenn sie gerade erhipt sind) mit kaltem, durchgeseihtem Regenwasser (oder Bruunenwasser) reinigen. Man dediene sich hierzu eines weichen, leisnene Läppchens, wische aber nicht damit durch oder über das Auge, sondern bet up fe es.

Bur Küblung und Reinigung bes franken Auges soll man sich nie einer anderen Flüssigkeit bedienen, als des reinen, von allen Salzen, erdigen oder sonstigen Beimischungen befreiten Wassers, also des durche geseichten Regenwassers oder, noch besser, des destillirten. Ift dasselbe zu kalt, so gieße man einige Tropfen heißer Milch hinzu, bis es den geeigneten Temperaturgrad erlangt hat. Man lege dasselbe nie mit einem Schwamm, sondern stets mit einem weichen, leinenen Läppchen auf und reinige auch nur mit einem solchen (tupsend, nicht wischend) das Auge, um jede Reizung zu vermeiden.

Bei schwachen Augen ist es besser, statt Milch etwas tölnisches Bafser zuzusepen, ebenso ift Fenchelwasser ein sehr wohlthuendes Mittel,
schwache Augen damit täglich einige Male zu waschen.

Se mehr Sefret ausgeschieden wird, desto größeres Gewicht ist auf biese Borsichtsmaßregel zu legen. Das entfernte Sefret darf nicht von Neuem mit dem Auge in Berührung gebracht werden, deshalb ist das Yäppchen sehr oft mit einem frischen zu vertauschen. Auch merke man sich, daß dieser ausgeschiedene Stoff bochst austedend ist, und sei deßbalb sorgfältig bedacht, daß davon Nichts in das eigene gesunde oder eines Andern Auge gelange.

Das franke Auge foll niemals zugebunden werden. Der dadurch bewirkte Drud ift äußerst nachtheilig und steigert in den meisten Fällen das Uebel bedeutend. Man schütze dasselbe vielmehr mittelst eines groBen Schirms von grünem, grauem oder blauem Papier, eines lose häns genden leinenen Läppchens und verweile bei entzündlichen Zuständen wo möglich in einem verdunkelten Zimmer.

Da bas Sehorgan jo eng und nah mit bem Behirn in Berbinbung fteht, fo muß Alles, was auf diefes mittel = oder un mittel = bar einwirft, anch auf jenes einen Ginfluß ausüben. Gine mitte !bare Einwirfung findet durch irgend welche Affettionen bee Rervenfusteme Statt. Dag alle freudigen Affette auch belebend auf bas Ange wirken, ift icon burch bie Rebensarten : "Die Ungen glangen ibm vor Freude", "bas Glück ftrahlt ihm aus ben Augen" u. bgl. m. allgemein anerkannt. Gin Jeder kann aber biefe Beobachtung auch leicht bei fich felber machen, und er wird finden, tag feine Blide weit flarer und fcarfer in die Außenwelt bringen, wenn er von Frohfinn, Soffnung, Muth u. f. w. erfüllt ift, ale fonft. 3m entgegengefetten Ginne aber wirtt alles Das, was das Nervensustem beprimirt, schwächt ober überreigt. Sierher gehören häufige Born- und Aergeranfälle nicht minter, ale Gram, Rummer u. bgl.; hieher gehoren aber auch die nervenerregenden ober abtödtenden Meditamente, welche fast alle aus ben schrecklichften Giften bestehen. Wie fehr endlich Ausschweifungen aller Art, besonders aber geschlechtliche, bas Augenlicht schwächen, ift eine allgemein bekannte Thatsache. Bas folgt hieraus? Regeln, welche wir bier nicht aufzugablen brauchen, ba fie von Lehrern und Erziehern, von Rangelrednern und Schriftstellern, von himmel und Erbe gepredigt (leiter aber bennoch nicht genügend beherzigt) werben. - Un mittelbar wirft nachtheis lig auf bas Wehirn und baburch auf bie Angen Alles, mas ersteres beftig erschüttern tann : Schlage ober Stofe auf ben Ropf, Dbrfeigen u. f. m.; auch die Douche (ein leider bei vielen, namentlich Raltwaffer-Mergten beliebtes "Beil"=Mittel!) ift bierber gu gablen.

Die jedes andere Organ, so muß auch das Auge, nachdem es durch Anstrengung erschöpft worden, sich durch Ruhe wieder erholen. Ist dasselbe daher den Tag über in Thätigkeit gewesen, so soll es nicht auch noch einen großen Theil der Nacht hindurch angestrengt werden, namentlich, da bier noch andere Nachtheile (siehe oben) binzukommen. Man gönne sich daher, wo immer möglich, die nötbige Nachtrube, und man wird mit dem erfrischten Gesicht, wie ganzem Körper, gewiß mehr leisten können, als in den dem Schlase eutzogenen Stunden möglich gewesen wäre. Indeß sollten Diesenigen, welche ihre Augen besonders anhaltend gebrauchen müssen (wie beim Lesen, Schreiben, Nähen, Stiden u. f. w.) diesen auch während des Tages oft eine kurze Ruhezeit, wenn

auch einer nur von einigen Minnten, gewähren. Leute, welche durch solche Beschäftigung sich ernähren muffen, haben dies um so nöthiger, ba ja von ber dauernden Erhaltung ihrer Sehkraft ihre Eristenz absbängt.

Bu allen ben bieber genannten Urfachen ber Augenübel tommt nun noch eine ber allerhäufigsten und wichtigsten: Die Erfältung, fowohl die allgemeine ale die örtliche. Fast jede Rrantheit, welche im Körper herrscht, zieht gern bie Angen in Mitleidenschaft, feine aber fo leicht und rasch, wie bie Erfaltung. Gin ganges Beer von Augenleiden ift in ihrem Gefolge, und ber barf fich noch gludlich preifen, welcher mit einer einfachen Entzundung bavon tommt. Im vorber= gebenden Theile Diefes Buches wird beshalb aufs Angelegentlichste vor Erfältung gewarnt, weil Dieselbe überhaupt Die Quelle fehr vieler, man tonnte fagen, ber meiften Rrantheiten ift; hier wird biefe Warnung ebenfo bringend wiederholt. Man vermeide vor Allem Die Bugluft; strömt diefelbe dirett auf das Ange, fo wird fich in ten meiften Fallen febr raich eine Entzundung entwickeln. Daffelbe ift in noch höherem Mage ber Fall, wenn die Augen fofort Morgens nad, dem Auffteben, Da Diefelben noch erhitt find, mit faltem Baffer gewaschen werden. Mindestene eine halbe Stunde foll man bamit warten. Wie nachthei= lig das Bermeilen in naffen Aleidern, besonders mit naffen Fugen, ift, weiß Jedermann. Auf Die Augen aber hat Dies meiftens felbst bann einen fehr üblen Ginflug, wenn auch fonstige Rrantheiten ausbleiben follten. Sat man aber einmal nicht umbin tonnen, fich folchen fchat= lichen Ginfluffen (ober ähnlichen, welche alle hier aufzugahlen lleberfluß ware) auszuseben, jo wende man fofort nachher, ehe man noch üble Symptome veripurt, eine reichliche Applifation Des Lebensweders auf den gangen Ruden an, und in den meiften Fällen wird die badurch bervorgerufene Reaktion die stattgehabte schädliche Ginmirkung auf ben Rörper eliminiren und bem befürchteten lebel vorbengen. Schlieflich fprechen wir noch unsere innerste lleberzengung aus, menn wir behaupten, daß wie andere, auch febr viele Angenleiden nicht auftreten wurden, falls ein Jeber, felbst ber, welcher fich gang gefund fühlt, im Frühjahr und Berbit eine Lebensweder=Aur gebrauchte. Diefelbe braucht nur Darin ju bestehen, bag eine reichliche Operation auf dem Ruden vorgenommen murbe, welche etwa nach gehn Tagen zu wiederholen ware und unter Umständen, abermals zehn Tage später zum dritten Male stattzu= finden batte. Gar manche schadliche Stoffe, Die fich boch nach und nach im Rorper ansammeln, verstedter Rheumatiomus, beginnende Gichtab= lagerung u. f. w. murben ausgeschieden, die Nerven zu erneuter Spannstraft erwedt, die Sautthätigseit wieder erhöht, die Alutcirkulation zu größerer Energie angeregt, und in dem Maße, wie hierdurch der ganze Organismus gereinigt und geträftigt wurde, ware er auch gegen schädsliche Einflusse, denen wir nun einmal nie ganz zu entgehen vermögen, geschüpt. Mittelbar wurde dies auch von sehr wohlthätigen Folgen für das Sehorgan sein, da dessen Wesundheit ja zum großen Theil von ber Wesundheit des ganzen übrigen Körpers abhängt. Genug! Wir haben biermit unsere Pflicht erfüllt; erfülle nun auch jeder Veser die seinige, die Pflicht gegen sich selbst, zu seinem eigenen Vortheil und Segen.

### Spezieller Theil.

Wir schreiten nun zu ber Betrachtung ber einzelnen Augenkrants beiten und ber Anwendung bes Lebensweckers in ben besondern Fällen. Es liegt in der Natur der Sache, daß wir und tabei nicht an die in anstern augenärztlichen Werken bevbachtete Neihenfolge und Eintheilung—meist auf die topographische Anatomie basirt— balten, sondern eine ganz andere Ordnung wählen. Bei unserm Heilversahren kommt es in sehr vielen Fällen gar nicht darauf au, ob das llebel in diesem oder jesnem Theile des Sehorgans seinen Sih hat und wie es nach dem Ausgenspiegel beurtheilt wird, ja Angenkrankheiten, welche nach der gewöhnlichen medizinischen Anschauungsweise sehr verschieden sind, werden auf dieselbe Art geheilt. Höchstens haben wir dabei die in dem verschiedenen Sie begründete größere oder geringere Hartnäckigkeit in Vetracht zu ziehen. Wir beginnen daher mit dem am allerhäusigsken zu sindensten Ungenübel, mit der

#### 1. Angenentzündung.

(Ophthalmia.)

Eine Entzündung überhanpt besteht darin, daß die kleinsten Blutgefäße (Capillaren), durch deren Wandung im normalen Zustande die zur Ernährung der Gewebe ersorderliche Bildungsflüssigsteit aus dem Blut in qualitativ und quantitativ richtiger Weise hindurchschmißt, sich erweitert und mit Blut überfüllt haben. In solchem Zustande muß natürlich eine anders gemischte Flüssigsteit in größerer Menge hindurchtreten; diese führt den Namen: Ausge schwißtes, Ersudat. Das Ersudat tritt zwischen die kleinsten Theilchen der Gewebe, ergießt sich und in höhlen, wo diese vorhanden sind. hier bildet es sich, dauert

der Prozeß länger, zu abnormen Geweben, Fafern und Zellen, oder zu Eiter um, welcher lettere schließlich jauchig zerfallen kann. So entsteben bann Geschwülfte, Berwachsungen, Eiterung u. s. Die Symptome ber Entzündung sind Röthe. Anschwellung, hite, Spansung, Schmerz. Die heilung wird badurch bewirft, daß bas Blut in bem entzündeten Theile wieder flott gemacht wird und das Ersudat zur Auffangung (Resorption) gelangt. Auf welche Beise ber Lebenswecker bies bewirft, haben wir oben gesehen.

Die Aerzte baben beut zu Tage für jedes Gebilde des Auges eine besondere (Bindehaut-, Hornhant-, Regenbogenhaut- u. s. w.) Entstündung, obwohl sie selbst gesteben, daß dieselbe sich sehr selten auf eienen solchen Theil beschränkt. Wir bleiben hier bei der allgemeinen Ophthalmia und bringen dieselbe—weil hierauf die Verschiedenheit des Heilversahrens beruht—nur nach ihren Ursachen in solgende Unterabetbeilungen:

a. Catarrhalische Augenentzündung (O. catarrhalis).

Symptome. Judender, brennender Schnierz; Befühl, als märe Sand im Auge. Die Bindehaut ist geröthet; oft etwas ins Gelbliche spielend; die Blutgefäße derfelben sehr deutlich. Die Lidrander und Augenwinkel oft blagroth und etwas geschwollen. Morgens sind die Augen verklebt; die Lichtschen ist Abends am stärksten. Das Ange ist anfangs trocken; läßt das lebel nach, so beginnt die Schleimabsondes rung.

Urfachen. Ertältung ; fie ericheint in Begleitung bes Schnupfene.

Berlauf. Rann bis 14 Tage dauern. Bei Bernachlässigung, wird fie leicht dronisch, und geht in Schleimfluß über. Bei rechtzeitiger Unwendung bes Lebensweders geschieht das nie und die heilung erfolgt meist schon in 2-4 Tagen.

Scilverfahren. Der Lebensweder wird im Naden und hinter ben Obren (bei febr hartnädigen Fällen auch im Rüden) angewandt. Selbstverständlich ist hier, wie bei allen folgenden, Rube und größte Schonung bes Auges erforderlich. Man trage einen Schirm und versweile im warmen Zimmer.

b. Rheumatische Angenentzündung (O. rheumatica).

Symptome. Biel heftiger, als bei ber vorigen. Schmerz reißend und stechend, nicht nur im Auge, sondern auch in der Umgebung, im Kopf, in den Ohren, Bähnen u. s. w. Die Röthe ist sehr start; oft trübt sich die Hornhaut und die Pupille wird verengt durch Ausschwiß-

ungsprodukte. Auf der Bindehaut ein eigenthümlicher Rranz von Meberchen. Bon Zeit zu Zeit hervorbrechen von heißen Thränen. Starke Lichtscheu, welche fpat Abendo am größten ift.

Urfachen. Rhenmatismus und was benfelben veranlaßt.

Berlauf. Langfamer ale vorige; jedoch mit bem Lebeneweder ebenfalls ficher und in verhältnißmäßig furzer Zeit zu heilen.

Seilverfahren. Unwendung bes lebensweders im ganzen Ruden, auf ber Bauchfläche und hinter ben Ohren. Zeigt sich nach 3-4 Tasgen noch feine bedeutende Abnahme ber Symptome, so schuelle man noch 1-2 Züge in ber Schläfengegend, jedoch gelinde, ein.

c. Gidtifde Augenentzündung (O. arthritica).

Symptome. Schmerz bohrend und reißend, vorzüglich in ben Augenhöhlenknochen. Dunkle Röthe der Bindehaut, auf welcher einzelne Aederchen schlangenförmig verlaufen. Um den Hornhautrand ein bläulicher Ring. Ein weißer, schaumiger Schleim wird abgesondert, welcher nicht erhärtet, wie der gewöhnliche. Heftige Lichtscheu; Flammensehen; das Sehvermögen ist gestört. Die Pupille kann verengt, aber auch erweitert und oval verzogen sein.

Ursachen. Gicht und ihre Urheber; eine Erfältung veranlaßt oft ben Ausbruch ber Krantheit. Meist bei bejahrten Leuten.

Berlauf. Jahrelange Gichtanfälle, Podagra, Chiragra, geben meistens vorher. Dann Schmerzen in den Knochen der Augenhöhle und Prideln im Auge, worauf sich die obigen Symptome nach und nach anreiben. Bei Bernachlässigung oder verkehrter Behandlung folgt äusperst leicht grauer oder schwarzer Staar. Wer dieses heilversahren gegen die bestehende Gicht anwendet, wird das Entstehen dieses lebels schwerlich zu fürchten haben; selbst bei Erscheinen der genannten Borläuser wird dadurch der Krankheit noch in den allermeisten Fällen vorgebengt, oder der Verlauf doch zu einem sehr gelinden und gutartigen gemacht.

Seilverfahren. Der Lebensweder wird in reichlichem Maße auf ben ganzen Rüden, die Magengegend, im Naden und hinter die Ohren applizirt und diese Operation wiederholt, sobald die entstandenen Pusteln 2c. abgeheilt sind. Tabei sehr mäßige Kost. Ist die Krankheit verschwunden, so muß bennoch mit der Operation auf Nüden und Magensstäche noch einige Zeit fortgefahren werden.

d. Hämorrhoidal= Augenentz ünd ung (O. hæmorrhoidalis).

Symptome. Aehnlich ben vorigen, aber gelinder. Die Schmer= gen find klopfend, nicht bohrend. Oft Bluterguffe im Innern bes Au= ged. Befällt nur e in Auge, nicht beide zugleich.

Urfachen. Unterdrudter hamorrhoidalfluß und Stodungen in der Leber, verbunden mit Unftrengung ber Augen.

Berlauf. Chronisch, in periodischen Anfällen. Die Ausbebung ber Blutstodungen bebt bas Leiden stets; soll es aber gar nicht wieder= tehren, so mussen die Hämorrhoiden u. s. w. gänzlich beseitigt werden, was nur durch ben Lebensweder (falls derselbe mit einiger Beharrlichkeit angewandt wird) ausführbar ist.

Seilverfahren. Applikation im Rüden, namentlich ber Kreuggegend, auf ben Unterleib und die Waden, sowie in 2—3 Zügen auf bas Mittelfleisch (zwischen After und Geschlechtötheilen). Das Auge selbst wird blos mit (nicht zu kaltem) Wasser gereinigt und abgekühlt.

e. Menstrual = Angenentzündung (O. menstrualis).

Symptome. Sehr ähnlich den vorigen; doch bilden sich hier auch kleine Geschwülste am Hornhautrande. Ferner leicht Anschwellung der hornhaut und Augen-Wassersucht.

Urfache. Das liebel erscheint beim weiblichen Geschlechte ourch Ausbleiben ber monatlichen Reinigung.

Berlauf. Bie bie vorhergehende.

Scilverfahren. Wie bei der vorhergehenden, nur ist es hier in hartnädigern Fällen auch gerathen, auf die inneren Oberschenkelflächen zu appliziren. Auf das Auge Anfichläge von kaltem Wasser. Die Menses werden auf diese Weise wieder bergestellt; bei Frauen aber, welche bereits das klimakterische Alter erreicht haben, wird der Blutansdrang nach den Augen jedenfalls abgeleitet und das lebel so in allen Fällen geheilt.

f. Bochenbett-Augenentzündung (O. puerperalis).

Symptome. Starte Rothe ber Bindehant und zeitweises Unfullen der Augenkammern mit einer weißlichen Fluffigkeit. Meist nur auf einem Auge. Am häufigsten bei Bochnerinnen.

Urfachen. Unterdrudte Milchabsonderung und gestörte Wochen= bettreinigung.

Seilverfahren. Upplifation bes Lebensweders auf Die Rreugge= gend, ben Unterleib und Die innere Seite ber Dberichenkel ftellt die ge=

störten Sefretionen wieder her und beilt fo das Uebel. Bei hartnädigerm Berweilen ber trüben Fluffigkeit im Ange 1-2 Buge hinter bas Dbr ber franken Seite.

g. Angenentzündung der Rengebornen (O. neonatorum).

Symptome. Die Bindehaut röthet sich, das Oberlid schwillt ein wenig an; kleine Krusten an den Wimpern und des Morgens beller Schleim im Ange; dabei Lichtscheu und vermehrte Thränenabsonderung. Später schwillt das obere Augenlid stärker an und mird roth, oft bläulich; viel äpender Schleim, der erbärtend das Auge verklebt. Diefer Schleim wird endlich eiterartig, gelblich oder grünlich; das Augenlid sehr gespannt; die hornbaut trübe und mit Geschwürchen bedeckt. Oft erscheint dann ein Blutwasser ähnlicher Ausfluß, und wenn es erst so weit gekommen, geht meist das Auge zu Grunde.

Urjachen. Sie befällt meift die garten Augen der Neugebornen einige Tage nach der Geburt bei schlechter Pflege und unreiner Luft. Bu startes Licht oder plöglicher Temperaturwechsel geben leicht Beranslassung zu diesem Uebel. Sehr häufig ist sie epidemisch.

Berlauf. Die einzelnen Stadien können längere ober fürzere Zeit währen, oft nur einige Tage, oft wochenlang. Je rascher ber Verlauf, besto größer die Gefahr. hat das liebel erst feine höchste Stärke erzeicht, so ist die völlige heilung schwer, und es bleiben oft Narben, Trüsbungen und Schwäche zurud, die der Anwendung des Lebensweders nur nach sehr anhaltendem Gebrauche weichen.

Seilverfahren. Größte Reinlichkeit, gleichmäßige Temperatur, dunkles Zimmer sind die ersten Bedingungen einer leichten und glüdlischen Kur. Bei Erfüllung derselben bedarf es Anfangs nichts, als daß ein wenig von dem Del hinter jedes Dhr gestrichen werde, um die Entzündung abzuleiten. Das Auge wird mit laulichem Wasser gereinigt. Ift das zweite Stadium schon eingetreten, so müssen einige (leichte) Einschnellungen im Nacken hinzukommen. Das Auge muß sehr oft gereinigt werden; der Schleim darf keine Zeit haben sich in größerer Menge anzusammeln. Im britten Stadium—welches bei rechtzeitiger Anwendung obigen Versahrens nur äußerst selten erscheint—kommt Applikation bes Rückens (10—12 Züge, geliude) hinzu. Die Eiterung hinter den Ohren in Folge der Deleinreibung muß unterhalten werden, also neue Bepinselung, sobald dieselbe aushören will; auf die Reinigung u. s. wist die größte Sorgsalt zu verwenden.

h. Rosenartige Augenentzündung (O. erysipelatosa).

Symptome. Gelbliche Röthe der Augenlider mit mäßiger Ansichwellung. Schmerz und Lichtschen nicht bedeutend, mehr Spannung und Druck. Thränenabsonderung reichlich. Dabei aber allgemeines Unwohlsein und oft auch Fieber. Befällt meist nur ein Ange. Alle diese Symptome können aber heftiger werden und das lebel nimmt dann einen bösartigern Charakter an.

Ursachen. Das Uebel ist ein Rothlauf und wird am Auge wie an andern Körpertheilen meist durch eine abnorme Reizung der haut her= vorgebracht.

Berlauf. Die Krantheit tann bei gehöriger Borficht von felbst verschwinden; aber es können auch eiternde Geschwüre sich bilden und es tann Brand entstehen.

Scilverfahren. Operation auf dem Ruden und hinter den Dheren und ben hierauf erfolgenden Schweiß wohl unterhalten, verhindert jeden übeln Ausgang. Das Reinigen des Auges muß mit war mem Baffer geschehen.

i. Flechten artige Angenentzündung (O. herpetica).

Symptome. Auf der Bindehaut flechtenartige gelbliche oder bräunliche Flecken mit einzelnen vergrößerten Blutgefäßen. Das Licht wird nicht gut ertragen.

Ursachen. Fast immer entsteht das Uebel in Folge Berschwindens, resp. Vertreibung durch verkehrte (ärztliche) Mittel, einer Flechte, welche sich hiernach auf das Auge wirft.

Berlauf. Je nach dem Alter mehr ober minder langfam.

Seilverfahren. Applikation des Lebensweders auf den Ruden, hinter die Ohren und auf den Unterleib, sowie an die Stelle, wo etwa die Flechte früher vorhanden war. Die Schärse des Blutes wird das durch entweder ohne Weiteres beseitigt, oder die Flechte tritt erst wieder an ihrer frühern Stelle auf und verschwindet dann bei fortgesetztem Bersfahren; in beiden Fällen wird das Auge frei.

k. Rrägige Augenentzündung (O. psorica).

Symptome. Auf den Augenlidern ein frapartiger Ausschlag, der sich nach und nach weiter verbreitet. Juckender Schmerz wie bei der Kräpe.

Urfachen. Entweder Unstedung durch Rräpgift oder zwedwidrige Bertreibung der Rräpe, nach welcher sie sich auf die Augen wirft.

Berlauf. Die vorige.

Seilverfahren. Reichliche Applitationen bes Lebensweders auf ben Ruden, ben Bauch und hinter bie Ohren, babei hochste Reinlichkeit, sowohl ber Augen, wie bes gangen Körpers.

1. Storbutische Augenentzündung (O. scorbutica).

Symptome. Geschwollene, röthliche Augenlider; das Auge buntel geröthet mit geschlängelten Aeberchen; trübe hornhaut; schmupige Schleimabsonderung; Die Thränen oft blutähnlich.

Urfache. Storbutifche Gafteentartung.

Berlauf. Bie vorige.

Seilverfahren. Reichliche, wiederholte Unwendung des Lebensweders im Ruden, Raden, auf Magen und Bauch und hinter ben Dhren. Das Auge ift mit faltem Baffer zu reinigen.

m. Strophuloje Augenentzündung (O. scrophulosa).

Symptome. Dunkle Röthe mit erweiterten Blutgefäßen am ganzen Augapfel; stechender Schmerz; scharfer, dunner Schleim; große Lichtschen, am stärtsten des Morgens; starke Abern auf den Augenlidern; die Lidrander schwielig, oft hart und ungleich; hornhaut röthlich trübe. Die Befallenen tragen ment die Zeichen allgemeiner Strophulosis an ihrem gauzen Körper.

Urfache. Strophulofe Gafteentartung.

Berlauf. Bie vorige; bei langer Dauer tonnen Geschwure auf der hornbaut entstehen.

Scilverfahren. Da daffelbe gegen die allgemeine, strophulöse Krantheit sich wendet, so muß bemerkt werden, daß nicht in allen Fällen eine gänzliche Kur zu erzielen ist, nimmt jedenfalls eine längere Zeit in Auspruch, besonders, wenn dieses Leiden angeerbt oder schon lange bestanden hat. Die Operation geschieht in reichlichen Zügen auf dem Rücken, Unterleib und hinter den Ohren, und man ist jedenfalls sicher, daß das lebel keine weitern Fortschritte mache.

n. Tripper = Angeneutzündung (O. gonorrhoica).

Symptome. Starke Röthe und Lichtschen; Schmerzen in ter Gegend ber Augenbrauen; zäher, grünlicher Schleimansfluß und reiche liche Thränen; meist die Bindehaut wulftartig um die Hornhaut aufge- Trieben. Der Schleim wird bald bider, gelblich; bas Dherlid schwillt an und wird bunkelroth; endlich Geschwüre auf der Hornhaut.

Urfadjen. Entweder Unstedung badurch, bag Trippergift in die Augen gefommen ift, ober plögliches Aufhören, Stopfung eines vorbans benen Trippers.

Berlauf. Schneller ober langfamer, je nach ben Umftanten.

Se

rafcher, befto gefährlicher. Es fann fogar, wenn nicht ichleunige Gulfe

fommt, das Auge verloren geben.

Seilversahren. Es tommt hauptsächlich darauf an, den Tripper in den Geschlechtotheilen (wieder) hervorzurusen. Dieses geschieht imsmer, wenn man den Lebenswecker sofort im ganzen Rücken, auf den Unsterleib und die innern Seiten der Oberschenkel applizirt. Außerdem mag man 1—2 Züge hinter jedes Ohr einschnellen. Man muß sich hinsichtlich der Diät und sonstigen Vorsichtsmaßregeln genau nach den Vorschriften halten, die unter der Rubrit "Luftsenche" (Sphilis) ansgegeben sind. Die Geschlechtstheile muffen recht warm gehalten werden. Die Augen sind mit nicht zu kaltem Basser zu reinigen. Dabei Ruhe und dunkles Zimmer.

o. Syphilitische Augenentzündung (O. syphilitica).

Symptome. Allgemeine, doch nicht zu ftarte Röthe des Augapfels mit einem Gefäßfranz um die hornhaut; Schmerzen Abends, Morgens gewöhnlich teine; die hornhaut trübt sich und später erscheinen Gesschwürchen auf ihr, welche auch am freien Rande der Regenbogenhaut auftreten können; die Pupille ist verzerrt, das Sehvermögen gestört.

Urfachen. Allgemeine im Körper befindliche Benerie. Gie ift alfo eine gang andre, als die vorige und ebenfalls leicht zu erkennen.

Berlauf. Aebulich wie bei ber vorigen, aber langfamer.

Beilverfahren. Upplifationen gang wie bei ber vorigen, aber auch im Naden und in hartnädigern Fällen auch in ber Schläfengegent. Dabei schmale Roft und (bamit bas sphilitische Gift aus bem Körper entfernt werde) sorgfältige Unterhaltung bes Schweißes. Ferner weisen wir auch hier auf die Rubrit "Yustsenche" (Sphilis) hin.

p. Egyptische Augenentzündung (O. ægyptiaca s. bellica).

Symptome. Stimmen fast ganz, wenigstens Anfangs, mit denen bei Angenentzündung der Neugebornen überein. Auf der innern Seite des untern Augenlides hervorragende Pupillarkörper. Die Schmerzen steigern sich hald anßerordentlich, und das Sehvermögen ist fast ganz aufgehoben. Wird nicht die richtige Hulfe geboten, so erreichen endlich alle Zufälle den höchsten Grad. Das obere Augenlid schwillt außerordentlich an und das untere legt sich wulftig um und schließlich geht das Auge verloren. Gewöhnlich werden beide Augen befallen.

Urfadjen. Gie ift ursprünglich in Egypten gu Sanfe, von woher fie durch das heer Napoleons 1798 nach Europa hernbergebracht wor-

den ist. Meist wird bas Militär bavon befallen, wozu schlechte Luft, Unreinlichkeit n. s. w. durch bas Zusammenleben in Rasernen, Strapazen, enge Halsbekleidung, schwere Ropsbedeckung n. bgl. die Beran lassung geben. Da die Rrankheit sehr ansteckend ist, kann sie sich rasch epidemieartig, verbreiten.

Berlauf. Bald febr ichnell, bald langfamer. Sat fie ichon langer bestanden, so ist eine raditale Seilung febr ichwer.

Scilverfahren. Man vermeide vor Allem bie begünstigenden Ursachen. Den Lebensweder applizire man im ganzen Rüden und Naden, auf die Banchstäcke und die Baden, sowie hinter die Ohren. Bemerkt man nach 24 Stunden noch teine Besserung, so füge man noch einige Büge auf die Schläfengegend binzu. Das Auge wird forgfältig und recht oft mit lauem Wasser gereinigt. Auf die Augenlider Aufschläge von kaltem Basser, dem etwas kölnisches Basser (Eau de Cologne), zugesett ift.

Unmerfung. Es gibt zwar noch einige aubre Arten von Angenentzundungen; allein wir durfen uns auf obige beschränken, ba jene entweder mit der einen oder andern der beschriebenen in ihren hauptspmptomen übereinkommen und bann auch ebenso behandelt werden, oder Die Begleiter irgend einer Krantheit, 3. B. ter Masern, der Pocken, sind, wo sie bann bei Beseitigung dieser Krantheiten ebenfalls verschwinden, und für solche Fälle muß ich auf die in diesem Lehrbuch gegebenen allgemeinen Regeln verweisen.

#### 2. Angenschleimfluß.

(Blennorrhæa oculi.)

Dieser Uebel hat die größte Aehnlichkeit mit einer Augenentzundung; es unterscheidet sich aber von derselben dadurch, daß hier auf der Bindehaut Papillen (Bärzchen) entstehen, welche die Röthe des Auges verursachen, während diese bei Entzündung von Gefäßen berrührt; ferener wird hier der Schleim von der Bindehaut abgesondert, bei Entzünstungen aber nur von den Drüsen der Lider.

Symptome. Bindehaut sehr roth, verdidt, mit Warzden besett; beftige Schwerzen; Lichtscheu; Sehvermögen ist oft ganz gestört. Dabei beständige Schleimabsonderung. Der Schleim ist ansange bunn, weiß, wird aber immer zäher und zulett eiterartig; er ist so schleims ergibt Geschwüre erzeugen kann. Aus der Beschaffenheit des Schleims ergibt sich die größere oder geringere heftigkeit des Uebels. Je wässeriger der selbe ist, besto gelinder sind auch die übrigen Symptome und besto leichs

ter die ganze Krankheit; je zäher, je mehr eiterartig der Schleim, besto beftiger und gefährlicher ist das lebel.

Urjaden. Die Krantheit erscheint selten von selbst, meist in Folge schlecht behandelter oder vernachlässigter Entzündungen, namentlich der rheumalischen, gichtischen und ftrophulosen.

Berlauf. Wird recht bald das richtige Mittel angewandt, so geht die heilung leicht und gut von Statten; ein je böheres Stadium das Uebel aber schon erreicht hat, desto größerer Sorgsalt und Energie bedarf es, wenn keine dauernden Nachtheile zurückbleiben sollen. Bei Bernachelässung oder verkehrten Mitteln können Geschwüre, Verwachsungen, Narben, Verdunkelungen zc. bis zur Zerstörung des ganzen Auges die Folgen sein.

Seilverfahren. Applikation des Lebensweders im gauzen Rüden, Naden, auf ter Bauchfläche und hinter die Ohren, nebst Aufschlägen von kaltem Basser auf das Auge genügen, so lange der Schleim noch dünnflüssig ift. Sat berselbe aber schon eine zähere Beschaffenheit erstangt, so müssen die genannten Einschnellungen sehr reichlich ausfallen, dabei in der Schläsengegend 2—3 Züge und unterhalb des Auges (jestoch licht das Lib berühren) mehrere Punktationen mit dem Lebensweder ohne Deleinreibung, welche letztere täglich zu wiederholen sind. In diesem Stadium dürsen auch die Ausschläge nicht kalt, soudern müssen lauwarm sein. Der Schleim ist in allen Fällen viertelstündlich mitstels lauwarmen Bassers aus dem Auge zu entsernen.

#### 3. Bluterguffe im Auge.

(Hæmorrhagiæ.)

Blutergüsse können stattfinden a) unter der Bindehaut, b) in die Augenkammer, c) zwischen Aderhaut und harten Augenhaut, selten zwischen Aderhaut und Nephaut.

Spmptome. a) Das Blut liegt zwischen ber harten haut und ber Bindehaut, hat lettere aufgetrieben und schimmert durch.

- b) Man sieht bas Blut, wenn man ins Innere bes Auges blidt; bei Bengung bes Kopfes verändert es seine Lage. Wenn es sich mit ber mafferigen Feuchtigkeit mischt, so erscheint eine gelbliche Flüssigkeit.
- c) Ist schwerer zu erkennen: meist aber sind die Ursachen berart, daß man daraus leicht auf einen Bluterguß schließen kann. Theilweise oder gänzliche Störung des Sehvermögens; Erbliden von schwarzen, braunen oder rothen Bildern im Gesichtsselbe.

Urfachen. Mechanische: Schlag, Stoß u. f. w. Sodann Störung des Sämorrhoidal- oder Menstrnalblutflusses, heftiger Blutandrang nach dem Ropfe, Neigung zu Blutungen, wie sie durch ftorbutische oder gichtische Säfteentartung entstehen u. dgl.

Berlauf. Nach der heftigkeit mehr oder minder laugsam, bei geshöriger Borsicht meist immer gunstig. Das ergossene Blut wird aufgessaugt und die Krankbeit ist geheilt. Will man sich aber vor Rückfällen (die gewöhnlich immer heftiger und bedenklicher werden) schützen, so mußman auf hebung des Grundübels hinwirken.

Seilverfahren. Muß sich ganz nach der Veronlassung richten. Rur bei Ergüssen, die aus mechanischen Ursachen entstehen, kann man hinter den Obren (und im Nacen) operiren. Bei Blutaudrang nach dem Kopfe applizirt man zur Ableitung im ganzen Rücken und auf die Waden. Ift Gicht, Storbut, Sämorrhoidals oder Menstrualstörung die Ursache, so wende man die bei den betreffenden Augenentzundungen angegebenen Applikationen an. Im Beginne des lebels sind katte Ausschläge angebracht; dabei große Ruhe des Auges sowohl, wie des ganzen Körpers.

#### 4. Wafferaufammlungen im Ange.

Wir unterscheiben vier Arten: a) Serösen Erguß in und unter die Bindebaut (Chemosis); b) Wassersucht der vordern Augenkammer (Hydrophthalmus anticus); c) Wassersucht des Glaskörpers (Hydrops corporis vitrey); d) Wassersucht des ganzen Augapsels (Buphthalmus).

Symptome. a) Auf dem Angapfel erblickt man eine, meist ringförmig um die hornbant verlaufende, Geschwulft. Dieselbe ist nicht schmerzbaft, elastisch, gelblich, mehr oder weniger durchsichtig, auch die Lider sind gewöhnlich dabei angeschwollen.

- b) Die Wassermenge in der vordern Augenkammer treibt die hornbant bervor und drängt die Regenbogenhaut zurud; beide erscheinen also weiter von einander entsernt. Die hornhaut ist dabei gläuzend, verdunt, mehr gewölbt, daher Aurzsichtigkeit; bei Trübung der Flussigteit hört aber das Sehvermögen mehr oder minder auf.
- c) Die hornhaut ist normal, aber die Regenbogenhaut vorgedrängt. Der hintere Theil des Augapfele ist größer geworden, dabei hart; ber Blid starr. Das Sehen ist gestört oder gang aufgehoben.
  - d) Bereinigt bie Symptome von b und c.

Ursachen. Selbstständig treten diese Uebel nur äußerst selten (a niemals) auf. Sie sind entweder (namentlich a) Begleiter, resp. Folsen von vernachlässigten oder schlecht behandelten Entzündungen, oder haben in Allgemeinkrankheiten (Sästeverderbniß, Leberkrankheiten, gestörten hämorrhoidals und Menstrualflussen, zurückgetriebenen hautsbesonders Kopsausschlägen u. dgl.) ihren Grund.

Berlauf. Man begreift leicht, daß die Krantheit von a bis el immer bedeutender und bedenklicher wird. Ift a nur ein unbedeutendes
llebel, so bieten die andern drei die größte Gesahr, wenn nicht rasch die
nöthige Hulfe kommt. Schon durch den mechanischen Druck des angesammelten Bassers können die zarten Gebilde im Innern des Auges
zerstört werden; hierdurch, sowie durch das mögliche Bersten des Augapfels ist der Kranke des Gesichtes für immer beraubt, wenn anch nicht,
wie ebenfalls geschehen kann, dadurch Beranlassung zu serneren Entartungen, die die umliegenden Theile ergreisen und noch anderweitige Gefahren bieten, gegeben wird.

Seilverfahren. Dies muß fich gang nach ber jedesmaligen Urfache richten. Besteht Diefelbe in einer Entzundung, fo behandele man Diefe wie oben angegeben, aber immer febr energifch. Bei Samorrhoidalund Menstrualstörungen, Krabe u. f. w., findet man ebenfalls die Allgemeinbehandlung unter den betreffenden Augenentzundungen. Diesen muffen bier aber immer auch Ginschnellungen hinter Die Ohren und in ber Edläfengegend gemacht werden, fowie (ausgenommen bei a) trodne Punttationen unter- und oberhalb bes Muges. Dabei merte man fich noch, daß in folden Fällen naffe Aufschläge niemals gestattet find, fondern daß das Ange mit trodnen, gewärmten Tuchern bebedt werden muß. Beicht eine etwa vorhandene Berftopfung nicht bald nach ber Applifation des Lebensweckers, so nehme man einige Tage lang ein leichtes Abführmittel ein. Ift es aber freilich erft soweit getommen, daß das Berften des Anges jeden Angenblid erfolgen fann (was bei rechtzeitiger Anmendung unferes Berfahrens wohl niemals gu befürchten fteht,) fo bleibt nichte übrig, als bag die hornbaut durchstochen und bas Baffer abgelaffen merbe; an eine mirtliche Beilung ift dann aber fcmerlich mehr zu benten. Bur Berbutung von Rudfallen ift es bei Diefen Uebeln besonders nöthig, noch einige Zeit nach der Genefung mit der Allgemeinbehandlung fortzufahren.

#### 5. Eiteraufammlung im Auge.

(Hypopyon.)

Symptome. Der Eiter, gebildet durch Ausschwitzungsprodukte bet Entzündungen, lagert sich innerhalb der Kammern ab. Mau erblickt benselben, wenn nur wenig vorhanden, als einen gelben Streisen am Grunde der Kammer. Je mehr sich ansammelt, besto größer wird dieser Streisen; nicht selten ist die ganze Augenkammer damit angefüllt, wo dann natürlich das Sehvermögen schwindet. Ist der Eiter ziemlich flussig und füllt er nur einen Theil der Kammer, so folgt er den Bewesqungen des Kopfes. Schmerzen verursacht der Eiter an und für sich nicht.

Urfachen. Der Giter im Auge entsteht nur durch heftige Entzunbungen, welche auch bie innern Gebilde bes Auges ergriffen haben.

Berlauf. Meist gutartig. hebung ber zu Grunde liegenden Entzündung bringt auch ben Eiter ziemlich rasch zur Auffaugung.

Scilverfahren. Die Behandlung ber betreffenden Entzundung (siehe biese) genügt, einige Zuge in ber Schläfegegend beschleunigen bie Resorption.

#### 6. Gefdwure und Gefdwulfte der Angen.

Wir übergehen hier diejenigen, welche sich mit oder in Folge einer der oben abgehandelten Entzündung entwickeln, da in solchen Fällen die Behandlung der Entzündung genügt.

#### a. Das Gerstenforn (Hordeolum.)

Eine entzündliche Anschwellung am obern Augenlidrande, die den Namen von ihrer Form hat. Berursacht oft nicht unbedeutende Schmersgen, reichliche Schleimabsonderung und Anschwellungen bes gauzen lides.

Urfachen. Reiz ber Augenlider, Erfaltung, Störungen der Ber-

Berlauf. Das Gerstenkorn verschwindet meist ziemlich bald burch Bertheilung ober Giterung.

Seilverfahren. Gine Einschnellung hinter bas Dhr ber betreffenten Seite, nehst häufiger Reinigung mit lauwarmem Wasser genügt in der Regel. Bei Menstrualstörungen und Magenbeschwerden muß bas Verfahren gegen diese lebel gerichtet sein, sonst kehrt das Hordcolum öfters wieder. b. Eiterbläschen der Augenlider (Eczema s. Crusta lactea palpebrarum).

Rleine, gelbliche Bläschen, welche meist auch über einen größeren Theil bes Gesichts sich erstreden, plagen, Rrusten bilden, in einander fließen und bei Vernachlässigung eine bedeutende Entzündung des Auges zur Folge haben fonnen.

Seilverfahren. Upplikation des Lebensweckers im Racken und hinster die Obren. Dabei große Reinlichkeit, Ubwaschung mit lauwarmem Baffer.

c. Blutgesch müre. (Furunculus und Carbunculus).

Sie unterscheiben sich nur durch ihre heftigkeit. Unter ber haut sitende, harte, umschriebene Geschwulft. heftiger Schmerz, Fieber, Schaudern, Schwäche, oft Dhumachten.

Urfachen. Säfteentartung, am häusigsten durch Ausschweifungen entstandene; Austedung, am gefährlichsten die durch den Stich eines Insetts, nachdem dieses an dem gistigen Ause eines Thieres gesogen hat. So daß llebel durch den Stich oder Biß eines Jusettes oder durch Ber-wundung eines giftigen Gegenstandes, als rostigen Nagel 2c., eutsteht, so wasche man die Stelle sofort mit etwas Ammoniaf aus, welches man, besonders bei der heißen Jahreszeit, stets bei sich tragen soll.

Berlauf. Wird nicht rasch und entschieden mit ben richtigen Mitteln eingeschritten, so tann bas lebel sehr gefährlich werden, große Zerftörungen und Brand verursachen.

Seilverfahren. Kräftige Applitation bes Lebensweders im ganzen Rüden, auf die ganze Bauchstäche, im Naden und hinter die Ohren. Ist das Geschwür erst im ersten Eutstehen, so mache man fortwährende Aufschläge von kaltem Wasser. Entwidelt es sich aber dennoch immer weiter, so müssen warme Wasser und Breiausschläge an die Stelle treten, um die nicht mehr zu verhindernde Eiterung zur raschen Entwide-lung nach Anßen zu bringen. Das Geschwür muß ferner, wie jedes ansdere größere, möglichst bald durch einen Einschnitt geöffnet werden. Der Eiter zo. ist durch lauwarmes Wasser abzuwasschen; die warmen Ausschläge sind fortzuseßen. Um besten macht man dieselben aus warmem Wasser, dem man die Hälfte Essig zuseht. Der Patient genieße dabei eine nährende, fräftige Kost nehst gutem Wein. Unter dem diesinsizirenden Einslusse der Lebensweder-Operationen gehört bei Beobachtung dieser Regeln ein übler Ausgang zu den größten Selstenheiten.

#### d. hornbautgeschwäre (Ulcera corneæ).

Sie find oberflächlich oder tiefer eindringend, mit oder ohne Eiterbildung. Je mach der heftigfeit begleitet sie Entzundung der Bindehaut, Rothe, Schwellung oder Krampf der Lider u. dgl.

Ursachen. Berletzungen, Catarrh, Angenfchleimfluß. Gie tonnen auf eine Entzündung folgen, die Blattern, Masern und manche ähnliche Krankheiten begleiten, oder auch durch Säfteentmischung, besonders durch Strophulosis, veranlaßt werden.

Berlauf. Je nach der heftigfeit und dem Grundleiben. Sind sie fehr tief eindringend, eiternd und werden sie nachlässig oder unrichtig behandelt, so können Vernarbung, Trübung, Berstörung der hornhaut, wodurch das Sehvermögen mehr oder minder verloren geht, folgen.

Seilverfahren. Muß sich gang nach ben Ursachen richten; man sehe darüber die verschiedenen Entzündungen. Operationen hinter ben Ohren und in der Schläfengegend sind bier immer von Nuben. Reisnigung des Auges mittels lauwarmem Wassers, Rube, gleichmäßige Temperatur, reine Yust und Abhaltung des Lichtes sind stets unumgangsliche Erfordernisse.

#### e. Weschwülste, gutartige, bes Auges.

Es find hierzu die Balggeschwülfte, Fett-, Fafer- und Wefäßgefcmulfte zu rechnen. Gie tonnen fich an ben Augenlidern, ber Bindebant, hornhaut (feltener) und ben Thranenorganen befinden. Bon ten bosartigen Geschwülften (bem Rrebs) find fie theils burch ihre Farbe, Gestalt, größere Berschiebbarkeit u. f. m., theile aber baburch zu unterfcheiben, bag beim Rrebe immer eine febr große Cafteentartung im gangen Körper vorhanden ift. Diefe Unterschiede find allerdinge nicht vermogend, ben Laien immer richtig zu leiten. Auch ber Renner bat, um ein bestimmtes Urtheil abzugeben, febr oft nötbig, alle Umftanbe und Berbaltniffe reiflich und genau zu ermägen. Die ermahnten Geschwülfte konnen auf die verschiedenste Weise entsteben. Die mannigfachften allgemeinen fomobl, ale Potaltrantbeiten, tonnen bagu Beranlaffung geben. Wir find aber überzengt, bag in ben allermeiften Fällen Eingriffe mit Meffer, Aetmitteln, Ginträufelungen (Belladonna u. bgl.) in bas Auge fculb an ihrem Entstehen find, und baff, wenn jedes Uebel rechtzeitig nach unferer Methobe behandelt murbe, Diefe Gebilbe gu ben Geltenheiten geboren murben. Freilich konnen fie auch burch jebe mechanische ober demische Berletung hervorgerufen werden, und in fehr feltenen Fällen angeboren sein; allein das betrifft doch nur die große Mindergahl derfelben.

Aus dem Gesagten erhellt, daß ein Seilversahren, welches sich stets nach den Ursachen und den obwaltenden Umständen richten muß, hier nicht wohl gegeben werden kann. Man wende sich in solchen Fällen immer an einen tüchtigen mit dieser Seilmethode vertrauten Arzt.

#### f. Beschwülste, bosartige (Rrebs), des Anges.

Symptome. Der Augenkrebs kann sich an allen äußeren Theilen des Anges (den Lidern, der Bindehaut, der Ihränendruse), aber auch auf der Nethaut entwickeln. Er erscheint an diesen Stellen meist als weicher Krebs, Markschwamm. hat er seinen Sit an den äußeren Theilen, so ist er ziemlich leicht zu erkennen. Von den andern Gesschwülsten unterscheidet er sich:

- a) durch sein tieferes Eindringen in die Gewebe, in Folge dessen er sich nicht leicht mit der Haut verschieben läßt;
- b) durch seine Gestalt, da er höckerige (maulbeerartige) Bucherun= gen darstellt;
  - c) burch seine dunkelrothe oder auch schwarzblaue Farbe.

Auf der Nethant ist er—im Beginn wenigstens—weit schwerer zu entbeden. Es stellt sich mehr und mehr zunehmende Erblindung ein. Sieht man durch die Pupille, so bemerkt man einen bellen, gelblichen Schein. Später wird diese Linse nach vorn gedrängt und die Pupille verzerrt sich; der ganze innere Augapfel unterliegt der allmäligen Zersftörung.

Die Schmerzen sind stechend, Anfangs sehr gering. Da ber Krebs überall in einer allgemeinen Sästeentmischung (ganz ähnlich der strophulösen), seinen Grund hat, so hat man hieran einen ziemlich sichern Unhaltspunkt für das Urtheil.

Urfachen. Die allgemeine Ursache ift immer, wie gefagt, eine Säfteentmischung. Die Beranlaffung zur Entstehung des Krebses geben in den meisten Fällen mechanische oder demische Berletungen, mögen es nun zufällige oder angenärztliche sein. Biel seltener entwickelt er sich freiwillig.

Berlauf. Dieses lebel endete bisber wohl immer mit Berlust nicht nur des Auges, sondern auch des Lebens. Die oft unternommene Fortschneidung, die Ausrottung des ganzen Augapsels, nüt nichts; denn bald kehrt der Krebs an derselben oder einer andern Körperstelle wieder und wuchert dann um so rascher. Bei ber Behandlung mit bem Lebensweder ist noch eine Aussicht auf heilung vorhanden.

Seilverfahren. Ift das llebel schon in ein böberes Stadinm getreten, so mussen auch wir von einer wirklichen heilung abstehen, und
dieses Mittel kann nur noch dazu dienen, das Leben des Patienten möglichst lange zu erhalten. Unders ist es bei beginnender Kraukheit. Da
mit der Säfteverbesserung die Ursache des llebels eutsernt ist, so kann
anch dieses natürlich nicht fortbestehen, und da dieses Berfahren auerkannt auf die Sästeverbesserung von außerordentlichem Einsluß ist, so
sieht man, daß die Genesung von dieser bisher unheilbaren Kraukheit in
das Bereich der Möglichseit gehört.

Die Applikation bes Lebensweders wird baber in ber hauptsache im ganzen Rücken und Nacken, auf die ganze Magen- und Bauchstäche, auf die Oberschenkel und hinter die Ohren stattfinden muffen. Es sind ins bessen nach den Umständen auch bier so maucherlei Modistationen ersforderlich, daß jede solche Kur von einem guten Arzte geleitet werden muß. In allen Fällen sind jedoch gute, nährende Rost, größte Reinslichteit am ganzen Körper und der Ausenbalt in gesender Luft nothswendige Bedingungen für ein glückliches Gelingen der Aur.

#### 7. Trübungen und Verdunfelungen der brechenden Angenmedien.

Bon ben Trübungen der mäfferigen Feuchtigkeit, welche burch ben Erguß fremder Substanzen in Dieselbe entstehen, ift schon bie Rebe gewesen. Wir betrachten baher bier die Berbunkelungen ber horn bant,
ber Linse und bes Glasförpers.

#### a. Hornhaut.

Die Verdunkelungen derselben können sehr mannigsacher Art sein. In erster Keihe steht das Augenfell (Pannus), eine doukelrothe, von Aederchen dursette, theilweise oder ganzliche Trübung, welche von abgelagerten Ausschwihungsprodukten herrührt. Als Ursachen sind zu nennen: Fremde Reize, schlecht behandelte Eutzündung, Stropheln, Kämorrhoidal- und Menstrualktörungen u. dal.

Die ferneren Trübungen sind ebenfalls theils vollständige, theils unvollständige ober Fleden. In jenen gehört die bleiche, neblichte, nicht ganz undurchsichtige (Obscuratio nubosa) und die weiße, undurch sichtige (Obscuratio opaca). Die Fleden können größer ober kleiner sein. Bei alten Leuten entsteht oft am untern Rande der hornhaut eine schmale, halbmondsörmige

Berdunkelung, der Greisenbogen (Arcus senilis). Wie die vollständigen Trübungen können auch die Fleden ranchicht, neblicht, ets was durchsichtig (enubecula) oder ganz weiß und undurchsichtig (Nephelium) oder weiß, undurchsichtig und erbaben (Perla) sein. Sie sind serner entweder oberstächlich oder tief in das Gewebe der Hornhaut eindringend. Endlich sind hierher auch noch die nach Geschwüren oder Berletzungen zurückgebliebenen Rarben zu zählen. Es versteht sich von selbst, daß die Wirkungen dieser Trübungen eine größere oder gezingere Beeinträchtigung des Sehvermögens bis zur gänzlichen Aushebung desselben ist.

Die Urfachen sind febr mannigfaltig. Entzündung, mechanische und chemische Verletzungen (operative Eingriffe), Einträusellungen, besonders metallbaltiger Flüssigkeiten; ferner Spphilis, Stropheln, Rheusmatismus, Gicht, unterdrückte Hautausschläge, gestörte Absonderungen a. dgl.

Rur die allerwenigsten berartigen lebel sind nach bem alten Versaheren heilbar und gebeilt worden. Wenn man die Ursachen betrachtet und die Wirkung des Lebensweckers kennt, so wird man einsehen, daß berselbe anch bier das vortrefflichste und fast immer bulfreiche heilmittel bildet. Es ist indeß in sehr vielen Fällen ziemliche Ansdauer nöthig, und nur wo schon gar zu viele anderweitige Medikamente angewandt worden, ist wenig Ersolg mehr zu hoffen.

Das Seilverfahren muß sich natürlich ganz nach der jedesmaligen Ursache richten und kann deshalb bier unmöglich für alle Fälle angegesen werden, und selbst dann würde der Yaie oftmals fehlgreifen. Unshaltspunfte für die vorläusige Behandlung findet man in den vorhergeshenden Kapiteln; man ziehe aber sobald wie möglich einen mit dieser Methode vertrauten Urzt zu Rathe, denn je jünger das llebel ist, destorascher kann es beseitigt werden.

#### b. Rryftall=Linfe.

Die Verdunkelungen der Krystall-Linse sind allgemein bekannt un= ter dem Namen:

#### Der grave Staar (Caturacta).

Nach dem Sipe der Trübung, worin dies llebel seinen Grund bat, theilt man den grauen Staar ein in 1) Yinse nstaare (wo die Yinse selbst getrübt, ihre Kapsel aber gesund ist) und zwar Kern=, Ninden= und Kernrindeustaare, deren Unterschied sich aus dem Namen ergibt; 2) Rapsel staare (wo die Liuse selbst gesund, die Kapsel getrübt ist)

und zwar kann die vordere oder die hintere Rapselwand ergriffen sein; 3) Rapsellinsen staare, wo die Trübung sich über Rapsel und Linse zugleich erstreckt.

Es gibt ferner einen weich en und einen harten Staar. Jener ist entweder der fäsigte Staar, von der Consistenz einer diden Gallerde, oder der flüssige (Milch =) Staar, in welchem Falle die Linse gleichsam geschmolzen ist; dabei nimmt die Linse an Umsang zu. Beim harten Staar ist die Linse hornhartig, ja sie kann so hart wie Knochen oder Stein werden, wobei dieselbe sich stete verkleinert.

Der Staar kann ein theilweiser oder totaler, ein beginnender oder ausgebildeter, ein angeborner oder erworbener, ein reiner oder mit andern Uebeln versbundener sein. Alle diese Umstände hat man als Eintheilungsgründe benut, welche Klassisitätionen wir hier aber füglich übergehen dürsen. Er befällt meist beide Augen bald nach einander.

Symptome. Die Berduntelung entsteht in den allermeiften Fallen nur allmälig. Der Patient beginnt alle Wegenstände wie burch einen feinen Schleier gu feben. Diefer Schleier wird immer bichter; ein Nebel lagert fich vor feine Ungen, ber einfach grau ober auch verschieben gefarbt' fein tann. Manchmal erblidt ber Krante Feuerfunten, Strahlen u. bgl. Die Berduntelung schreitet nun nach und nach fort bis gur völligen Blindheit, mobei jedoch meift noch Licht und Finfterniß unterschieden wird. Da die Linse in ber Mitte am bidften ift, so ift bie Trübung bier am größten, ber Rand mehr burchsichtig. Durch lettern bringen baber mehr Lichtstrahlen ind Auge, und ber Rrante erblidt barum die feitwarte von ihm fich befindenden Wegenstande noch am beutlichften. Aus bemfelben Grunde fieht ber Patient an einem bunflern Drt ober wenn bas Huge beschattet wird beffer als bei vollem lichte, weil im Dunkeln fich bie Pupille erweitert und bann burch ben burch= fichtigern Linsenrand mehr Lichtstrahlen eindringen tonnen. Staarblinde fuchen baber ben Schatten, tragen breitframpige Bute, fenten bas Saupt, foliegen halb die Liber u. bal. Schmerz ift nicht vorhanden. Daß nach ber Urt bes Staars biefe hanpterscheinungen fich vielfach abandern tonnen, verfteht fich von felbft, und wird man leicht biefe Dobifitationen ben Umftanden nach bestimmen tonnen.

Blidt man nun in das franke Auge, so nimmt man dicht hinter ber Pupilte die Trübung wahr. Dieselbe ist Ansangs nur gering, nimmt aber zu im Verhältniß der Gesichtsabnahme. Die Farbe der Trübung ist weißlich, grau oder gelblich, nur selten röthlich oder braun; die

Form und der Umfang verschieden nach den oben genannten Arten. An der Regenbogenhaut und der Pupille ist feine Abnormität zu bes merken.

Ursachen. Rur sehr selten entsteht ber graue Staar durch äußere Berletungen oder Erschütterungen; wohl aber kann ein anderes Augensübel, oder vielmehr die verkehrte Behandlung desselben die Beranlassung geben. Am meisten ist auch dieses llebel in einer Säfteentartung, bei welcher der Krantheitisstoff sich auf die wenig Widerstand bietende Linse ablagert, begründet. So können Rheumatismus, Gicht, Strophelu, Sphilis, zurückgetriebene Hautausschläge u. bgl. diesen Staar zur Folge baben. Uebrigens befällt er ältere Personen leichter, als jüngere, und das männliche Geschlecht häusiger, als das weibliche. Ist derselbe ausgeboren, so dünkt es und sehr wahrscheinlich, daß die schlechte Beschafsfenbeit der mütterlichen Säfte die Schuld trägt.

Berlauf und Seilverfahren. Der grane Staar ift immer eines ber bojeften Augenübel. Die Mergte fagen, Raturheilung tomme nie= male vor und eperiren deshalb bas Muge, indem fie durch einen Ginschnitt Die linfe berausgieben oder niederbruden. Gie gefteben indeg felbft, baß Dieser außerst gewaltsame Gingriff in ein so gartes Organ unter hunderten von Umftanden gar nicht vorgenommen werden burfe, in hunderten von Fällen vergebens gemacht werde. Und hat ein Staar= franter einmal wirklich durch die Operation fein Geficht wieder erlaugt, fo ift es boch nur ein fehr geringer Erfat fur bas gefunde Augeulicht; benn nun ift bas Gleichgewicht bes Cehorgans geftort, eine ber brechen= ben Medien fehlt, und die icharfen Converbrillen vermögen bafur boch nur einen fehr geringen Erfat ju leiften. Freilich hatten bie Mergte bis ju ber Erfindung bes Lebensmedere Recht; benn eine geringe Soffnung ift beffer, ale gar feine, und die Materia medica befitt tein Mittel, welches im Stante mare, Die Ernahrung fo gu fraftigen, Die Reforption fo ju beforbern und ben Rrantbeitoftoff fo auszuleiten, bag in Folge Deffen auch Die frante Rrnftall-Linfe zu neuem leben erwachte und fich wieder aufhellte. Unfer Beilmittel aber vermag bies, vermag auf Die Linfe in berfelben Beife, wie auf andere innere ober außere Rorperge= bilde gu mirten, und wenn bas llebel noch nicht gar gu lange bestanden hat, ber Rrante nicht zu alt ift, verfehrte Mittel, noch nicht zu übel auf ihn eingewirft haben, fo durfen wir ihm die völlige Biedererlanguna feines Augenlichtes in Aussicht ftellen. Bas aber bas Berfahren be= trifft, fo find mir genothigt, auf bad unter a Befagte zu verweisen

#### 'c. Glastörper.

Die Verdunketungen besselben sind ziemlich häusig. 3hr Umfang it verschieden: Punkte, Fleden, Faden. Je nach der Form und ber Größe ist auch die Störung des Sehvermögens verschieden. Bom grauen Staar unterscheiden sie sich, ba die Trübung dicht hinter ber Pupille nicht vorhauden, leicht, schwerer vom schwarzen, boch gibt es auch hier manche Anhaltspunkte (siebe: Schwarzer Staar).

Meist haben sie ihren Grund in Blutergussen und das Seilversahren hat daher die Aufgabe, den Andrang des Blutes vom Kopse, resp.
dem Auge, abzuleiten. Daher also Applifationen des Lebensweckers im Ruden und Naden, auf den Unterleib und die Waden. Dabei Rube
des Auges und des ganzen Körpers, nebst einer leichten, nicht zu nahrhaften Kost. Das Auge werde beschattet, aber weder verbunden, noch
mit faltem Basser gewaschen.

#### 8. Die nervofen Augenübel.

Alle Theile des Anges, zu welchen Nervenfasern führen, sind solchen Erkrankungen ausgesett. Da die Nephant ganz und gar aus Nervenselementen besteht, so gehören die Krankheiten derselben stets in diese Kastegorie. Es gibt eine große Anzahl von Nervenleiden des Auges, welche bald nur einen, bald mehrere Theile gleichzeitig befallen und entweder auf Schwäche, oder auf Ueberreizung der Nerven beruhen.

- a) Lähmungen der (Bewegunges) Nerven, welche die Schut; und Gulfsapparate der Augen verforgen (f. Anatomie), tonnen zur Folge haben.
- 1) Unvermögen, das obere oder das untere Augenlid zu heben.
- 2) Unvermögen, den Augapfel nach oben oder unten, nach Rechts ober Links zu richten (Schielen).

Diese Fehler können natürlich combinirt und complizirt sein, wobei es barauf ankommen wird, ob mehr ober weniger, und welche Nervensafern gleichzeitig an der Lähmung Theil nehmen. Schmerz braucht nicht dabei vorhanden zu sein, doch fann auch mit diesen Nervenstörungen solcher sowohl an den Augen selbst, als an den Bähnen, den Ohren, im Ropfe oder Gesichte empfunden werden.

b) Ueberreizung ber unter a) bezeichneten Nerven geben fich als Rrampfzustände zu erkennen. Der Krampf kann ein stetiger sein, b. h. er kann in dauernder Zusammenziehung eines ober mehrerer Muskeln bestehen und zwar a) des Lidmustels, wodurch

das Auge sich mehr oder weniger vollständig schließt; b) des Dber = libbebers, welche das Schließen des Auges unmöglich macht; c) der Augenmusteln, in Folge bessen der Augapsel nach einer Richtung gestellt bleiben muß (frampshaftes Schielen).

Der Krampf kann aber auch ein rythmischer sein, d. h. die Zusammenziehung und Erschlaffung der Musteln geschieht abwechselnd. Wird a) der Lidmustel davon besallen, so entsteht ein Zuden der Augenlider, welches sich bis zu gewaltsamen Blinzeln steigern kann und woran oft noch andre Gesichtsmusteln theilnehmen. Betrifft das llebel b) die Augenmusteln, so rollt der Augapfel hin und her, und das deutliche Sehen ist dadurch gestört.

- c) Allgemeine Schwäche der (empfindenden) Lid- und Ausgenmuskelnerven wird im gewöhnlichen Leben mit Augen schwäch wäche bezeichnet. Das Sehen ist ganz normal; aber das Auge ermüdet äußerst leicht. Borübergehend haben wohl die meisten Menschen schon diesen Zustand empfunden. Nach bedeutender Anstrengung der Augen, namentlich bei Nacht, wird zuerst eine Ermüdung derselben empfunden, dann bei Fortgebrauch tritt Schwere und Schwerz hinzu, Ihränen breschen hervor, Doppelsehen, Berworrenheit, Verdunkelung u. s. w. Das gesunde Auge erholt sich aus diesem Zustande bald wieder und vermag alsdann neue Anstrengungen zu ertragen; das tranke aber verfällt nach ganz turzem Gebrauch in denselben und erholt sich nur langsam wieder. Es kann diese Schwäche mit gänzlicher Empfindungslosigkeit des Lides und der Bindehaut oder auch in andern Fällen mit Schmerzen in diesen Theilen verbunden sein.
- d) Ueberreizung ber unter c) genannten (Empfindungs=) Nerven tritt als Schmerz bes Auges auf, welcher plöglich erscheint, fürstere ober längere Zeit anhält und wieder verschwindet, um später wieder in berselben Beise bas Auge zu befallen. Der sie offenbart sich in einem hohen Grade von Lichtschen, indem die in das Auge fallenden Strahlen alsbald heftigen Schmerz und Krampf verursachen.
- e) Lähmung ober le berreizung ber die Regenbogenshaut versorgenden Nerven fann sich auf dreierlei Weise zu erkennen geben:
- 1) In der frankhaften Er weiterung ber Pupille (Hydriasis). Die Pupille ist sehr groß, oft sieht man von der Regenbogenshaut nur noch einen schmalen Saum. Das Beschatten bes Auges, welches im gesunden Zustand die Pupille enger macht, hat wenig ober keine Wirkung. Der Augengrund erscheint, weil er stärker als normal

belenchtet wird, bleich. Der Patient ist bei hellem Lichte geblendet und fieht nur im Salbduntel ziemlich gut.

- 2) Juder frankhaften Beten gerung der Pupille (Myosis). Sie bildet das gerade Gegentheil von der vorigen. Eindringen von hellem licht hat nur eine geringe oder gar teine Erweiterung zur Folge.
- 3) In bem rythmischen Krampf der Regenbogenhaut (Hippus). Die Pupille erweitert und verengert sich bei diesem llebel in schnellem Wechsel. Geringe Grade haben sehr wenig Unbequemlichteit zur Folge; steigert der Krampf sich aber, so können sowohl Gesichtsstörungen, als auch andere Angenübel (namentlich nervöse) veranlaßt werden.

Alle Die genannten Nervenleiden tonnen auf unendlich verschiedenen Ur fachen beruhen, fo bag es unmöglich ift, fie hier alle anzuführen. Dbenan fteben Diejenigen Rrantheiten Des Rorpers, welche eine abnorme Ernährung ber Nerven überhaupt bedingen. Wir nennen bier nur: Rheumatismus, Wicht, Spphilis, faltes Fieber, Bamorrhoidalbeschwerden, Bleichsucht und gestörter Monatofing, unterbrüdte hautauofchläge und guß= fdweiße, Sypodondrie und Syfterie. Ferner Alles, mas einen diretten oder indiretten abnormen Reig auf Die Augennerven ausübt : Drud an ihrem Ursprung ober Berlauf burch Bermachsung, Weich wülfte u. bgl., Schred, anhaltenbe Wemüthoverftimmung, Entzündungen, Bahnfrantheiten, Wurmreig, Aeg.mittel und Gifte (Belladonna) u. f. m. Endlich alle anhaltenden und bebeutenben Unftrengungen ber Augen: Lefe : ober Berrichtung feiner Arbeiten in zu grellem ober bei ungenügendem Lichte, zu langes Schanen burch Mitrostope oder Fernröhre n. f. m.

Man sieht leicht ein, daß das heil verfahren auf Beseitigung des Grundübels gerichtet sein muß, und daß es daher mehr auf dieses als auf den Namen der Krankheit ankommt. Eben so klar wird es auch Jedem sein, daß es eine Unmöglichkeit ist, in tieser Beziehung alle Fälle hier abzuhandeln. Immer aber wird es nöthig sein, zu unterscheiden, ob Blutandrang nach dem Kopfe besteht oder ob Blutandrangel in demselben zu den veranlassenden Momenten gehört, um -- nehst der Applikation des Lebensweckers im Rücken — in jenem Falle Einschnellungen auf die Waden, in diesem hinter die Ohren vorzunehmen. Damit möge der Patient die Kur vorbereiten, bis er, falls er aus den Prin-

zipien dieser Beillehre das richtige Berfahren nicht felbst herzuleiten versmag, von einem mit dieser Beilmethode vertrauten Arzt Rath erlangen fann.

f. Der schwarze Staar. (Amaurosis.)

Theilweiser ober gänzlicher Verlust bes Sehvermögens in Folge eines Leibens ber Nethant ober bes Sehnerven. Die partielle Blindsheit (Amblyopia) ist meist nur die llebergangsstuse zu der totalen. Die Bezeichnung: "Schwarzer Staar" ist eigentlich nur ein Gesammtsnamen sur äußerst verschiedenartige Sehnervenübel, die nur darin überseinkommen, daß sie den Patienten des edelsten der Sinne berauben. Das llebel ist eben so häusig, als seine Ursachen zahlreich sind, und da hier gerade dieses Heilverfahren, im Gegensaß zu der Medizinalia, seine glänzendsten Siege geseiert hat, so wollen wir versuchen uns etwas ausssührlicher zu verbreiten.

Die Erkennung ber Krankbeit ift nicht gerade leicht; benn ihr Git ift in ben Nerven, tief im Innern bes Anges, welches im liebrigen gang normal fein fann. Bergerrung, Unbeweglichkeit ober abnorme Erweite= rung ber Pupille, welche nach Ginigen fie begleiten foll, ift fehr häufig gar nicht vorhanden ober fann auf gang anderen Urfachen bernben. Die Pupille erscheint indeß mandmal trüber, als im gesunden Buftande; anweilen erblidt man binter ihr einen graulichen hintergrund, welcher aber fo tief im Innern bes Anges liegt, bag nur von einem gang Unerfabrenen eine Bermedifelung mit bem grauen Staar möglich ift. tann man aber baraus auf bas Borhandensein bes lebels ichließen, baß ber Kranke, wenn er einen Gegenstand betrachten will, schielt. Beubtere hat indeffen bergleichen, immer unfichere, Unhaltspunkte nicht nothig. Wenn er einen Blid in das franke Auge wirft und bemerft, wie bas eigentliche Leben, ber Beift, bas Geelische aus bemfelben gewi= den, wie es ihm vorkommt, ale blide er in eine tobte Camera obscura, und wenn er babei ben allgemeinen Körpergustand berüchsichtigt, so wird er fich fagen tonnen : hier hat ber Bertehr ber Geele mit ber Ungenwelt aufgehört; ihre Bermittelungsorgane, Die Nerven, find tobt. - Das ift ber schwarze Staar. -

Der schwarze Staar kann auf sehr verschiedene Art auftreten. Oft vergehen viele Monate oder Jahre vom Beginne des llebels bis zur völsligen Blindheit; oft erscheint lettere plötlich. Folgende sind einige Sauptarten des traurigen Leidens, wobei zu bemerken, daß die Berschiesdenheiten sich nur mährend der Ausbildung zeigen können; denn in dem

Schlugresultat, worin fast alle übereinkommen, ber vollkommenen Blindheit, herrschen feine merklichen Unterschiede mehr.

- 1. Der Krante sieht bei Tageslicht immer schlechter, endlich gar nicht mehr, erhält aber, nachdem die Sonne untergegangen, sein Wesicht wieder. Es hat ihn die Tag blind beit (Nyctalopia) befallen, und selbst im Dunkeln sieht er am Tage Nichts. Dabei ist das Ange sehr empfindlich; Lichtstrahlen reizen es zu Thränen oder Krämpfen und machen Schmerz. Scharse, ungesunde Säste im Körper dursen im Allgemeinen als Ursachen bezeichnet werden.
- 2. Der Kranke beginnt die Gegenstände undentlich, neblicht zu sehen. Das licht ist ihm selbst am Tage nicht start genug, und vom Abend bis zum Morgen unterscheidet er gar Nickts. Dieser Zustand heißt Nacht blindheit (Hemeralopia) und beruht auf Schwäche.
- 3. Der Kranke klagt über heftige Ropfschmerzen, namentlich in der Nähe der Angenbrauen, mit deren Stärke das Sehvermögen in umgekehrtem Verhältniß steht. Dabei Mattigkeit, Schläfrigkeit, Yähmungen einzelner Muskeln, Schwindel. Nun beginnt das sogenannte Mücken seh en (Mouches volants). Schwarze Punkte und kleinere Figuren schweben im Gesichtsselde und entweichen, wenn der Patient sie sirren will. Die Figuren vereinigen sich, verändern ihre Gestalt; es entstehen Striche, Naupen, Schlangen, dann zusammengesehtere Beichnungen, welche allmälig in ein schwarzes Nep oder einen Flor übergehen und die Angenwelt, wie von einem Nebel verbüllt, erscheinen lasesehen und die Angenwelt, wie von einem Nebel verbüllt, erscheinen lasesen. Der Nebel aber wird immer dichter und endlich zur schwarzen Nacht. Zuweilen werden die Figuren auch in verschiedenen Farben oder glänzend, feurig gesehen. Dieses Leiden kann durch sehr versschiedene Ursachen bedingt sein.
- 4. Das Uebel hat erst einen Theil, die Sälfte, der Nethaut befallen. Der Patient sieht daher die Gegenstände auf dem franken Auge nur halb. Salbseh en (Homiopia). Reizzustände liegen demielben zu Grunde.
- 5. Die Krantbeit tritt per i o di fch auf, regelmäßig ober unregelmäßig. Nach Tagen, Wochen ober Monaten, in welchen der Patient ganz gut fieht, wird er plöglich, oft zu bestimmter Stunde, blind. Die Blindheit verschwindet aber nach einiger Dauer wieder, um ebenso zur Zeit zurückzufehren. Magen- und Unterleibäubel, taltes Fieber, Unvordnung in der Menstruation n. dgl. sind gewöhnlich die Urheber.
- 6. Manche Frauen werden während der Schwanger= fchaft jedesmal staarblind. Dieser Zustand kann kurzere oder lan-

gere Zeit, oft sogar bis zur Entbindung dauern. Als Ursache kann man nur eine Idiospukrasie annehmen; entsteht das Uebel jedoch allmäslig, erst gegen Ende der Schwangerschaft, so wird ohne Zweisel wohl eine Blutanhäufung im Kopfe der Grund sein.

7. Der schwarze Staar kann angeboren sein, und in diesem Falle beruht er wohl immer auf solchen Mißbildungen, daß an eine Beilung nicht zu denken ist. Manchmal ist er aber auch erblich, beginnt in einem bestimmten Lebensalter, und auch dann ist die Genesung nur selten zu bewirken.

Indem wir nun einen Blid auf die gewöhnlichsten ber mannigsachen Ursachen wersen, bemerken wir, daß die meisten durch den Lebensweder zu beseitigen sind; doch wird hier noch mehr als in andern Fällen das Alter des Patienten, die Dauer des llebels und die bereits stattgefundene Behandlung von wesentlichem Einfluß auf den glüdlichen Fortgang der Kur sein. Das eigentliche Versahren muß wiederum,
wie leicht einlenchten wird, dem Manne vom Jach zur Leitung überlassen
werden, und können wir nur einige Andeutungen in Vetress der vorbereitenden Behandlung geben, welche aber um so wichtiger ist, als hier
sehr viel auf das frühzeitige Einschreiten ankommt.

In der ersten Art von Ursachen gehören mechanische Berstehungen des Sehnerven oder der Nethant und Unterbrechung der Leitungssähigkeit des erstern. Hierher sind zu zählen: An oten, Gesschwülste und Ablagerungen in diesen Theilen, wo Heilung nur möglich ift, wenn dieselben (wie es freisich meistens der Fall) durch Säfteentmischung (strophulöse, gichtische, suphilitische) entstanden sind und den Nerven noch nicht verletzt haben. Ferner Zerreißung der Nerven durch heftige Ersch ütterungen, Berwundung en 20., wo jeder Heilungsversuch vergeblich sein muß, plösliche, heftige, anhaltende Blendung.

Man applizire ben Lebensweder vorlänfig im ganzen Ruden und hinter Die Ohren.

Die zweite Klasse ber Veranlassungen wird durch mässerige, blutige oder eiterige Ergüsse gebildet. Diese werden fast immer hervorsgerusen durch gestörte Absonderung des Schweißes, der Milch, des Menstrualblutes u. s. w. Sind dadurch noch keine wesentliche organische Verletzungen entstanden, so erfolgt nach hesbung der Ursache die Resortion des Ergossenen und mit ihr die heislung. Operationsstächen sind Rücken und Bauch.

Blutandrang nach dem Ropfe ift eine fo häufige Beranlaffung ber

Krantheit, daß wir ihn als eine britte Klasse anführen. Berbeisgeführt wird berselbe durch mancherlei Störungen der Cirkulation: Hemmung der gewöhnten Blutflüsse, Unterdrückung der Woch enbettreinigung, große, anhaltende Gesmüth verschütterungen, häusiger Genuß sehr ers bitender Nahrungsmittel, viele Arzueien, besondere Gifte, wie Belladonna, Stechapsel, Spium, Mutterforn u. dgl., Blutsegel, Schröpfföpfe und Blasenpflaster am Kopse von Personen, bei benen schon eine Aulage zu Congestionen vorhanden ist u. s. w.

Energische Ableitung burch fraftige Applifation bes Lebensweders auf ben Ruden, besonders ber untern Galfte besselben, und auf Die Baben, ift ber erste Schritt eines richtigen Geilverfahrens.

Eine vierte Klasse von Ursachen wird gebildet durch Blutentmischung, wie sie entsteht bei verschiedenen Nieren = und Leberstrankheiten, unvorsichtig zugeheilten alten Fußgeschwüsren, verkehrter Behandlung und Zurücktreihung von Hantkranksheiten (Kopfgrind, Kräpe, Flechten, Friesel, Masern, Blattern und dgl.), oder dem Weich seich selz opf, Stropheln, Sphilic, länsgerem Gebrauch von giftigen Mitteln, namentlich Blei, Chinin und Fingerbut u. s. w.

Es tommt hier hauptfächlich barauf an, die Krantheitestoffe burch bie Sant auszuscheiben und burch Unregung ber Berbanungsorgane zu erhöhter Thätigfeit in gleicher Zeit gesundes Blut zu bereiten; baher die erste Applitation bes Lebensweders im ganzen Rüden (fräftig) und auf Magen und Bauch.

Bur fünften Rlaffe ift die durch Blutmangel entstehende ungenügende Nervenernährung zu rechnen. Derselbe wird hervorgebracht
durch Blutentziehungen, Blutsturz, Blutbrechen,
lange anhaltenden Durchfall, schlechte Ernährung,
Unoschweifungen u. s. w.

Die Ursachen muffen natürlich baldmöglichst gehoben werden, aber auch die Blutströmung nach dem Kopfe ist zu befördern. Die vorsläufigen Operationen, durch nahrhafte Kost unterstützt, finden statt im ganzen Rücken, namentlich der obern Hälfte im Nacken und hinter den Obren.

Wir fügen endlich noch eine fech fte Klaffe bingu, welche verschiedene Nervenreize umfaßt, die durch Fortleitung den Gehnerven erfassen. Dahin sind zu gahlen: Rüden martsaffettionen, Epilepfie, Krämpfe, heftige, langwierige Schmerzen in verschiedenen Körpertheilen, Wurm= und Steinbeschwer= ben u. f. m.

Nicht alle, aber viele Ursachen dieser Art sind zu beseitigen. Applifationen im Ruden, recht nahe der Wirbelfäule und direkt auf diesselbe, bei Würmern auch auf den Bauch, um den Nabel, sind zunächst vorzunehmen.

## 9. Augenkrankheiten, welche dirurgische Operationen er= fordern oder gang unheilbar find.

In Diesem Rapitel werden wir Die hanptfachlichsten ber Angenübel erwähnen, gegen welche ber Lebenoweder nicht angewandt werden faun. Manche werden vielleicht meinen, daß wir diefelben hatten gang überge= ben fonnen, allein mit Unrecht. Uufer Bestreben gebt babin, Das Be= biet Diefes Beilverfahrens mehr und mehr genan abzugrenzen und ben= jenigen Männern, melde fich mit bemfelben befaffen, angutenten, mo fie Erfolge zu erwarten haben und mo nicht. Es ift und niemale in ben Sinn getommen, ber Chirurgie ihr Berdienft auch nur im Geringften gu fcmalern ober zu behaupten, Operationen durften am Auge nie male vorgenommen werden. Nur gegen bas unzeitige und überfluffige Dperativverfahren muffen wir und entichieden aussprechen, und einem folden wird eben von ber gewöhnlichen Medigin in ben meiften Fallen noch gehuldigt. Die Eingriffe mit Meffer, Aeymitteln ac. halten wir bei cinem fo garten Organe, wie bas Muge, immer fur rob, gefahrlich und fehr zweifelhaft, und fonnen fie ale letten Berfuch nur bann billigen, wenn ohne fie bas Augenlicht doch ohne allen Zweifel verloren ift. Es find Dies aber meiftens nur Folgezustande, entsprungen aus Bernachläffigung oder verkehrter Behandlung der in den vorhergehenden Rapiteln abgehandelten Rrantheiten, und murde man gegen diefelben immer rechtzeitig nach unferen Angaben auftreten, mabrlich die ultima ratio. welche Die Chirurgie bietet, Durfte nur febr felten in Unfpruch genommen merben.

Aber auch bei solchen Operationen bietet der Lebensweder stets noch ein vortreffliches Gulfsmittel als das beste Antiphlogisticum, welches namentlich alle so schädlichen Blutentziehungen überflussign macht. Es gibt wohl kaum einen Fall, wo bei der heilung einer Wunde die Antiphlogose nicht in Anwendung zu kommen brauchte, nun mögen die Gerren Chirurgen sich überzeugt halten, daß dieses Mittel auch in dieser Bezieshung mehr leistet, als das beste der bisher bekannten.

Bir nennen nun bie einzelnen bierber gehörenden Rrantheiten.

- a) Mangel bes Augenlibes (eines ober beiber) (Ablepharon), angeboren ober (burch Berlegungen, freffende Geschwure) entstanden.
- b) Mangel ber Bimpern und Augenbrauen (Madarosis). Ift gewöhnlich ein Folgezustand nach sphilitischen und anderen Geschwüren, Entzündungen, Blattern u. bgl.
- c) Mangel ber Regenbogenhaut (Irideremi), angeboren oder (durch Berlehungen) entstanden.
- d) Mangel ber Pupille (Atresia pupille), angeboren und (meift burch vernachlässigte heftige Entzündnugen) entstanden.
- e) Spaltung bes Augenlides (Coloboma palpedræ), angeboren oder (burch Berletung) erworben.
- f) Durch bohrung ber hornhaut (Perforatio cornew), meist durch ein zerstörendes Geschwür bewirkt.
- g) Spaltung ber Regenbogenhaut (Coloboma iridis), angeboren.
- h) Bermachfung ber Libranber mit einanber (Ankyloblepharon); angeboren ober entstanden, durch Berschwärung, Berwundung, Aegung und Operationen.
- i) Verwachsung der Lider mit dem Augapfel (Symblepharon), wie h.
- k) Bermach sung ber Regenhaut nach vorn ober hinten (Synechia), nach Entzündungen und Berschwärung.
- 1) Sa sen auge (Lagophthalmus) verfürzte Augenlider, meist nach Eiterungen, Anochenfraß und Brand.
- m) Einwärtegekehrte Angenliber (Entropium), angeboren ober burch Entzündungen, Berlepungen, Uepung, Krampf u. f. w.
- n) Un & wärtegekehrte Augenliber (Ectropium), Seren auge, meist durch heftige Entzündung ober Strophulosis.
- o) horn hant bruch (Keratocele). Die hornhaut ist verstünnt und burch den Druck der inneren Feuchtigkeiten blasenförmig vorgetrieben. Nach Geschwüren.
- p) Borfall ber Linfe (Dislocatio leutis), wobei bie linfe häufig gang in die vordere Augenkammer tritt, meist durch beftigen Stoß ober Schlag auf das Auge oder den Ropf.
- q) Vorfall ber Regenbogenhaut (Phtosis iridis). Die Regenbogenhaut tritt in und burch eine Deffnung in ber hornhaut,

welche burch mechanische Berletung, Staaroperationen ober Geschwure entstehen fann.

- r) Vorfall bes Augapfels (ophthalnioptosis), wobei in Folge heftiger Erschütterungen oder gewaltthätiger Verletzung ber Augapfel zum Theil ober ganz aus ber Augenhöhle beraustritt.
- s) hornhauterweich ung (Malacia cornew). In Folge von Entzündungen, Berlepung der Nerven u. f. w. Da dabei die Ersnährung größtentheils aufgehoben, ist an heilung wohl schwerlich zu denken.
  - t) Ermeichung ber harten Saut (Slerectasia). Siehe s.
- u) Erweich ung bes Glasförpers (Synchisis corporis vitrei). Immer in Folge anderer Krankheiten, welche die Ernährung dieses Körpers hindern. Energisches Einschreiten gegen die Grunde frankheit kann im Beginn das Uebel noch heben.
- v) Berlegungen (Læsiones), medanische ober demische. Sieb=, Stich= und Schnittwunden, Eindringen fremder Körper, lebende Thiere, Negmittel u. s. Sie können die Lider (hier auch Berbren= nung), die Bindehaut, harte Haut, Horn=, Regenbo=gen= und Aderhaut, die Linse oder auch den ganzen Augapfelbetreffen.
- w) Das Schielen (Strabismus), beruhend auf angeborner oder erworbener Fehlerhaftigfeit in ben Muskeln oder teren Nerven, Gewohnheit und Krampfzustände, welcher lettere beilbare Fall schon im vorigen Kapitel erwähnt wurde.
- x) Rurzsichtigkeit (Myopia), von welcher in Abschnitt 4 die Rede mar.
- y) Weitsichtigfeit (Presbyopia), begründet in zu geringem Brechunges ober Accommodationevermögen ber betreffenden Augenmedien.
- z) Ihränensaksiteln (Fistulæ sacci lacrymalis). Besteht in einer widernatürlichen Deffinung bes Thränensaks in eine ber Gesichtshöhlen oder nach ber Wange. Ift bas llebel in Folge einer allgemeinen Krankheit, wie Sphilis, Stropheln u. bgl. entstanden, so wird die Bekämpfung dieser auch die Beseitigung ber Fistel bewirken; meist aber ist auch dieses Leiden ein Ausgang verkehrt behandelter Entsündungen, des Knochensraßes u. bgl., oder beruht auf bem Vorhandenssein von Geschwülsten im eigentlichen Thränenkanal.

Man fieht, daß noch eine bedeutende Menge von Augenkrankheiten vorhanden ist — und wir übergehen noch mehrere selten vorkommende—

deren heilung wir mittels dieses Berfahrens nicht übernehmen, man sieht aber auch gleichzeitig, daß die allermeisten nicht ursprüngliche llebel, sondern in Folge anderer Krankheitsprozesse (resp. deren naturwidrigen Behandlung), welche so leicht und volltommen durch diese heilmethode bätten beseitigt werden können, entstanden sind. Die Anzahl dieser verderblichen Folgefrankheiten wird sich unsehlbar auf ein Minimum reduziren, wenn überall Aerzte und Laien der Bahrheit die Ehre geben und diesem heilversahren bei den Augenübeln, wie überall, die ihm gebührende erste Stelle einräumen wollten. Bon Unzähligen, an allen Orten unseres Erdballes geschieht dies allerdings bereits; möge es bald allenthalben der Fall sein zum heile der leidenden Menschheit!

# Das Ohr.

----

## Wie soll man Arankheiten des Gehörs möglichst verhüten?

Wenn man viele und zumal die wichtigften Drgane bes Behörs tief in ben Schadelknochen, bem Felfenbeine, verborgen und somit schein= bar ziemlich vor außern Infulten und anderen frantmachenden Ginfluffen gefichert liegen, fo fteben diefelben boch, mit ber Außenwelt theils in gang birettem, theile in indirettem Bufammenhange. Wir brauchen in Diefer Beziehung nur an die anatomischen Berhalfniffe Des angeren Behörganges und ber euftachischen Dhrtrompete zu erinnern. Gleichsam durch diese beiden Pforten ift den Dhrenkrantheiten in maunigfachster Beife Thur und Thor geöffnet und barum ift es auch an Diefer Stelle wohl angebracht, daß wir einige Berhaltungemagregeln namhaft machen, durch deren Befolgung manche gefährliche und schmerzhafte Ertrantung bes Dires ficher zu verhüten ift. Außerdem ift aber gut erfichtlich, daß bas Dhr in Folge seiner Lage, nur zu leicht in frankhafte Mitleidenschaft hineingezogen werden muß, wenn benachbarte Organe erfrautt find. Bie Erklärungen im Allgemeinen eine bervorragende, ja die gewöhnliche Urfache von Erfrantungen abgeben, fo ift auch bas Behör basjenige Organ, welches in empfindlicher Beise auf Temperaturwechsel reagirt und erfrantt.

Durch die Behandlung mit dem Lebensweder find wir in den Stand gesetzt, aufs schnellste und sicherste die Folgen einer Ertältung zu eliminiren; benn wir führen die gestörte hautthätigkeit schnell zur Norm wieder zurud und können so nach Entsernung der krankmachenden Ursache auch den Effekt der Ursache, die Krankheit, rasch beseitigen oder gar vermeiden. Daher denn auch die großen und schönen Erfolge der eranthematischen heilmethode. Es sind nun an dieser Stelle folgende einsfache Berhaltungsmaßregeln wohl zu beherzigen.

I. Man vermeide jederzeit, besonders aber in den herbst-, Binterund Frühlingsmonaten sorgfältig die Zugluft. Ift man genöthigt, sich berselben aussetzen zu mussen, so verstopfe man, zumal bei vorhandener Disposition zu Chrentrantheiten die Ohren mit etwas Baumwolle. hat aber tropdem eine Erfältung stattgefunden, so applizire man sosort auf ter halswirbelfäule und zwischen den Schulterblättern reichlich den Lebensweder und sorge wenigstens über Nacht für reichliche Transpiration.

Gang besondere vermeide man auch das Gigen neben einer gerbrochenen Feusterscheibe oder einem schlecht schließenden Feuster, da hierbei die falte Zugluft nicht nur durch die Fallopische Röhre zum inneren Ohre, soudern auch direkt in ben außeren Gehörgang gelangt.

Ferner treibe man bei windigem Better und Abends die Söflichfeit nicht allzuweit, indem man Besuchende bis vor die Hausthüre begleitet, denn gerade hier ist meist die Zugluft am stärksten. Wir können hier nicht unterlassen von einer verbreiteten, thörichten Unsitte dringend zu warnen, nämlich zur heißen Sommerzeit Thür und Fenster gleichzeitig zu öffnen, um sich der momentan erquickenden und erfrischenden Zuglust auszussehen. Mancher bleibt ungestraft, viele aber büßen Zeit Lebend; teum es bedarf wohl kann der Erwähnung, daß durch dieses thörichte Benehmen nicht allein Ohrenkrankheiten, nein noch viel gefährlicheren Erkranktungen edler innerer Organe der allerbeste Vorschub geleistet wird.

- 11. Biele Menschen haben die üble Gewohnheit, tes Morgens, sobald sie das warme Bett verlassen haben, Gesicht, hals und Obren mit kaltem Wasser abzuwaschen. Es ist dies oft eine recht angenehme und erquickende Prozedur. Allein diese kurze Erfrischung wird zuweilen theuer bezahlt. Denn der Temperaturwechsel ist zu plöplich und zu intensiv, die Blutcirculation kommt hierdurch in bedenkliche Alteration und Entzündungen, zunächst des äußeren Gehörganges mit ihren möglichen, tiefer gelegenen Folgezuständen sind eine häusige Folge. Daber die Regel, erst eine halbe Stunde, nachdem das Lager verlassen worden, die Waschung vorzunehmen; denn aledann ist sie ganz ungefährlich, weil der Körper hinreichend abgekühlt ist.
- III. Süte man siw, so viel es geht, vor Durchnässungen tes ganzen Körpers. Nach einer stattgehabten Durchnässung beeile man sich
  mit bem Wechsel ber Kleidungsstüde und reibe stets vor dem Wechsel ben
  ganzen Körper mit weichem Flanell so lange, bis leichte Hautröthe erfolgt. Anch bier ist sehr anzurathen, ben Lebenswecker längs ber ganzen
  Wirbelfäule zu appliziren.
- IV. Bahrend der rauben Jahredzeit trage man ein weiches flanellenes hemd auf unbedecktem Rörper.

8

V. Eine häufige Ursache gang plöglicher Erfrantungen, besonders bes äußeren Gehörganges, gibt das unvorsichtige Abschneiden der Haare bei feuchter und stürmischer Bitterung ab. Sat man fich die Haare abschneiden laffen, so soll man bei stürmischem Wetter wenigstens einen Tag lang das Zimmer nicht verlassen.

Es ist eine recht leidige Angewohnheit Bieler, (namentlich bas foone Weschlecht stellt ein großes Contingent) mit Inftrumenten aller Ut. Saarnabeln, Gebern, ic. in bem außeren Gehorgange berumgubot = ren, um auf Die ichnellfte und ficherfte Urt felbft Die fubtilften Spuren von Dhreuschmalz zu entfernen. Wir wollen bier nicht weiter von ben leicht möglichen tieferen Berlegungen, besonders bes Trommelfelle sprechen, fondern nur mit wenig Worten auführen, welches ber Effett auf ben äußeren Beborgang felbft fein muß. Der Beborgang ift mit einem au-Berft garten Santchen ausgefleidet und Diefes wird bei nur einigermaßen beftigen Insulten fofort bluten. Das Blut gerinnt und wird fur ben äußeren Geborgang ein frember Rorper, ber nothwendig eine Entzunbung berbeiführen muß, jofern bieje nicht ichon burch ben mechanischen Infult allein gu Wege tommt. Diefer Unfitte allein haben Biele Jahre lang tanernde eiterige, mit hartborigfeit ober gar Taubbeit verbundene Dhrenfluffe jugufdreiben. Daber foll auf Dieje Urt ber Geborgang. nicht von Staub und Dhrenschmalz gereinigt werden, sondern Dies bewertstelligt man am zwedmäßigsten auf folgende Beife. Man legt ben Ropf auf eine Seite und läßt wenige Tropfen lauwarmes Dlivenol, Milch oder Kamillenthee von einer zweiten Person eintränfeln. Fluffigfeiten muffen etwa & Stunde im Gehorgange verweilen; benn durch dieselben wird bas verdickte Dhrenschmalz aufgelöst und läßt sich alebann leicht, ohne Schaben baburch entfernen, bag man bas Dhr reichlich mit laumarmer Milch ober Ramillentbee aussvült.

Die zeitweilige Reinigung bes Gebörganges ist gewiß gut; benn wenn bieselbe vernachlässigt wird tritt Schwerhörigkeit ein, weil bie Schallwellen bie bicke bage von Ohrenschmalz schlecht durchdrinsgen, sie werden gleichsam wie die Tritte durch ten Teppich gedämpst. Allein diese Reinigung soll nicht öfter, wie böchstens alle Monate einmal vorgenommen werden; doch läßt sich nicht für Alle ein bestimmter Zeitsabschnitt angeben, da bei dem einen Menschen nur spärlich, beim andern reichlich Ohrenschmalz abgesondert wird und viele Verhältnisse bas versmehrte Eindringen von Staub begünstigen z. B. das Müllergeschäft, die Farbsabritation zc.

Nahe verwandt mit der eben geschilderten Unfitte ift eine andere,

welche besonders von Rindern häufig muthwilliger Weise geubt wirt, wir meinen bas hineinsteden fleiner Wegenstände in den außern Wehorgang.

Bevorzugt find bei biefen schlechten Spielereien Sulfenfruchte und fleine Rerne. Die paffiren leicht ben Wehörgang, quellen aber bei lan gerem Berweilen in bemfelben beträchtlich auf, fo bag einestheils ihre Entfernung ichwer, oft nur mit Gulfe bes Meffere möglich ift, bann aber erzeugen fie fast ohne Ausnahme eine fehr heftige, mit hochgradiger Unfdwellung verbundene Entzündung bes Wehörganges, welche felten ohne Eiterung verläuft. Rommt nun zu biesen ftarten Gingriffen noch ber, bag bas Rind mit Sollenfteinauflösungen ober Löfungen von anderen giftigen Metallfalzen behandelt wird (Die gewöhnlichste Behandlungsweise), so barf man fich sicher nicht wundern, wenn nicht zu reparirender Schaben angestiftet wird. Daber foll man bie Rinber auf bas naddrudlichfte vor folden bofen Spielereien warnen und fie fcharf beauffich-Die Prophylaris ift hier leicht, die Behandlung schwer und ber endliche Ansgang oft febr traurig, nämlich unbeilbare Taubheit. bemfelben Wesichtspuntte verbiete man auch ben Rindern bas Liegen im Grafe ober auf ber blogen Erbe, weil barin bie Möglichkeit nahe liegt, daß Infetten in ben äußeren Behörgang frieden, welche ebenfalls fowohl ichwer herauszubefordern find, als auch wiederum fehr leicht bie Beranlaffungen zu Entzündungen und Giterungen geben.

Ein Radentatarrh follte niemals vernachläffigt werden, vielmehr fofort und zwedmäßig gur Behandlung tommen. 3ft biefer befeitigt, fo ift naturlich hiermit auch die Möglichkeit einer Erkranfung bes Dhres Warmes Berhalten, Ginwideln bes Salfes in Batte, Bermeiten aller reizenden, namentlich fpiritubfer Betrante und häufiges Burgeln mit lauer Milch beseitigt benselben in ben allermeiften Fällen febr rafch. Bor allem aber barf berfelbe nicht gering angeschlagen ober gar ganglich außer Ucht gelaffen werben. Bumal leiben Rinder in ben erften Lebenstagen und Lebensjahren gern an Rachenfatarrh und gerate bier ift eine forgfältige Behandlung am bringenoften angezeigt, will man mifliche Folgen vermeiben. Endlich mogen bier noch einige Borte, welche fich auf eine über die gange Erbe verbreitete Unfitte begieben, ihren Plat finden, wir meinen bie Unfitte, Rinder mit fogenannten Dbrfeigen gu bestrafen. Das an fich fo garte Gehörorgan ift bei Rindern naturlich burch jeben roben Schlag, ben baffelbe trifft, leicht und fchwer verletlich. Wer aber vermag es und zumal in gereigter Stimmung, im Borne, Die Kraft einer Ohrfeige abzuwägen? Früher mar bas Ohrfeis gen in der Schule allgemeine Sitte, jest ist es schon besser geworden und auch die Fälle von lebenslänglicher Taubheit bei Rindern kommen seltener zur Beobachtung, immerhin kommen sie aber noch vor. Man kann Kinder auf so viele andere Weise bestrafen, daß man, wenigstens in Rücksicht auf ein so wichtiges Organ, wie das Gehör ist, das "Ohrseigen"
ganz unterlassen sollte.

Eine, wenn auch feltener von schlimmeren Folgen begleitete weitere Unfitte bildet bas Inpfen an ben Obren - auch biefes sollte füglich unsterbleiben - weil es wenigstens schaben fann.

Der eben angeführten Regeln find zwar nur wenige, aber boch lebt in und bie lleberzeugung, bag ihre Befolgung vielen und großen Segen bringen wird. Möge fie baher Jeber zu eigenem Rut und Frommen beherzigen und halten!

## 1. Die feuchte Flechte ober Honigflechte (Eszema) der Ohrmuschel.

Das Eszem ber Ohrmuschel ist gewöhnlich eine Theilerscheinung eines Eszem ber behaarten Kopshaut und basirt wohl immer auf einer allgemeinen Säfteverderbniß. Dasselbe entsteht aus zahlreichen, heftig judenden und auf hochgeröthetem Boden emporschießenden, kleinen Blächen, deren Juhalt bald zu dünneren oder dickeren Schuppen und Borken vertrocknet. Diese Ausschlagsform ergreift am liebsten den äusgeren oder converen Theil der Ohrmuschel, ist bei Kindern sehr häusig, bei Erwachsenen seltener.

Behnudlung. Besonders mit stark äpenden Substanzen behandelt, ist das Uebel ein sehr langwieriges, schmerzhaftes, ekelerregendes, kann durch den langen Safteverlust sehr schwächen, zu tieferen Erkrankungen edler, innerer Organe führen und hinterläßt, mit Nehmitteln behandelt, stets häßliche, gestreifte Narben.

Eine rationelle Behandlung soll sich auf große Reinlichkeit (öfteres Abwaschen mit lauwarmem Kamillenthee ober reinem Wasser mittels reiner Leinwand oder eines sehr feinen Badeschwammes) und energische Applifation bes Lebensweders im Naden und Nüden bis über die Mitte ber Wirbelsäule hinab beschränken. Dabei vermeide man start gesalzene Speisen und sorge durch unschädliche Mittel für hinreichenden Stuhlsgang. Dauer der Behandlung bis zur heilung: 3—6 Bochen.

#### 2. Die einfache Flechte der Ohrmuschel (Herpes).

Man versteht hierunter eine nicht anstedende Form freisrunder Bläschen auf entzündetem (Grunde, welche zwischen sich Strecken gesunser hant haben. Die Bläschen vertrocknen in 8—14 Tagen zu platet en Krusten. Kommt diese Ausschlagsform an der Ohrmuschel vor, so sinden sich ähnliche Formen gewöhnlich an andern Stellen des Kopfes (Stirn, Bange) oder am Halse. Da diese Krankheit mit Fieber, Appetitmangel, Mattigkeit, Kopfschmerzen und Frost verbunden ist, so ist dies ein Beweis, daß es kein lokales Leiden ist, daß vielmehr hierdurch die Natur das Bestreben an den Tag legt, irgend einen Krankheitesstoff aus dem Körper zu entfernen.

Behandlung. Diese foll nur das Naturbestreben unterstüßen. Daher reichliche Upplikation des Lebensweders im Berlaufe der Wirbelsfäule und auf den Unterleib. Gewöhnlich reicht bei gutem diätischen Berhalten (leicht verdaulicher Nahrung, Reinlichkeit) eine einmalige Applikation zur heilung aus.

### 3. Die freffende Flechte oder friechende Flechte (Lupus) der Ohrmuschel.\*)

Diese Form basirt auf einer Nenbildung mitrostopisch tleiner Zelsen (Epithelialzellen), welche unter Entzündungserscheinungen zu Stande tommt und gewöhnlich von den haarbälgen und Talgdrüsen der haut ihren Ausgangspunkt nimmt. Der Lupus hat das Eigenthümsliche, daß er an manchen Stellen das normale Gewebe zum vollständigen Schwunde bringt, während an anderen Stellen neues Gewebe gesbildet wird. Bei seiner Weiterentwicklung schont er keine Gewebegatung und vernichtet schonungslos aber langsam haut, Ancryel und Knochen. Sein Lieblingesit ift in allen Theilen des Gesichtes, vorzügslich Nase und Ohrmuschel und er beruht immer auf einer verdorbenen

<sup>\*)</sup> Eine bisher von den Aersten für unh eil bar gehaltene Abart des Lupus, welche stets auf spehilitischer Diathese beruhen soll, und welche auch mit Borliebe die Ohrmuschel befällt, kommt ungemein häusig in den nördlichen Küstensländern vor, wo sie sich ex blich fortpslauzt. In Schottland wird diese Krantheit "Siddens", in Schweden und Norwegen Radesyge", in holstein "Marschtrantheit", in Kurland von den lettischen Bauern "französische Krantheit" genannt. In Tausenden von unglücklichen Familien ist diese schreckliche Krantheit heimisch und edwohl von den Aerzten für unheilbar gehalten, sind dis setzt doch schon Tausende von Fällen vorgekommen, wo Patienten verhältnismäßig schnell, aber stets dauernd von diesem schenklichen Nebel durch den Lebenswecker geheilt wurden.

Säftemischung, fehr häufig ber Syphilio. Gein Berlauf ift ein fehr langfamer und seine Dauer kann auf Jahre berechnet werden.

Behandlung. Die Behandlung von Seiten der Aerzte mit den allerstärksten und tiefzerstörenden Aehmitteln (Mineralfäuren, kaustisches Kali, Höllenstein) mag zwar die Narbenbildung etwas beschleunigen, macht die Narbe aber auch sehr häßlich und ist durchaus nicht ohne Gesahr für den Gesammtorganismus, besonders in solchen Fällen, wo eine constitutionelle Ursache (Spphilis) zu Grunde liegt. Denn turch die zu schnelle und gewaltsame Verheilung wird nur zu oft das Leiden auf innere, lebenswichtige Drgane versetzt, woraus nur langes Siechthum oder schneller Iod resultiren kann. Darum mögen die bedauernswersthen Kranken, welche an diesem Uebel leiden, sich wohl vor jeder gewaltsfamen Heilung hüten!

Grundanzeige für die Behandlung ist Perbesserung der Siftemasse. Ift erst die Ursache gehoben, dann ist es leicht auch den Effect zu beseitigen. Man genieße nur leichte Nahrung, die aber doch viel Nahrungsstoff enthalten muß: frische Gemüse, frisches Fleisch, weichgesottene Eierze, vermeide jede start gesalzene und träftig gewürzte Speise und sorge besonders in der Frühlingszeit (März, April) für reichliche Stublentsteerung, welche am leichtesten durch eine Abbochung von Sassafrasswurzeln oder Rinde zu bewertstelligen ist. Daneben wende man ausseibige Applitationen des Lebensweckers an. Die erste Applitation gesseibige Applitationen des Lebensweckers an. Die erste Applitation geschehe über den ganzen Rücken, die zweite an der hinteren Seite des Obers und Unterschenkels, die dritte auf Brust und Oberarme, die letzte auf den Unterleib. Nach vier Applitationen ist in den meisten Fällen das llebel rad it al gehoben. Dertlich beobachte man große Reinlichsteit, und bedecke die verschwärende Fläche mit weicher Leinwand.

Außer ben eben geschilderten Ausschußsormen kommen, wie schon erwähnt, in seltenen Fällen noch andere vor, welche aber alle schnell ber angegebenen Behandlungsweise weichen. Bevor wir nun zur Bespreschung ber Krantheiten bes Ohrknorpels übergehen, wollen wir noch einer häusigen, auf das spärliche Bindegewebe zwischen Haut und Ohrknorpel lokalisirten Krantheit, nämlich des

### 4. Blutaustritts zwischen Haut und Ohrknorpel (Thrombus aurieularis).

erwähnen. Diese Krantheit kommt am häufigsten bei Geisteskranken (Blödsinnigen) in Folge anhaltenden Zerrens am Ohrläppchen vor und kann auch bei Bernünftigen aus einer kräftigen Ohrseige resultiren.

In Folge bes anhaltenden leichten oder des einmaligen heftigen Insultes werden die zarten Kände der Blutgefäße der Ohrmuschel zerrissen und es tritt Blut in verschiedenen Quantitäten zwischen haut und Knorpel. Das gerinnende Blut wirft als ein fremder Körper und erzeugt eine Entzündung der Haut, des Bindegewebes und des Knorpels. Hierdurch entsteht oft eine bedeutende Anschwellung und Berdicung des Ohrläppechens, stets aber große Schmerzhaftigkeit desselben. Das in Folge der Entzündung gesetzte Ersudat (Ausgeschwißte) wird gewöhnlich in bleisbendes Bindegewebe umgestaltet, welches stets die Neigung hat, sich zussammen zu ziehen oder zu verfürzen. Hierdurch kommen bedeutende Berunstaltungen oder Verdicungen der Ohrmuschel zu Stande.

Behandlung. Im Beginne bes Leibens Applifation bes Lebensweders hinter und unterhalb bes änßeren Dhres, und 4 ober 5 Tage später talte Wasserumschläge bis zur nächsten Operation und sofort nach längerem Bestehen Applifation bes Lebensweders hinter und unterhalb ber Obrmuschel und in ber ganzen Nackengegend und warme Wasserumschläge 4 ober 5 Tage später. Mit bieser Erfrantung verwandt sind bie

### 5. Gefäßerweiterungen (Teleangiectasiae) der Ohrmuschel.

Dieses Uebel ift gewöhnlich angeboren ober in ber frühesten Lebenszeit erworben und kommt nur sehr selten bei Erwachsenen zur Beobachztung. Im letteren Falle sind hämorrhoiden, Contusionen oder Wunzden die Ursache. Das Uebel ist anatomisch in Erweiterung der Endrerzweigungen der Schlagabern, Blutadern und der Lympsgefäße begründet.

Das Aussehen ift meist bläulich roth, ober weißlich-roth, weil die ausgedehnten Blutadern oberflächlicher wie die Schlagatern liegen. Sie bilden bald kleinere und größere Weschwülste, und sühlen sich weich und elastisch an. Uebt man einen Druck auf die Weschwulst aus, so verkleinert sie sich, so lange aber nur, wie der Druck dauert. Plögliches Berreißen von Wesäßen mit nachfolgenden, oft erschöpfenden Blutungen machen diese Weschwülste, besonders da sie im zartester Kindesalter aufetreten, nicht ungefährlich.

Behandlung. Andruden ber Ohrmuschel an ben Schabel mittels einer leinernen ober flanellenen Binde beschleunigt die Seilung. Bur hebung und Regelung bes Blutlaufes in ber Ohrmuschel: Applifation des Lebensweders rings um bas Ohr. Ein bis zwei Applifationen ge-nügen in ber Regel zur vollständigen heilung.

### 6. Die Entzündung des Knorpels der Shrmuschel (Perichondritis und Chondritis).

Das Knorpelgewebe hat nur jehr wenige Blutgefäße, welche die sogenannte Knorpelhaut, d. h. die den Knorpel umhüllende Ernährungshaut, in den Knorpel als seine Gefäßreiserchen hineinsendet. Daher
tann eine Entzündung des Knorpel uur secundar nach Entzündung der
Knorpelhaut erfolgen. Eine primäre Knorpelentzündung anzunehmen,
entbehrt jeder anatomischen Grundlage. (Ebenso läßt sich annehmen,
daß eine Entzündung der Knorpelhaut den Knorpel selbst stets in Mitleidenschaft ziehen muß.)

Mit einer solchen Entzündung sind Geschwulft und Aufloderung bes Knorpelgewebes, welche zur Eiterung ober zu Neubildung von Knorpel, Bindegewebe und Knochen führen können, verbunden. Das Leiden hat meistens einen sehr langsamen Berlauf und erregt oft nur ganz unbedentende Schmerzen. Folgen sind theilweise Zerstörung des Knorpels oder Formveränderungen besselben. Die Geschwulft, die sir localisirten geringen Schmerzen lassen dies Uebel mit keinem anderen verwechseln.

Ursache sind gewöhnlich scrophulosis und rhachitis (allgemeine Knochenerweichung, englische Krantheit).

Das llebel tommt, auf die Ohrmuschel allein beschränkt, sehr selten in Folge heftiger mechanischer Insulte vor, gewöhnlich in Begleitung von Knorpelleiden in anderen Körperregionen.

Behandlung. Diese muß vorzüglich bas Grundleiden ins Ange fassen und bahin zu streben suchen, baß die Constitution verbessert wird, ba gewöhnlich scrophulose und rhachitis zu Grunde liegen. Ist bas llevel durch mechanische Insulte entstanden, so genügen Rube und in der Regel eine einmalige Applikation bes Lebensweckers zur Herstellung.

### Rrankheiten des äußeren Ohres (des äußeren Gehörganges und des Trommelfells).

Als häufigste Erfrankungen bes äußeren Gehörgangs coincibiren die aus ben verschiedensten Ursachen resultirenden Entzündungen. Wohl an jeder Entzündung tes äußeren Gehörganges muß in Folge seiner Lage bas Trommelsell partizipiren. Vom rein praktischen Gessichtspunkte aus ist es gewiß am besten, die verschiedenen Entzündungen nach ihrer Ursache allein zu classissieren, da nur sie für die Behandlung maßgebend sein kann und darf.

Schon früher haben wir hervorgehoben und betont, daß die Obrenertrankungen im Allgemeinen nicht als örtliche Leiden aufzusassen, viele mehr aus allgemeinen oder Constitutionserkrankungen herzuleiten sind. Dies gilt ganz besonders auch von den entzündlichen Affectionen des äußeren Gehörganges und des Trommelfells. Nicht allein die scrophulose, die rhachitis, das Ahenma, die Gickt, Hämorrhoidalstodunsgen sind Ursachen dieser Erscheinungen, sondern sie sind auch Volgeersscheinungen vieler ganz acut auftretender und verlaufender Erkrankungen, namentlich des Typhus, der Masern, des Scharlachs, der Pocken und bei Ergriffensein der Anochen nach der Syphilis. Allein auch die einsache Erkältung spielt hier eine große Rolle, zu häusig ist eine Ursache gar nicht streng nachweisbar. In letzterem Falle darf die Beshandlung natürlich nur nach den ersichtlichen Symptomen geschehen.

Die Symptome aller dieser Erkrankungen sind charakteristisch und meist nur einer Deutung fühig, ba ber herb ber Erkrankung bem Gessichte zugänglich ist.

Bon einem eigentlichen Catarrh fann bei ben Entzündungen tes änßeren Gehörganges nicht die Rede sein, da, wie wir gesehen haben, derselbe von keiner eigentlichen Schleimhaut überkleidet ist, sondern von einer Uebergangshaut, welche zwischen äußerer haut und Schleimhaut die Mitte innehalt.

Wir wollen nun in Folgendem, nach den Ursachen gruppirt, Die Erfrankungen bes äußeren Gehörganges und bes Trommelfells näher betrachten.

### 1. Entzündung des anßeren Gehörganges in Folge mechanischer Reize.

Urfachen. Um häusigsten ist verhartetes und eingetrocknetes Ohrensichmalz die Ursache, entweder in Folge vernachlässigter Reinigung, oder in Folge von Stockungen und Verhartungen der zur Absonderung des Ohrenschmalzes bestimmten Trüsen. Außerdem geben Veranlassung ins Ohr gelangte fremde Körper, besonders Inselten und Gulsenfrüchte, alsdann unmäßige und allzuscharse Einsprihungen, übertriebenes Reinisgen der Ohren, zumal mit scharfen Justrumenten, wodurch direkte Verslegungen möglich sind.

Krantheitsbild. Der Krante fühlt einen anhaltenden, heftigen, brennenden oder stechenden Schmerz in einem oder beiden Ohren. Der äußere Gebörgang sieht bochroth aus, ist geschwollen, glänzend und im späteren Berlause wird eine dünne Flüssigteit abgesondert. In versnachlässigten Fällen können Geschwüre und heftige Eiterung erfolgen. Seltnere Begleiterscheinungen sind Tieber, Kopsichmerz, Schlassossteit und große Unrube. Das Gehör an sich ist uur in seltenen Fällen, nämslich bei starken Mitergriffensein des Trommelsells oder zu massenhafter Ansammlung des Obrenschmalzes alterirt. Bei zweckmäßiger und schneller Behandlung hat das lebel keine schlimme Folgen und ist schnell beseitigt.

Behandlung. Berhärtetes Ohrenschmalz soll zunächst durch laus warmen Kamillenthee, Milch oder mildes Del erweicht und aledann durch vorsichtiges Aussprizen oder Ausspülen entfernt werden. Andersweitige fremde Körper mussen sehr schonend und vorsichtig mit einer kleisnen Pinzette entsernt werden, worauf man ebenfalls das Ohr behutsam reinigt. Die entzündlichen Erscheinungen verschwinden sehr rasch nach einmaliger Applikation des Lebensweders hinter dem Ohre und im Naschen. Es ist rathsam, während der Erkrankung ein weiches Inch oder Watte um die Ohren zu tragen, um jede Erkältung sorgfältigst zu versmeiden.

Die gewöhnliche Dauer der Krankheit beschränkt sich bei dieser Beshandlung nur auf wenige Tage.

### 2 Entzündung in Folge einfacher Erkaltung.

Ursachen. Plöglicher Temperaturwechsel. hier sind besonders bervorzuheben: die Zugluft, das Sitzen neben einer zerbrochenen Fenfterscheibe; kaltes Waschen des Ropfes bei allgemein erhiptem Körper;

das Eindringen falter Fluffigfeiten in ben äußeren Gehörgang, unter-

brudte Fußschweiße.

Rrantheitsbild. Plöglich auftretende Röthung und Schwellung bes äußeren Gehörganges; bumpfes, wenig schmerzhaftes Gefühl im Obre. Bisweilen glaubt man plöglich einen Knall im Ohre zu hören. Das Trommelsell hat seine normale Farbe mit einer rotben vertauscht. Gewöhnlich sind Jahnschmerzen mit diesem Leiden verbunden oder anders weitige Störungen, wie Schnupfen, hnsten ic., welche gewöhnlich Folsgen von Erfältungen sind. Im späteren Berlause des liebels kann es zur Sefretion und Eiterung kommen, ja das Trommelsell kann dauernd verdickt werden. Bei zweckentsprechender Behandlung ist indeß das liebel schnell gehoben.

Behandlung. Verweilen in mäßig erwärmtem Zimmer. Man befördere thunlichst die Transpiration und applizire einmal den Lebens-weder hinter dem Ohr (6—8 Einschnellungen). Bei dieser Behandelung ist das lebel in wenigen Tagen beseitigt.

### 3. Rheumatische Entzündung.

Krantheitsbild. Sie wird mit der eben beschriebenen Entzündung hänsig verwechselt, ist aber auch zuweilen mit ihr complizirt. Zur Unsterscheidung beider dient der Umstand, daß bei der rheumatischen Entzündung der änßere Gehörgang fast carmosinroth, dagegen bei der durch Erfältung entstandenen mehr violetroth erscheint. Zugleich ist sehr bestiger Schmerz, besonders Abends und Nachts vorhanden. Der Kranke leidet häusig zugleich an rheumatischen Kopfschmerzen, Zahnz und Gliezderschmerzen und fast constant sind der äußere Gehörgang und das Tronmelsell nicht allein ergriffen, sondern das mittlere und innere Der leidet mehr oder minder mit. Daher ist denn gewöhnlich auch ein höbezrer oder niederer Grad von Schwerhörigkeit, Dhrenklingen und Ohrenzsausen mit diesem Leiden verbunden. Wie bei fast allen rheumatischen Krankheiten, so ist hier die Sekretion eine sehr spärliche und zu einer eigentlichen Eiterung kommt es nur in sehr seltenen Fällen.

Der Verlauf ift selten acut, meift ein sehr schleppender. Dies Leisten ist eines der häufigsten von allen Chrenleiden und, obwohl dashöhere Alter besonders davon heimgesucht ist, kommt es doch in jeder Altersstufe vor.

Urface. Rhenmatismus.

Behandlung. Man halte alles Raffe und Ralte vom Dhre forgfältig fern, befonders vermeide man bas Wafchen ber Dhren mit taltem Baffer. Man begünftige so viel wie möglich die Transpiration und halte sich während des ganzen Verlaufes der Krantheit stets im warmen Zimmer auf. Rheumatische Affektionen wersen sich sehr gern auf die Nerven (Nervenscheiden); darum sei man hier sehr vorsichtig, um einesetheils später Schwerhörigkeit oder gar Tanbheit zu vermeiden, dann aber auch damit man den überaus schmerzbasten Alterationen des Antligneren, die so gern diesem Leiden folgen, vorbeugen.

Die Anwendung des Lebensweders erfolge sofort beim Beginne des Leidens, und zwar auf dem gauzen Rüden, dem Unterleibe und hinter dem Ohre in ausgiebiger Beise. Genügt eine einmalige Applikation zur herstellung nicht (der gewöhnliche Fall), so erfolge in 10tägigen Pausen eine zweite oder dritte Applikation. Durch den Lebensweder ist es möglich, das Leiden zu coupiren oder abzuschneiden, stets aber ersolgt die herstellung weit kürzer, wie bei jeder anderen Behandlungsweise.

### 4. Die gichtische Entzündung (deflammatio arthritica).

Die gichtische Ohrenentzundung ist wohl nie auf ten angeren Giehörgang und das Trommelfell allein beschräuft, sondern vielmehr auf alle, bas Gebororgan gusammenschenden Gebilde verbreitet. Gie ift, Gottlob! felten, befällt nur bas bobere Alter, besonders alternde Frauenzimmer in den klimaktorischen Jahren, b. b. in ben allmälig. Die Menstruation versiegt. tritt entweder fehr acut ober dronisch auf. In beiden Fällen ift ber Edmerg außerft heftig und ftrablt in Die Echlafen und bas innere Felsenbein aus, fo daß die Patienten ten Schmerz stets tief in das Bebirn hinein verlegen. Der außere Gehörgang ift hochroth, beiß und gang troden; das Trommelfell glängend, in acuten Fällen roth, in dronischen Schiefergrau gefärbt. Das Gebor ift wegen Mitergriffenseins innerer, in ber Pautenhöhle, ober bem labyrinth gelegener Organe, ftete alterirt und meift auch bas Allgemeinbefinden in Folge ber beftigen Schmerzen und ber Schlaflofigfeit ichlecht. Bei langerem Besteben bat das llebel gewöhnlich unbeilbare traurige Folgen und gemiß ist, daß tie im Alter fo fehr häufige Schwerborigfeit lediglich eine Folge tiefes in Der Bebandlung vernachläffigten lebels ift.

Ursachen. Gicht (befonders Podagra und Chiragra) b. h. Gicht ber Tuge und hande und die Momente, welche einen plöglichen (Bichtsausbruch veranlaffen, besonders Erfältung.

Behandlung. Gie muß hier hauptfächlich auf bas Brundleiben, bie Bicht, gerichtet fein. Bei febr mäßiger Nahrung, zeitweisen Sugba-

bern mit Cenfmehl muß ber Lebensweder reichlich über ben ganzem Rüden, ben Unterleib, ben Naden und hinter ben Obren augewendet werben. Cobald bie Pusteln vertheilt sind, muß die Applitation aufs Neue erfolgen. Wir können nicht bringend genug anempfehlen, bei Zeiten gegen Anfälle ber Gicht burch unfer heilverfahren einzusschreiten, weil hierdurch sicher bas arge lebel vermieden wird.

#### 5. Efrophulofe Entzündung (Infl. serophulosa).

Arantheitsbild. Sie ist eine der hänstigsten Erkrankungen bestindlichen Alters und basirt stets auf strophulöser Sästeeutmischung. Die Zeichen allgemeiner Strophulose sind stets vorhanden: vorwaltende Reigung zu Erkrankungen der Lympstrüsen; gedrungene Körpersentwicklung bei bleicher Hautsarbe, oder schlanker Körperbau mit fast durchsichtiger weißer Haut, rothen Wangen und schwacher Musculatur bei großer geistiger Erregbarkeit und Befähigung. Die Chrenentzündung neigt mit Borliebe zur Eiterung und hat das Charakteristische, daß sie Jahre lang währt und alsdann zu wahren Geschwüren des äußeren Gehörganges führt. Der Eiter wird sehr reichlich abgesondert und hat meist einen üblen, scharsen Geruch. Die Diagnose ist sast immer, wenn man den allgemeinen Körperban berücksichtigt, sehr leicht.

Behandlung. Die Behandlung ist sehr langwierig und sowierig, und erfordert viel Zeit und Geduld. Tilgung der Sästeentartung ist die Hauptsache. Gute Nahrung, besonders Fleisch-, Eier- und Milch- tost, frische Gemüse, große Reinlichteit und Baden in lauwarmem Baseser, Ausenthalt in trocener gesunder Luft sind unerläßliche Bedingung zur heilung. Dertlich beobachte man die minutiöseste Reinlichkeit. Die Anwendung des Lebensweckers gegen das lokale Leiden geschieht binter dem Ohre und im Nacken; in Betress der Behandlung der allgemeinen Strophulose verweisen wir auf Trüsenanschwellung. Seite 32. Wir bemerken bier noch, daß fast keine Krankheit von den Aerzten so viel miße tannt und schlecht behandelt wird, wie gerade diese. Würde unser Bersfahren ganz allgemein in Anwendung gebracht, gewiß würde die Zahl der secundär durch dieses Leiden tanb Gewordenen eine vorherrschend kleine sein. (Siehe Anhang Seite 302.)

### 6. Scorbutische Gutzundung.

Arantheitsbild. Das Wesen dieser Krantheit beruht weniger auf einer entzündlichen Alteration, besonders in ihrem Beginne, als vielsmehr auf einer Neigung zu Blutungen in Folge sehr mässeriger Blutbe=

schaffenheit, wodurch aledann indirect entzündliche Erscheinungen her= vorgernfen werden. Alle Affection bes Obres allein kommt Die Krantbeit gar nicht vor, fondern ftete find zugleich scorbutische Prozesse an anberen Korpertheilen jugegen: auf bem Babufleifche, ber Mund- und Rafenhöhle, ber Lunge, bem Magen und befonders ber außeren Saut. Die garten Wefage bes angeren Gehorganges und bes Trommelfells gerreißen bei scorbutischer Dyscrasie leicht und geben bann zu gang profusen Blutungen Beranlaffung. Das geronnene Blut wird Urfache einer Entzundung. Der Scorbut ift leicht fenntlich an ber lividen Befichtsfarbe, bem gebunsenen rothen Zahnfleische und ben Blutungen in bas Gewebe ber Saut (Petechien). Rur wenn gleichzeitig eine Blutung in bas mittlere ober innere Dhr mit confecutiver Entzundung stattfindet, ift die Behörfunktion gefährdet ober bauernd aufgehoben. Ift dies nicht ber Fall und ift es möglich die scorbutische Blutbeschaffenbeit ad normam gurudguführen, fo wird in ben meiften Fällen auch bas Gebor bauernd nicht beeinträchtigt bleiben und ber gange Prozeß im Dbre fcnell geboben fein. Gei es nun in Folge mangelhafter Ernahrung bes Gebornerven allein, ober in Folge allgemeiner Nervenschwäche, ftete ift, fobalt Blutungen aus bem Dhre im Scorbut eingetreten find, das Gebor febr bedeutent geschmächt ober es treten gar gang abnorme Beborempfindungen auf.

Ursache. Berdorbene und bereits in Zersetzung übergegangene Nabrungsmittel, besonders faulendes Basser, schlechte Luft und seuchte Bohnungen sind in der Negel die ursächlichen Momente. Daber ist die Krantheit noch jest und war es früher noch weit mehr, auf Schiffen beimisch.

Behandlung. Diefelbe kann natürlich nur auf die causa morbi (die veranlaffende Urfache) gerichtet sein und hat ihren Schwerpunkt in dem diätetischen Berhalten, welches freilich bei den meisten Betroffenen schwer zu verbessern ist.

### 7. Die suphilitische Entzündung.

Rrantheitsbild. Die spehilitische Entzündung des äußeren Gehörganges und des Trommelfells, mit der in der Regel tiefere Ertrantungen des mittleren und inneren Obres verbunden find, ist ein
überaus bäufiges Leiden. Kommt bei einem in der Blüthe des Lebens
stehenden Judividuum plöhlich oder ganzallmälig eine entzündliche Eiterung des Ohres vor, so soll man stets wenigstens an zu
Grunde liegende Sphilis denken. Dasselbe gilt von Kindern; denn

gerade die hereditäre (vererbte) Syphilis lokalifirt sich sehr gern auf bas Ohr. Die syphilitische Entzündung bat bas Eigenthümliche, baß bie entzündete Fläche fun ferr oth aussieht. Außerdem sind stets noch andere, nicht verkennbare Symptome latenter Syphilis zugegen. Bei Erwachsenen: Rosenkranzartige barte Anschwellung ber Nacken-, Hale-, Adselund Veistendrüsen; chronischen Nachentatarth (bie Bedeutung besselben bei Krankbeiten bes Mittelohres werden wir noch später genauer kennen lernen); bartnäckige Hautausschläge, Knochenaustreibungen am Brustbein, Schienbein oder den Schädelknochen, tiefere Angenleiden.

Der aus dem Ohre aussließende Eiter ist dunnflussig, schmutig gelb und oft stinkend. Gebr häusig ist das Trommelfell durchbrochen und die Eiterung wird von den Anochenwänden des Mittelobres unterhalten. Das Allgemeinbesinden ist stets einmal durch die Grundfrankbeit an sich, dann auch durch den starten Safteverlust ein schlechtes und die Gemüthöstimmung vorwiegend eine tranrige, ja melancholische.

Das llebel mährt immer sehr lange, so lange, bis die allgemeine Seuche getilgt ist und wird sehr häusig durch giftige Medikamente sort und sort unterhalten oder gar verschlimmert. Die Behandlung kann nicht blos eine örtliche sein, obwohl örtliche Reinlichkeit wesentliche Bedingung zur Heilung mit ist, sondern muß hauptsächlich auf das Grundübel gerichtet sein. Die Behandlung besteht neben dem richtigen diätetischen Verhalten in allgemeiner Anwendung des Lebensweckers und wir können hier den vielen Leidenden die frohe Versicherung geben, daß durch sie ohne Nacht he il für die Gesundheit dauernde Keilung möglich ist und bei consequenter Vesolaung der angegebenen Vorschriften so schnell erfolgt, wie durch keine andere Kurmethode.

### 8. Entzündungen in Folge verschiedener anderer Constitutionalanomalien, (Hämorrhoiden, Menstruationsanomalien, Bleichsnicht, übermäßiger Gebranch differenter Arzueimittel).

Diese Erfrankungen veranlassen freilich nur felten Alterationen bes äußeren Ohres—häusiger sind sie Beranlassung zu nervösen Ohrenlei ben - wenn sie aber eine Entzündung oder Eiterung bes äußeren Ohres veranlassen, so werden bieselben banernd nur bann beseitigt werden ton nen, wenn mit Rücksicht auf bas Grundübel bas Kurverfahren geleittt wird. Gerade, weil heutzutage von ben Verzten geradezu geleugnet wird, baß biese lebel bas Ohr überhaupt beeinslussen fonnten, sind auch

thre Erfolge so häufig nur schnell vorübergebend, oder es wird gar bei einer rein lotalen Behandlung mit den beliebten differenten Mitteln das llebel noch verschlimmert. Uns wenigstens sind sehr viele Fälle bekannt, wo eine hämorrboidale, chlorotische oder merkurielle Obrenentzundung Jahre lang von ben verschiedensten Aerzten ohne jede Besserung behanstelt wurden, und doch schwand das llebel nach wenig Bochen durch dies ses, die Ursache streng berücksichtigendes heilverfahren.

Was die hämorrhoidale Entzündung anlangt, so tritt dieselbe bei ausgesprochener hæmorrhois dann meist zuerst auf, wenn bisher geswohnte periodische Blutverluste aus den Mastdarmvenen plöglich aufshörten und so gleichsam das Ohr stellvertretend (auf metastatischem Bege) ertrantt. Die Entzündung an sich hat nichts Eigenthümliches und nur das gleichzeitige Verbandensein der hæmorrhois gestattet den Schluß auf bämorrhoidale Entzündung. Die hæmorrhois, charakterisit durch Knoten am After und von Zeit zu Zeit eintretende Blutungen und Schleimabgang aus dem Mastdarm, halten wir keineswegs für ein Leiten, welches aus mechanischer Blutstauung resultirt, vielmehr für eine, durch einen spezisischen Krankeitestoss bewirkte Dyscrasie (dyscrasie hæmor). Das lebel ist am hänsigsten im mittleren und böheren Lebensalter und befällt mit Vorliebe vollsaftige Personen der böheren Stände.

Die Behandlung besteht in Applifation bes Lebensweders hinter tem Dhre, in ber Kreuzgegend, bem Unterleib und ben Waben. Die Anwendung bes Lebensweders muß beharrlich bis zum vollständigen Berschwinden bes Leibens burchgeführt werden. Gleichzeitig ist viele Bewegung in frischer Luft, eine leicht verdauliche Nahrung und bas Bermeiden aller Spirituosen bringend anzurathen.

Seltener noch wie die Hämorrhoiden geben Menstruationsauomalien während des ersten Erscheinens und beim Sistiren der Menses und die Bleichsincht ursächliche Momente zu Ohrenentzündungen ab. Auch hier muß die Behandlung auf Bekämpfung des Grundleidens gerichtet sein, wodurch das Leiden schnell und dauernd gehoben wird.

Lon den Arzueimitteln ist es besonders das Quedfilber, welches, wenn es lange Zeit gebraucht wird, zunächst einen Rachen- und intensiven Mundtatarch bervorruft, der sich durch die Enstachische Obertromsvete auf die Paufenhöble fortseten und so indirect eine Entzündung des Trommelsells und des äußeren Gehörganges bewirken kann. Außerdem aber resultiren aus dem vielen Quedsilbergebrauch die mannigsachsten Nervenleiden und die Nerven des Ohres werden fast nie ganz verschont.

Die Behandlung muß neben Ausscheidung des Giftes aus dem Körper auf allgemeine Rräftigung des Körpers gerichtet sein und beides wird burch methodische und ausgiebige Applifation des Lebensweders am Zwedmäßigsten erzielt.

### 9. Entzündungen in Folge acuter fieberhafter Krankheiten (Tuphus, Mafern, Scharlach, Pocken 20.)

Im Verlaufe ber genannten Krantbeiten treten sehr bäusig plötslich, besonders nach Erfältung oder nach anderartigen Schädlickeiten metastatische Entzündungen des änßeren Ohres und zwar bisweilen von Anfang an beftig und mit bößartigem Charafter auf. Um berüchtigtesten sind in dieser hinsicht der Typhus und die Masern. Diese Krantbeiten haben an und für sich nur das Eigenthümliche, daß sie wegen der allgemeinen Schwäche sehr wenig Neigung zur heilung kundgeben und leicht tiesere und bleibende Zerstörungen bewirken. Gerade im Stadium der Wiedergenesung sind diese gefürchteten Complikationen am häusigsten. Die Behandlung sei von vorn berein eine energische. Man schnelle den Lebenswecker hinter den Ohren, im Genick und im Berlause der ganzem Wirbelsäule frästig und wiederholt ein. Dabei bewahre man den Kranken auße sorgsältigste vor allen Schädlickeiten, namentlich Erkältungen und Tiätselern, und umhülle die Ohren mit Watte.

### 10. Entzundung bei Mengeborenen.

Besonders schwächliche (strophulöse) Kinder werden bäusig von einem übelriechenden Anssolusse aus den Ohren befallen. Derselbe besteht ans dunnem, in Zersehung begriffenem Eiter und verursacht gewöhnlich einen ziemlich hoben Grad von Schwerbörigkeit. Der Gebörgang ist entzündet roth, das Kind siebert, leidet an Appetitmangel und ist sehr unruhig.

Die Behandlung bestehe in ber sorgfältigsten Reinigung burch laues Basser, zwedmäßige Nahrung (Mutter ober Ammenmilch) und in gelindern Fällen in einfachem Anfstreichen meines Deles hinter das Dbr, in schwereren — gleichzeitig in einigen leichten Einschnellungen des Lebensweckers im Nacken und Rücken. Das llebel dauert bis zu seiner Seilung gewöhnlich lange Zeit und hinterläßt oft sehr schwierig zu beseitigende Schwerbörigkeit.

Wir fonnten an tiefer Stelle noch mehrere entzündliche Leiden bes außeren Obres befprechen, ba indeffen Diefelben nur wenige darafteris

stifche Unterschiede aufzuweisen haben, und auch serner die Behandlung, nicht wesentlich differiren, so werden die augegebenen Krankheitsbilder Jeden leicht in den Stand setzen, wohl jede Entzündung mit Glück zu behandeln und zu beseitigen. Daber geben wir zu den anderweitigen Ertrankungen des änßeren Ohres, welche primär nicht auf einer einfaschen Entzündung basten, über.

#### 11. Furunkel (Blutichmaren) im außeren Gehörgange.

Krantheitsbild. Bei binreichender Erweiterung des änßeren Gebörganges erblickt man eine erbabene, umgrenzte, dunkelrothe Eutzündungsgeschwulft, welche bei der Berührung sich hart aufühlt und sehr
schmerzbaft ist. Diese Geschwulft hat meist die Größe einer Linse oder Erbse. Allmäsig spist sich die Geschwulft zu, wird an der Spise weich,
bricht endlich auf und ergießt mit Blut vermischen Eiter. Begleiterscheinungen sind in seltenen Fällen, leichtes Fieber, Kopfschwerzen und
bei entstandener Berengung des Gehörangels Schwerhörigkeit, Ohrensausen und Ohrenklingen. Der Furunkel währt meist 5--7 Tage und
danert nur bei chronischem Berlause mehrere Wochen.

Ursachen. Das lebel entsteht gewöhnlich ohne nachweisbare Ursfache. Manche Menschen werden sehr bäufig nach geringen Erkältungen davon heimgesucht. Bisweilen liegt eine trankhafte Blutbeschaffenheit zu Grunde.

Behandlung. Damit der ganze äußere Gehörgang und das Trommelfell nicht in entzündliche Mitleidenschaft gezogen werden, ist häufige Reinigung des äußeren Gehörganges durch laues Wasser oder Kamillentbee sehr anzurathen. Daueben verstopfe man das Dbr sorgfältig mit Watte und hüte das Zimmer. Zur Abkürzung der Krantsheitsdauer schnelle man behufs Ableitung einige Mal den Lebensweckerhinter dem Obre ein.

## 12. Polypen des äußeren Gehörganges und des Trommelfells. (Pecudometamorphosis polyposa.)

Rrantheitsbild. Ein Polyp ist eine Afterneubildung, welche ihren Sip auf Schleimhäuten ober diesen nahe verwandten, absondernden hänten hat. Der Polyp sist gewöhnlich auf einem dunnen Stiele und ist stets von einer eigenen Saut umbullt. Die Gestalt ist gewöhnlich eine biruförmige, doch theilen sich auch die Polypen an ihrer Spige beesenartig und geben, wenn äußere Reize bingutreten, leicht in Eiterung über. Die Polypen des äußeren Gehörganges haben viele Aehulichteit

mit secundar, syphilitischen Feigwarzen (condylomen) und sien entweder mit ihrer Grundstäche auf dem Trommelsell oder den Seitenwandungen des äußeren Gehörganges fest. Stets ist bei einiger Größe der Neubildung Schwerhörigkeitzugegen, ja es sehlen auch in einigen Fällen Schwerzen nicht.

Urfachen. Eiterfluffe bes Dhres bei Mitertrankung bes Trommelfells. Säufig ift teine befinitive Urfache nachweisbar.

Behandlung. Sist ber Polyp an ten Wänden bes änßeren Gebörganges, so ist die Beseitigung besielben burch das Messer ungefährlich und hilft am schnellsten; wurzelt dagegen ber Polyp auf dem Trommelssell, so ist vor jedem chirurgischen Eingriffe streng zu warnen. hier paßt der Lebenswecker, der bis zum Verschwinden des Polypen consequent in der äußeren Umgehung des Ohres anzuwenden ist. Derselbe ist natürlich überall auch da anzuwenden, wo lang dauernde Ohreiterungen die Ursache der Polypen abgegeben haben, oder, wo erst durch die Gegenwart des Polypen eine Citerung erregt wurde, zur radikalen Beseitigung der letzteren.

### 13. Spezielle Burdigung der Krankheiten des Trommelfells.

Arantheitsbild. Die anatomische Lage bes Trommelsells schließt in sich, daß dasselbe an allen Erkrankungen des äußeren Gebörganges, der Trommelhöhle und gewöhnlich auch des Labyrinthes Theilnehmen muß. Das Trommelfell ist sehr gefäß= und nervenreich und hierin liegt der Grund, daß der llebergang einer Erkrankung auf dasselbe sich geswöhnlich ganz plöglich und durch sehr bestige Symptome: unerträglicher Kopfschmerz, Ohrenklingen, Obrensaufen, Vieber, Schmerzen tief im Ohre, plögliche Ohnmachten, zu Delirien kund gibt. Besichtigt man in solchen Fällen dasselbe, so erscheint es dem Auge hochroth, oder blan-roth, mit seinen deutlich abgegrenzten dunkleren Recherchen, den ausgedehnten Blutgefäßen.

Entwidelt sich eine Krankheit bes Trommelfells dronisch, so treten bie eben beschriebene Symptome nur gang allmälig auf und erreichen in ber Regel auch nie bie bobe wie in acuten Fällen. Es präsentirt alsbann eine schiefergraue Dberfläche.

Bisweilen ist das Trommelfell in Folge langwieriger Eiterungen bes änßeren Gehörganges ober ber inneren Obrorgane mit warzigen Bucherungen ber fleinen Geschwüre bedeckt, welche zu Durchlöcherungen besselben führen können. Das Gehör leidet stets bei Durchbohrungen bes Trommelfells, aber es ist nicht nothwendig, daß dasselbe sehr erheb-

lich alterirt ist, besonders bei gang kleinen Deffnungen, welche bie Schallleitung burch die Gehörknöchelchenkette nicht wesentlich stören.

haben tranthafte Prozesse auf dem Trommelfell lange Zeit bestansen und sind dieselben burch starte, metallische, Zusammenziehende Mitztel behandelt worden, so tritt eine beträchtliche Verdickung desselben ein, welche neben bedeutender Schwächung des Gehöres in den meisten Fällen auch abnorme Gehörsempfindungen und schwerzhafte Zufälle im Gesolge hat.

Behandlung. Diefelbe muß stets eine sofortige, energische und bis zum Ablauf bes Rrantbeitsprozesses andauernde sein. Man reinige ben äußeren Gehörgang bäufig, bebutsam aber hinlänglich von allen Sefreten mittels lauen Baffers, womit man benselben wiederholt ansfüllt und verstopfe ibn zum Schupe gegen kalte Luft durch Watte.

Den Lebenswecker applizire man reichlich hinter dem Ohr, im Naschen und in alten und bartnäckigen Fällen auch über den ganzen Rücken und die Baden. Dabei vermeide man alles, was Wallungen zum Kopfe verursacht, namentlich starke und erhipende Bewegungen und Spisituosen. Daneben ist es sehr zweckmäßig, durch milde, vegetabilische Mittel für reichliche und regelmäßige Stuhlentleerung zu sorgen. Sorgsfältig vermeide man alle stark wirkenden Eintröpflungen oder Einspripungen.

### Krankheiten des Mittelohres.

### 1. Der acute Katarrh der Paufenhöhle.

Arnntheitsbild. Wir baben ichon früher hervorgehoben, daß nur das mittlere Ohr von einer wahren Schleimhaut ausgefleidet ist, mithin auch allein nur tatarrhalisch frankbast afsizirt werden faun. Zeder Ratarrh ist zunächst mit vermehrter Sekretion (Absonderung) verbunden, indem dasselbe entweder abnorme große Mengen von Schleim führt, oder in dem in einem späteren Stadium die Schleimkörperchen die Metamorsphose in Eiterkörperchen eingegangen sind. Begleiterscheinungen des Katarrhs sind Schwellung und Bulstung der Schleimhaut. Durch die vermehrte Sekretion der Schleimhaut wird dieselbe, indem stets der oberste Belag derselben (das Epithel) abgestoßen wird, gleichsam in eine wunde Fläche umgewandelt und dadurch ist die Möglichkeit gegeben, daß die Schleimhautssächen mit einander verwachsen oder wenigstens verlösthet werden können. Erinnern wir uns daran, daß der Eubikinhalt

Der Paufenhöhle ein nur sehr geringer ift, daß sich schon im gesunden Buftande die Schleimhautslächen an vielen Stellen fast berühren, so wird est und erklärlich sein, daß bei den katarrhalischen Affektionen Berslöchungen und Verwachsungen zu den gewöhnlichsten Erscheinungen und Folgen gehören muffen.

Die Erscheinungen bes acnten Ratarrbs sind charakterisitt meist durch ganz plögliche Abnahme tes Gehöres ober gar ausgesprochene Tanbheit (oft im Verlause eines ober weniger Tage). Der Rranke hört ein fortwährendes hämmern und länten in den Ohren, der innere Schleimhautüberzug tes Trommelsells ist geröthet und gewöhnlich sind Schling beschwerden, Rachen und Nachen tarrh gleichzeitig vorhanden. Zunächst wegen der naben Nachebarschaft der Gebirnhäute und der Paukenhöhle, ganz besonders aber wegen der dieten Verbindung der Gesäße der harten hirnhaut mit den Gesäßen, welche das Mittelohr versorgen ist es ersichtlich, daß hirnserscheinungen: Kopsschmerz, Fieber, ja Telirien mit der acuten Form des Katarrhs gewöhnlich verbunden sind und ganz besonders bei Kinstern kann leicht eine Verwechselung mit einer entzündlichen Krankheit der hirnhäute stattsünden.

Urfaden und Berlauf. Aus ben anatomischen Thatsachen ift erfichtlich, bag in Tolge von tatarrhalischen Erfrankungen ber Radenund Rafenschleimhaut, Ratarrhe ber Pantenhöhle durch Dirette Fortleitung durch die Enstachische Röhre nicht nur ent= fteben tonnen, fondern febr baufig entsteben muffen. Da nun acute Ertrantungen ber Rachen- und Nasenhöhle (Schnupfen) meift burch Ertältung, feltener Syphilis ober unmäßigen Jodgebrauch bervorgerufen werten, fo ift hiermit ichon von felbst gegeben, bag bei naftalter, ju Ratarrhen überhaupt disponirender Witterung auch Ratarrhe des mittleren Dhres am häufigsten zur Beobachtung tommen. Nachstdem ift nicht gu leugnen, daß bas Ratheterifiren ber Euftachifden Röhre, zumal menn es roh und ungeschickt ausgeführt wird, burch biretten medanischen Infult einen Paufenhöhlenfatarrb verursachen tann. Säufig endlich ift eine birette Urfache nicht nachweisbar. Bei ungeeigneter Behandlung ift ber Uebergang bes acuten Ratarthe in ben dronischen bie gewöhnliche Der Kranke erhält alebann wohl für einige Zeit bas Webor wieder, allein baffelbe nimmt, fei es in Folge bes dronischen Ratarrh an fich, fei es in Folge ftattgebabter Bermachfungen von Jahr ju Jahr bis gur vollen Taubbeit mehr ab, wenn nicht ber noch folimmere Ausgang, Fortleitung des Rrantheitsprozesses auf die Wehirnhaut oder das Ge= hirn selbst schon früher eintritt und dem Leben in den meisten Fällen ein Ende macht. Bei geeigneter Bebandlung ist indeß das leiden mes der langdauernd, oder von bleibenden Wehörstörungen gefolgt und für das leben gefährlich.

Behandlung. Die Bermeidung des Uebels durch sorgfältiges Berhüten der das Leiden hervorrusenden Ursachen ist leicht. Ist das Uebel
aber ausgebrochen, so muß schlennigst eine energische Behandlung eintreten. Zeder Schunpfen oder Nachenkatarrh, der als Begleiterscheinung
auch das Leiden unterhält, muß zwedmäßig behandelt werden. Das
Zimmer ist bis nach völlig abgelausenem Prozesse, nicht zu verlassen und
damit die Transpiration der Haut möglichst unterhalten werde, soll dasselbe bei Tag und Nacht geheizt sein. Warme Kleidung, resp. Bededung und der reichliche Genuß von Fliederthee muß den Schweiß unterhalten.

Der Lebensweder werde fo fort fraftig hinter ben Ohren, im Naden bis über die Mitte des Rudens hinab und auf die Waden applisirt. Gemeiniglich genügt eine einmalige Applifation, im anderen Falle muß dieselbe nach Abheilung der ersten Anwendung wiederholt werden. Bor der Anwendung von Medikamenten durch den Ohrkatheter muffen wir auf das nachdrudlichste warnen.

### 2. Der dronische Katarrh der Paukenhöhle.

Krantheitsbild. Die anatomischen Beränderungen bestehen in Schwellung der das Mittelohr austleidenden Schleimhaut, welche Schwellung bei jeder neuen Congestion (Blutandrang zum Mittelohr) stärter und deutlicher ausgesprochen ist. Gleichzeitig ist übermäßige Absorderung eines weißen, zähen Schleimes vorhauden. Dieser einsache chronische Katarrh ist wohl die häusigste aller Ohrenkrankheiten, denn er kommt sowohl in der frühesten Kindheit, im höchsten Greisenalter und bei beiden Geschlechten gleich häusig vor.

Es ist nicht schwierig, diesen Prozeß sicher zu erkennen. Denn das Trommelsell wird au seiner, dem Mittelohr zugekehrten Fläche stets in den Krankheitsprozeß mit hineingezogen. Die Feinheit des Trommelssells gestattet aber, Krankheitsvorgänge selbst an seiner inneren Fläche genau und deutlich mit dem Luge zu erkennen. Beim chronischen Kastarth hat das Trommelsell eine schiefergraue Färbung und nur bei noch ziemlich frischen Fällen erscheintes matt glänzend und gelb bis rost braun verfärbt. Die Farbe des Trommelsells ist weiß, jazuweilen glänzend, perlmutterartig glänzend,

wenn bunne Krusten von Kalf auf die innere Obrstäcke besselben sich abgelagert haben. Natürlich bust bas Trommelfell bierdurch seine Elassticität mehr, weniger ein; würde man in diesen Fällen den sehr gefährlichen Versuch wagen, durch die Yustdouch e dasselbe vorzubans schen Sichen Versuch ans schen Würde die spröde und leicht zerreißlich gewordene Haut in den meisten Fällen zerreißen. Ein noch auderes Aussehen gewinut das Trommelsell dann, wenn Verwachsingen und Verklebungen zugegen sind — eine sehr häusige Folgeerscheinung des chronischen Katarrhs der Paustenhöhle. Es sieht alsdann höderig oder gefalten aus bei gleichzeitiger abnormer Versärbung und der normal vor springen de Hammersgriff erscheint eingezogen.

Eine Begleiterscheinung bes dronischen Paufenbohlenkatarrh ift in ben meisten Fällen ein dronischer Nadenkatarrh.

Die subjettiven Erscheinungen fint febr mannigfach.

Bewöhnlich besteht bas Leiten viele Jahre, ehe bie Rranten endlich Bulfe nachsinden und bat meift gang unmerklich begonnen. Die banfigfte Rlage ift allmälig immer ftarter werdente Barthorigfeit und gwar bat Diefelbe entweder gang allmälig gngenommen oder hat anenahmeweife burch eine plögliche Schablichfeit plöglich bedeutend zugenommen. ben biefem allgemeinsten Cymptom leiben bie Rranten an ben verschiebenften, früher ale nervos gebenteten Allgemeinerscheinungen : Cominbel, Dhrenbrausen, Wiberwillen gegen geistige Beschäftigungen ober gar an allmäliger Abnahme ber Beifteofrafte an Berauberungen in ber Bemuthoftimmung, Ropffdmergen u. bgl. mehr. Auch biefe fogenannte nervoje Erscheinungen find nicht ichwer zu beuten, wenn man bebenft, mit wie viel Organen bes Ropfes, befonders bes Webirns bas Mittelohr in biretter Rerven- und Blutverbindung fteht. Sierin mag auch ber Grund für die ficher conftotirte Erblichfeit biefes lebels, ohne baß gleichzeitig eine erbliche conftitutionelle Rrautbeit vorliege, gu fuchen fein.

Der chronische Paukenhöblenkatarrh sett außer ben beschriebenen anatomischen Beränderungen noch eine große Menge ber Teinheit ber betroffenen Drgane entsprechende gang subtile pathologische Producte, welche ohne Zweisel oft mächtig das Gebör beeinflussen müssen, teren einzelne Momente aber lange nicht mit Sicherheit zergliedert sind, vielsmehr größtentheils nur durch wahrscheinliche Sypothesen gedentet wers den können. Co kann zunächst die Stelle der Gehörknöchelchen durch Siters oder Schleimabsonderungen aus der normalen Lage gebracht, die Gelenkverbindung der einzelnen Gehörknöchelchen kann gelockert oder

fester werden, ja in eine starre ungelentige Berbindung verwandelt werben. Das Gehör wird hierdurch ohne Zweisel ganz bedeutend gestört, ja kann vielleicht ganz verloren geben; allein ebenso wenig wissen wir benselben physiologisch mit Sicherheit zu deuten. Entartungen am runsen und eirunden Feuster (vide anatomie) und den übrigen noch seineren Organen des Mittelohres haben ohne Zweisel große Beeinträchstigung des Gehöres stets zur Folge; jedoch wir können dieselben weder sicher am Lebenden erkennen, noch sicher deuten und es ist daher müßig, dieselben ganz speciell zu erörtern, zumal die Behandlung der einzelnen Krankbeitsvorgänge des Mittelohres im Besentlichen dieselbe ist.

Urfachen und Verlauf. Der dronische Pautenhöhlenkatarth geht wohl immer aus einem acuten hervor und wir können daher hinsichtlich der ursächlichen Momente auf das über den acuten Catarrh gesagte verweisen. Der Verlauf ist ein sehr langwieriger und mährt, wird die Krankheit sich selbst überlassen, meist die ans Lebensende. Gine Fortleitung des Processes zu den benachbarten hirnhäuten kann dem Lesben plöplich ein Ende machen.

Behandlung. Die Behandlung biefes febr verbreiteten leibens Ceitens ber Mergte burch Medifamente, burch ben Dhrfatheter, ober wie Die anderen Manipulationen alle beißen, ift, wie die Erfahrung unum= ftöglich bargethan bat, ftete ohne Seil- ober Befferungeerfolg und es ift noch ein fehr gunftiges Resultat, wenn burch bie birecte Infulte nicht Das Uebel bedeutend verschlimmert wird. Die Behandlung burch ben Vebensweder hat stete Erfolge aufzuweisen, ift aber eine fehr schwierige und verlangt viel Zeit und Geduld. Borguglich muß auf die Urfache. welche einen ursprünglichen acuten Catarrh veranlagte, volle Rudficht genommen werden. Ift eine bestimmte Urfache nicht nachweisbar, fo behandle man bas Leiben nach ben beim acuten Catarrh angegebenen Principien. Jeder mit der Krankheit verbundene Rachen- und Mundtatarrh muß forgfältig behandelt werden. Die Applifation des lebens= weders geschehe reichlich in ber gangen Umgebung bes Dhres und je nach ber vorliegenden Urfache über ben Ruden, Die Bandfläche und Die Baben. Die Unwendungen muffen fo lange wiederholt merben bis eine weitere Befferung nicht mehr ersichtlich ift. Reizlose Diat und forgsame Regulirung bes Stublganges und ber Sautthätigkeit find mefentliche Bedingungen für eine gludliche Behandlung. 3ft bas Erom= melfell burch Eiterung im Mittelohr bereits burchlöchert, fo beobachte man eine vorzügliche totale Reinigung bes äußeren Gehörganges mit= tele marmem Baffere und verschließe benfelben nach geschehener Reini=

gung burch Watte, ober einem Stüdchen frischen Sped, was in allen folden Fällen noch beffer ift, als Watte.

### Krankheiten des inneren Ohres.

Wir sind hier zum Dunkelsten, zum unerforschtesten und unzugänglichsten Kapitel in ter ganzen Seilkunde angelangt und Gottlob!
sind nach den jesigen und jüngsten Forschungen die tirecten Erkrankungen des Ohrennerven und der Organe, in denen er sich ausbreitet, sehr
selten und betragen vielleicht nur 1310 Procent der Ohrenerkrankungen
überhaupt. Es gab eine Zeit und diese ist noch bei den meisten Aerzten
maßgebend, wo man aus Unkenntniß der Sache, nur, um dem unerforschten und unbekannten Leiden einen Namen zu geben, mehr denn die
Hälfte aller Ohrenkrankheiten mit dem Namen nervös bezeichnete. Gine
eracte Bevbachtung, eine ziemliche Anzahl von Sektionen und die physiologischen Erperimente an Thieren haben das Heer der nervösen Ohrenleiden auf die richtige anatomische Grundlage, katarrhalische Zustände
der Paukenhöhle nehst ihren Ausgängen zurückgeführt und die Seltenheit der Erkrankung des Ohrennerven zu Evidenz bewiesen.

Rrantheitsbild. Die anatomischen Beränderungen entsprechen feineswegs ber Intensität ber Rrantbeiteerscheinungen.

Bei ben Settionen (Leichenöffnungen) bat man am allerhäusigsten entzündliche Ausschwihungen in ten Endverzweigungen des Sörnerven, ganz besonders in den balbzirkelförmigen Caualen aufgefunden; weit seltener wurde Entzündung des Hörnerven oder seiner Scheide von seisener Endausbreitung beobachtet. Beispiele von Neubildungen in der Ausbreitung des Hörnerven sind uur einige wenige bekannt. Es liegt auf der Hand, daß ein andauernder Catarrh der Paukenhöhle schließlichauch Ernährungsstörungen des inneren Thres herbeisühren muß, einmal wegen der directen Verbindung beider Höhlen, dann auch besonders durch den Drud, welchen die Platte des Steigbügels bei Schleims oder Eiteransammlung im Mittelohr indirect auf die überaus zarten Organe des inneren Obres ausüben muß.

So sehen wir benn auch hier wieder, daß die entzündlichen Erscheinungen die vorwaltenden sind. Das innere Ohr erhält sein Blut durch die sogenannte innere Ohrarterien (Arteria auditiva interna), welche direct aus dem Gehirne hervorkommt. Das vom inneren Ohre zurückgeführte Blut ergießt sich in die großen Blutleiter der harten hirn-

haut. Es ist somit klar, daß Blutlaufsstörungen in den Theisen des inneren Ohres einmal den Blutlauf im Gehirne beeinslussen werden, dann aber auch das Störungen im Blutlaufe des Gehirns auf die Cirsulation im inneren Ohre einwirten müssen. Diese Thatsacke wird durch die Beobachtung bestätigt. Nach erschöpfenden Krankheiten, grossen Blutverlusten, bei bleichsücktigen Frauen, dei Herzkrankheiten sinden wir saft stets abnorme Empsindungen des Gehörs, Ohrensausen, Ohrenstingen, Ohrenschmerzen z. Allein diese Leiden verschwinden, sobald der Blutlauf wieder normal geworden ist.

Bieweilen treten folche Blutlaufoftörungen gang plöglich ein beim Schlagfluß, nach einer heftigen Erfältung, zumal bei menstruirenden Frauen, nach ben heftigsten Gemüthebewegungen und bie fast ausnahm=

lofe Tolge ift unbeilbare Tanbheit.

Wie der Gesichtsnerv ganz plöplich durch eine heftige Lichterscheisnung dauernd gelähmt werden kann, so auch der Körnerv nach plöplichen heftigen Lufterschütterungen, z. B. den Knall einer Ranone; doch geshören glücklicher Weise diese traurigen Ereignisse zu den größten Selztenbeiten. Ist der Gehörnerv oder seine Ausbreitung in irgend einer Weise erfrankt, so ist das Gehör stets tief ergriffen, gewöhnlich erloschen. Man kann freilich alle Abstufungen von geringer Schwerhörigkeit bis zur vollendeten Taubheit bevbachten, allein die Art der Erkrankung ist leider gewöhnlich eine solche, daß das unglückliche Individuum vollstänzbig taub ist. Plöpliche Erkrankungen des Gehörnerven repräsentiren bisweilen ganz das Bild eines heftigen Blutandranges zum Gehirn oder gar eines Schlaganfalles: plöplicher Schwindel, Erbrechen, Ohnsmachtanfälle, Ohrensausen und Behinderung der Bewegung und hinterslassen—Taubheit.

Im Uebrigen ist bas allgemeinste Symptom ber Krantheiten bes inneren Ohres: gang bedeutende, entweder allmälig oder plöglich entstandene Schwerhörigkeit oder Taubheit bei vollständig normaler Be-

schaffenheit ber bem Wesichte zugänglichen Organe bes Dhres.

Die hier angeführten Symptome sind die und bekannten, einzig annähernd zuverlässigen, und wir sind der festen Ueberzeugung, daß bei der total verborgenen Lage des inneren Ohres eine sichere Diagnose niemals-oder vielleicht in sehr seltenen Fällen nur möglich ist.

Ursachen. Sierhin gehören zunächst alle die Momente, welche Blutlaufoftörungen im ganzen Körper und besondere im Gehirne hersvorrufen, aledann Erfältungen, plöbliche, heftige Schallerschütterungen und Fortleitung von Krankheitsprocessen der Paukenhöhle.

Behandlung. Ein großer Ohrenargt fagt : "Bei ben Rrantheiten bes inneren Ohres muffen wir es rubig geben laffen wie es Gott gefällt" und bies ift gemiß wichtig, fobalb man biefe Leiben mit ben, von ben Mersten gebrauchten Meditamenten beffern ober beilen will. Man fann nicht behanpten, bag biefes Beilverfahren in allen Fällen mit völligem Erfolge gefront murbe, aber ficher in ben meiften Fällen und man barf annehmen, bag in ben wenigen nicht gludlichen Fällen, in einigen noch Resultate hatten erzielt merben konnen, murbe bie Rur mit ber nothigen Unedauer fortgesett worden fein. Ift bas leiben ein von ber Paufen= höhle ber fortgeleitetes, fo muß unter Bezugnahme ber urfächlichen Momente Dieselbe Behandlung wie beim acuten ober dronischen Catarrh bes Mittelohres auf bas allerenergischste eintreten. Ift es mabrichein= lich, baß bas Leiden nur im inneren Dhre feinen Gip hat, und ift es urfächlich and einer Erfrankung bes Gesammtforpers, alfo g. B. Tophus, Ertältung, erschöpfende Blutungen berzuleiten, so wird wohl in allen Fällen ein bem Befen ber Grundleiben entsprechente Allgemeinbehandlung, wird fie mit Confequeng burchgeführt, baf lebel vollständig beben fönnen.

Glaubt man annehmen zu durfen, daß das Leiden ein sogenanntes nervöses sei, daß es in Folge von Blutlaufsstörungen im Gebirn, in Folge heftiger Lufterschütterungen in Form von Schallwellen, oder aus noch andern Gründen der hörnerv und seine Ansbreitung frankhaft ersgriffen sei, so muß man zur herstellung eines normalen Areistaufes im Gehirn durch Ableitung des Blutes nach anderen Körperstellen hin sorgen, bei gleichzeitiger consequenter und energischer Applikation des Lesbensweckers im Nachen und im Gesammtverlause des Rückenmarkes.

Wir könnten an bieser Stelle viele Beispiele von unzweiselhaften Erfrankungen bes inneren Ohres auführen, welche, nachdem sie Jahre lang, ohne jeden Erfolg ärztlich behandelt worden waren, endlich in unserm heilverfahren beilung resp. Besserung fanden.

# Beachtungswerthe Auszüge aus meiner Correspondenz.

Bum Schlusse sei es mir noch erlaubt, einige Anginge aus Briefen meinen Frennden und Gönnern vorzulegen. Ich habe mich tabei nur auf einige Briefe beschränken muffen, ba ich jedes Jahr mehrere tausende aus allen Theilen der civilisirten Belt bekomme, weil jonft tas lebruch zu groß wurde. Noch sei bemerkt, daß ich niem als Briefe publizire, wenn ich nicht ganz ausdrücklich von dem Schreiber dazu aufgesordert werde.

John Linden.

Providence, R. J., 28. December 1876.

herrn John Linden in Cleveland!

"Wenn die Noth am größten, Ist Gottes Gülfe am Nach sten."

Dieses alte beutsche Sprichwort bat sich an mir bewahrheitet. Als ich mir von Ihnen vor 8 Wooden Ihre heilmittel und Buch kommen ließ, hatte ich schon über 5 Monate lang an Rheumatismus gelitten und mußte sast immer das Bett hüten; ich hatte wenig hoffnung, daß es mir gut thun würde, allein zu meiner und meiner Familie größten Freude war ich nach Amaliger Applikation so weit geheilt, daß ich ohne Stock geben, und meine Geschäfte wieder besorgen konnte. Jest sühle ich gesunder, als seit 10 Jahren, ich bin wieder jung geworden, wie meine Frau sagt.

Nächst Gott, habe ich Ihnen für meine heilung zu banken, mögen Sie noch lange gefund bleiben, bamit Sie ber leibenden Menschheit mit Ihren heilmitteln hülfreich sein können.

Ich verbleibe mit besonderer Achtung und Dankbarkeit Ihr Ignatius Ravens.

Chicago, 23. Ceptember 1876.

Geehrter herr Linden !— Wollen Sie mir gefälligst abermals 6 Glas Oleum senden; ich lege \$7.00 bei. Sie werden sich erinnern, daß ich im Monat Mai 2 Instrumente und 6 Flaschen Oleum von Ihnen kaufte,

ich kann Ihnen ben besten Erfolg mittheilen, noch nie ist mir ein Fall sehlgeschlagen. Bitte schiden Sie bas Dleum sofort, ich habe 30 Patienten in Behandlung, ich warte mit Sebnsucht.

Ihre ergebenfte

Mrd. Rvente.

Brenham, Texas, 3. September 1876.

Hebensweder und Lehrbuch sind seiner Zeit richtig angekommen. Heute wollte ich Sie bitten, mir per Erpreß für einen Freund, der 5 Meilen von hier wohnt, 1 Lebensweder, 1 Lehrbuch und 2 Flaschen Del zu schischen, wosür ich \$9.50 beilege. Nachdem ich meine Frau in 10 Tagen vom langwierigen Rheumatismus geheilt hatte, sind mehrere Patienten zu mir gekommen, und haben mich gebeten, bei ihnen den Lebensweder anzuwenden, was ich auch jedesmal that, und zwar in jedem Falle mit überraschendem Ersolg. Zwei unserer Dottoren kamen auch, und sahen sich den Lebensweder und das Del an und schittelten bedenklich den Kopf. Ein Nachbar von mir brachte seinen Sohn, der auch schon länsgere Zeit an einer rheumatischen Lähmung des Beines gelitten hatte, und nach 2maliger Applikation war er gebeilt.

Diese Heilmethode sollte überall bekannt fein — warum laffen Sie nicht in unseren Texas Zeitungen annonciren ?

Schiden Sie die bestellten Gegenstände sobald als möglich. — Sie werden bald von mir wieder hören.

Mit freundschaftlichem Gruße, Ihr

Balthafer Schmibt.

Miser Station, 11. September 1876.

Berthester herr Linden!—hiermit sende ich Ihnen \$1.75 für eine Flasche Del. Seien Sie so freundlich und schiefen es bald als möglich. Bielleicht können Sie Sich noch erinnern, daß ich vor 2 Jahren von Ihnen den Lebensweder, Buch und Del bezog. Es hat große Dienste geleistet, ich kann es mit gutem Gewissen recommandiren.

Bitte schiden Gie bas Del sobald ale möglich an

Ihren ergebenften

Ch. Balfer.

Titueville, Pa., Oct. 1876.

Freund Linden !- Abermals muß ich Sie um Zusendung von 2 Flaschen Del (per Post) bitten, ich lege \$3.50 bei. Es geht nichts über biese von Ihnen eingeführte heilmethode — ein jeder Familienvater

follte den Lebensweder im Sause haben, ich glaube fest, daß ich meinem 12jährigen Sohn durch Unwendung desselben das Leben gerettet habe. Schiden Sie das Del gleich, ich habe keinen Tropfen mehr.

Ihr ergebenster Mathias Möhrenbrint.

Stacyville, 18. April 1876.

Werther herr!—Genden Sie mir für einliegendes Weld von Ihrem viel geschäpten Del. Der Lebensweder hat sich schon sehr gut belohnt in meiner Familie und auch bei Anderen. Mein Schwager hatte letten herbst ein heftiges Brustleiden, er meinte, er hätte die Lungenkrankheit. Ich wollte bei ihm den Lebensweder versuchen, aber er meinte, das kleine Ding richte nichts aus. Er ging zu etlichen Doktoren hin, aber es wurde immer schlimmer. Dann ging er nach Chicago und verdokterte \$120, aber Alles half nichts. Da nahm er seine Zuslucht zu dem kleienen Instrumente; ich behandelte ihn 2 Monate alle 10 Tage und jest ist er ganz gesund, er kann sich nicht genug darüber wundern, daß so ein kleines Ding die Krankheit so schnell aus dem Körper ziehen kann.

Ihr ergebenfter Freund

Martin Deder.

Columbia, S. Carolina, Mai 1876.

herr Linden!—heute wollte ich Ihnen nur mittheilen, daß ich meine Fran und eine meiner Töchter durch den Lebenswecker und Del, das ich von Ihnen vor 6 Monaten bekam, gründlich vom Fever and Ague geheilt habe, nachdem ich schon viel Geld für Doktor und Aposthefer bezahlt hatte, ohne Nupen. Ich habe auch das Mädchen eines biesigen sehr reichen Amerikaners von der Diphtheria befreit. Es ist merkwürdig, was der Lebenswecker für eine heilkraft besitzt.

Schreiben Sie mir boch gleich, ob Sie auch englische Lehrbücher haben, ber Amerikaner wird bann 1 Lebensweder, Buch und Del bestelsten, er meint, eine solche Erfindung solle überall bekannt sein.

Mit Sochachtung

Friederich von h...

Butler, Montgomern Co., 311., 30. Märg 1876.

herrn J. Linden!—Ihre neue beilmethode ist für meine Frau und für mich von großem Nugen gewesen. Ich möchte nicht mehr ohne diesfelbe sein. Auch bei Anderen habe ich den Lebenswecker mit dem besten Erfolge gebraucht, und die Leute sind ganz erstaunt über die wunderbare heilmethode. Ich halte dieselbe für die wohlthätigste Erfindung, die

noch für Leidende gemacht ist. Für einliegende \$1.75 fenden Sie mir per Post eine Flasche Dleum. Achtungsvoll 3. ham ilt on.

Leebe (England), April 1876.

Werther herr! — Schicken Sie mir abermals 3 Lebensweder, 3 englische Lehrbücher und 25 Flaschen Del, wofür ich den Betrag in einem Wechsel, zahlbar in New York, beilege. Da ich durch den Lebensweder und Del schon so Mauche gänzlich kurirt habe, die von den Aerzeten als unheilbar erklärt waren, so macht dieses heilverfahren bier eine ordentliche Sensation. Warum haben Sie keine Niederlage in Engsland? Sie könnten bier eine sehr ausgedehnte Praxis bekommen.

Achtungsvoll John A. Benedict.

Deep River, Poweibief Co., Jowa, 23. Jan. 1877.

Werther herr Linden !—Ungefähr 1 Jahr zurnd habe ich mir durch Carl Schneiber ein Instrument, Buch und Del kommen lassen. Damals hatte ich sehr wehe Augen und da sie trop aller Medizin und bo her Doctor-Rechung nicht besser wurden, so wandte ich ben Lebenswescher an, und nach dreimaligem Gebrauche waren sie gebeilt. Ich bin gewiß, daß der Lebenswester ber beste Doctor in ber Welt ist. Einliegend \$8.00, wofür Sie mir 1 Lebenswester, Buch und Del schien wollen für meinen Nachbar, bessen frau ich kurirt habe. Mit Achtung grüßt Sie Ihr dankbarer Freund Peter Roth.

Babia (Brafilien), Juli 1876.

herrn J. Linden!— hochgeehrtester herr!— Bor 8 Monaten sandten Sie mir einen Lebensweder, 1 Buch und 3 Flaschen Cleum, die ich in gutem Zustande bekommen habe. Noch nie habe ich Geld ausgegeben, wovon mir so viel Nupen zu Theil wurde, als von dem Gelde, das ich Ihnen für Ihre heilmittel bezahlte. Es hat mich, meine Frau und 3 Kinder von einem hier einheimischen Fieber kurirt, gegen welches sonst gar nichts hilft. Einige meiner underen Bekannten habe ich auch gegen Fieber und gegen andere Krankheiten behandelt und immer zum großen Erstaunen der Kranken selbst, wurden sie in kurzer Zeit geheilt. hätte ich sie nicht selbst behandelt, so würde ich kaum an die Möglickkeit glauben, daß dieses kleine Instrument mit dem Del so viel heilkraft besäße. Schicken Sie mir bald 3 Lebenswecker, 3 Lehrbücher und 20 Flaschen von Ihrem Dleum, wosür ich einen Wechsel auf London beifüge. Einige meiner Bekannten, die ich behandelt habe, wollen unter allen Umsnige meiner Bekannten, die ich behandelt habe, wollen unter allen Ums

ftanten auch diese Beilmittel im Saufe haben. Es grußt mit Sochach= tung, Ihr Ergebenster Wilhelm Ban Dufe u.

Charlotte, North Carolina, 2. Juni 1876.

Berrn John Linden !- 3ch halte es für meine Pflicht, mein Beugniß zu Ihrer ohnehin schon großen Lifte von Zeugniffen beizufügen in Betreff bes munderbaren Resultate Ihrer Seilmethobe. 3m Juli 1874 wurde ich burch einen Schlagaufall von den Zehen bis zum Rudgrat gelabmt. Meine Mergte verschrieben Meditamente bis ihre Kunft am Ende war, aber teine Befferung trat ein-im Gegentheil wurde ich im= mer ichlimmer. Endlich rietben fie mir, irgend eine Unftalt zu befuchen, wo man fur bie Behandlung folder Rrantheiten besonders eingerichtet ware. 3ch ging beghalb im November 1874 nach bem berühmten National Surgical Institute at Indianapolis, Ind., und blieb vier Wochen lang bort. 3ch mußte Maschinen aulegen, um mich zu stüpen, aber es half nichte. Alle ich nach meiner heimath in Tayloreville in Tenneffee gurudtelyrte, feste ich bie Rur nach ben Borfdriften bes In= stitute fort bis jum Ottober 1875, murde aber babei fo hulflog, bag ich meine Beine nicht bewegen tonnte, ohne fie mit ben Sanden aufzuheben. Um biefe Beit murbe ich mit Ihrer neuen Seilmethobe bekannt, und bejog von Ihnen einen Lebensweder, Del und Buch. 3ch habe bas Inftrument feit jener Zeit in Zwischenräumen von 10 Tagen angewandt, und bin jest fo weit hergestellt, baß ich gang gut an einem Stocke geben tann, und auf geraden Wegen gebe ich obne Stod. 3ch bin baufig drei bis vier Meilen weit gegangen ohne große Beschwerde. Ich habe meinen Kall befihalb fo ansführlich beschrieben, weil ich ihn für einen außergewöhnlichen halte, und weil ber Lebensweder an mir ein Bunder gethan bat, bas gang gegen meine größten Erwartungen und hoffnungen war. 3d behandele jest meine Schwägerin, Die icon lange frant ift, und wie es icheint werde ich benfelben Erfolg erzielen, wie in meinem Falle. Für einliegende \$8.50 fchiden Gie per Poft einen Lebensweder, Buch und Del an hiram J. Norris, Charlotte, N. C.

Uchtungsvoll Jacob H. Norris von Titusville Tenn.

Blairstown, Jowa, 14. Dec. 1874.

Geehrter herr Linden!—Ich hätte gern, daß Sie im Christlichen Botschafter bekannt machen lassen, daß es kein sichereres Mittel gibt gegen die Halskrankheiten als der Lebenswecker; Selbsterfahrung hat mich dieses gelehrt in jüngster Zeit. H. C. Bühre.

Lewiston, 28. Dec. 1874.

herrn John Linden!—Ich danke Ihnen vielmals für die Ansetunft, die Sie mir gegeben haben, auf welche Beise ich von meiner Brustkrankheit geheilt werden tönne. Ich habe Ihre Lorschrift genau befolgt, und konnte nach zwei Wochen wieder in meinem Küfer-Shop arbeiten, was ich seit 3 Monaten nicht mehr gekonnt hatte. Ihr Lendwecker ist mit keinem Gelbe zu bezahlen, ich bin froh, daß ich ihn habe. Leben Sie wohl. Ihr Keinrich Burkel.

Naperville, 14. April 1875.

Werther herr John Linden !— Einliegend finden Sie \$4.50 für 3 Flaschen Dleum. Senden Sie dieselben per Expreß. Der von Ihnen empfangene Lebensweder hat schon sehr viel Gutes gethan, und sollte billigerweise in jeder Familie sein.

In Achtung und Liebe

Charles Baas.

Ludlow, 15. April 1875.

Herrn Linden!—Mein offenes Bein habe ich so behandelt wie sie es mir geschrieben hatten. Obgleich ich schon vier Jahre lang damit geplagt war, so ist es doch 3 Wochen nach der ersten Behandlung gnt geworden. Jeht bin ich schon 9 Monate besser, und habe noch nichts wieder davon gespürt. Ich habe anch meinen Sohn mit dem Lebenswecker geprickt, und Del darauf gestrichen, als er an der Halsbräune frank war, und auch er ist gleich darauf gesund geworden.

Ergebenft

John Pregel.

Martagarta, Wis., 14. März 1874.

Geehrter herr Linden!—Ich danke Ihnen viel tausendmal für den Lebensweder und die Belehrung, die Sie mir gütigst zusommen ließen. Ein junger Manu von 19 Jahren hatte die Krämpse so arg, daß ihn beim Ansalle zwei Mann halten mußten. Die Doctoren konnten nichts mehr für ihn thun; deßhalb probirte ich den Lebensweder, und nach drei Applikationen am ganzen Körper ist er nun wieder ganz gesund. Ein Mann, welcher vom Schlag gerührt war, wurde ebenfalls durch den Les bensweder gesund. Es wird mir immer die größte Genugthunng sein den Lebensweder so viel wie möglich den Kranken anzurathen und überall bekannt zu machen.

Nochmals tausend Dank. Ihre Raroline Fisch enich.

Galveston, Teras, 30. Juni 1875.

Lieber herr Linden!—Ich habe leider zu lange gewartet mit diefem Briefe, den ich schon vor vier Wochen schreiben wollte. Nun habe ich kein Del mehr, und brauche es so sehr nothwendig. Schicken Sie mir doch gleich per Post eine Flasche, und per Expreß einen Lebenswecker und Buch, sowie sechs Flaschen Dteum. Die Leute leiden hier viel an einer Art Sumpssieder, und Ihr Lebenswecker und Del furirt es sosort. Schicken Sie mir die eine Flasch e Del sofort per Post. Sinsliegend sinden Sie \$16.00.

New Orleans, 7. Mai 1875.

Werther Herr Linden!—hiermit wunsche ich Ihnen mitzutheilen, daß ich den Lebenswecker, Buch und Del erhalten habe. Ich habe den besten Erfolg davon, der nur zu wünschen ist, an meinen Sohn gesehen. Er hatte die Tits, verbunden mit Geistesschwäcke. Auch habe ich den Lebenswecker bei meiner Nachbarin angewandt (im Beisein eines Arztes), die an der Wasserschaft leidet, und Gott sei Dank, sie wird auch gesund. Ich schieße Ihnen \$5.00 in einer Money Order für Del, denn ich bin ganz und gar aus, ich habe Alles verbrandt. Ich grüße Sie Achtungsvoll und Gott segne Sie.

Inrnersville, Nov. 1875.

Mein lieber Berr Linden !- Gie baben mit bem Lebensweder, Del und Buch, bas Gie mir vor gehn Wochen ididten, wieder Freude und hoffnung fur Die Bufunft in meine Familie gebracht. 3ch bin ein Schmied und muß mich bart plagen, um meine 9 Rinder, von benen Das älteste, ein Madden, 14 Jahre alt ift, meine Fran und mich felbst ju ernähren. Mit Gottes Gulfe mar ich aber noch, nie in Noth gefommen, bis ich vor feche Monaten eine rheumatische Yahmung in meinem rechten Urm befam. Anfange bielt ich es nur fur eine tleine Erfaltung, nahm aber boch gleich ben Doctor, weil ich nicht arbeiten fonnte. 21= lein trop allen Medizinirens und Einreibens murbe ich von Tag gu Tag schlimmer, bis ich es fast vor Schmerz nicht mehr aushalten fonnte. Meine Schmiebe ftand verlaffen ba, und ich hatte mit Roth zu fampfen. Da hörte ich von ben merkwürdigen Ruren, ben 3hr lebensweder ge= macht hatte, und ichnell entschloffen, ließ ich mir einen fommen. 3ch habe ihn jest vier Mal nach Borschrift angewandt und fann feit einer Boche wieder arbeiten. Dant Gott, daß ich soweit wieder gesund bin. Es fommt mir vor, als fei mir bas Leben gum zweiten Male gefchenft.

Meine Frau war schon vor Sorgen für die Zukunft in lauter Bersweiflung—jest aber hüpft und singt sie im Hause herum, als sei sie wieder ein junges Mädchen geworden. Alle meine Bekannten wundern sich über meine rasche Heilung, und ein Zeder will das kleine Wundersding sehen. Mein Doctor sagt freilich, es sei Zufall, daß ich gesund geworden wäre, ich weiß es aber besser. Ich habe Ihnen diesen Brief geschrieben, weil ich glaubte, es wäre unrecht, wenn ich Ihnen nicht mittheilte, wie glücklich ich und meine Frau durch den Lebensweder gesworden sind. Nun leben Sie wohl. Meine Frau sagt, ich sollte Sie bitten, Ihre Frau von ihr zu grüßen, was ich recht gern bestellen wollte, wenn ich nur wüßte, ob Sie auch eine Frau hätten. Mit inniger Dankbarkeit verbleibe ich Ergebenst Fridolin Habermann.

Dysart, Jowa, 12. Mai 1875.

Werther Freund Linden !— Ich habe Ihren Lebensweder und Ihr Del mit großem Vortheil gebraucht. Ich hatte beinahe mein Gehör verloren, aber nach mehrmaliger Anwendung hob sich das llebel gänzlich, und ich fann jeht wieder so gut hören, als jemals. Seien Sie so gut und schiesen Sie mir für einliegende \$8.00 1 Lebensweder, 1 beutsches Lehrbuch und 1 Flasche Dleum. Ihre neue heilmethode ist in dieser Gegend saft noch gar nicht bekannt.

In aller Achtung Ihr Freund John J. Afchenbrenner.

Omaha, Nebrasta, 17. September 1875.

herrn John Linden!—Sie fragen mich in Ihrem Briefe vom 3. v. M., mit welchem Erfolge ich den Lebensweder und Ihr Del in der Behandlung von "Kaltem Fieber" (sogenannten Schüttelsieber) angewandt habe. hierauf kann ich Ihnen nur antworten, mit ausgezeich netem Erfolge! Da ich früher, ehe ich mein Dleum von Ihnen bezog, niemals Erfolg bei fever and ague hatte, ist es um so auffallender, daß ich mit Ihrem Dleum die glänzendsten Resultate erzielte. Ich werde in Zukunft niemals anderes Dleum anwenden, als das Ihrige.

Dr. John B.....

Sudfon, 14. December 1875.

herrn Linden !- Schiden Sie mir gefälligst 2 Flaschen von Ihrem Dleum per Expreß C. D. D. Ich faufte von Ihnen Lebenoweder,

Lehrbuch und Dleum vor ungefähr 3 Jahren, später bekam ich nochmals Oleum von Ihnen. In der Zwischenzeit habe ich von Anderen Del bekommen, aber es hatte lange nicht die gute Wirkung als das Ihrige. Ich werde in Zukunft nur solches Del kaufen, das von Ihnen kommt, um sicher zu sein, daß ich reines, gutes Del habe.

Adstungsvoll

Mrs. M. J. Tanner, M. D.

New York, 6. Juli 1874.

Hochgeehrter Herr Linden !— Auf besonderen Wunsch eines meiner Gemeinde-Mitglieder, des Schreinermeisters Andolphi, wollte ich Ihnen mittheilen, daß derselbe nach fünf monatlichem Leiden (einer sehr bestisen Augenentzündung) durch Anwendung gewisser von Ihnen bezogenen Heilmitteln (Lebensweder und Dleum Bauuscheidtii) nach Imaliger Anwendung völlig kurirt wurde. Diese Kurist um so merkwürdiger, da I wirklich gute Verzte ihn 4 Monate lang behandelten und schließlich ihre Meinung dabin aussprachen, daß er wahrscheinlich nie von seinen Leiden befreit werden wurde.

Ich selbst bin nie ein Freund von den sogenannten Patent-Medizinen gewesen und habe immer darauf gesehen, daß meine Gemeinde-Mitglieder bei vorkommenden Krankheiten einen gut en Arzt zu Rathe ziehen sollten; da ich jedoch so oft im "Beltboten" über diese neue Art, Krankheiten zu heilen, gelesen batte, so beredete ich Herrn Rudolphi selbst, sich die Heilmittel kommen zu lassen und bei Ihnen die Art der Behandlung in seinem Falle zu erfragen. Wir sind genau nach Ihrer Angabe zu Werke gegangen und uächst Gott, dankt er Ihnen seine Genesung.

Anßerdem habe ich nach Angabe Ihres Lehrbuches, (das ich mit großem Interesse gelesen habe) einen anderen Mann, der schon jahrelang an Rheumatismus gelitten hatte, behandelt. Das Resultat in diesem Falle war so unerwartet, daß ich fast täglich Fragen in Betress dieser heilmethode beantworten muß. Gestern habe ich zum ersten Male einen Mann, der das kalte Fieber hat, mit dem Lebenswecker behandelt. herr Rudolphi hat mir das Instrument zur Berfügung gestellt. Da das Dleum bald auf die Neige geht, so werde ich nächstens eine Bestellung machen und Ihnen über meinen Erfolg in Behandlung des Fiebers mitsteilen.

herr Rudolphi und seine Frau schiden Ihnen ihren besten Dauk für Ihre freundliche Anleitung. Mögen Sie stets so guten Erfolg erzielen, als bei ihm. Mit diesem innigen Wunsche verbleibe ich mit aufrichtiger hochachtung Ihr hermann S., Pastor.

Sweet Balley, Pa., 31. Juli 1875.

Werther herr !— Einliegend finden Sie \$1.75, wofür Sie mir eine Flasche Del per Post senden wollen. Schicken Sie mir aber eine Flasche, die ebenso gut ist, als die, welche Sie mir vor einiger Zeit mit bem Instrument schickten.

Ich litt fehr an heftigem Nasenbluten und Schmerzen im Ruden, nachdem ich aber ben Lebensweder eine knrze Zeit gebraucht hatte, verschwand dies Uebel ganglich.

Meinen Neffen, ber ichon längere Zeit an einem Augen-llebel geslitten hatte, beilte ich mit 2 Applikationen.

Ich tonnte noch viele Fälle anführen, wo ich Ihren Lebenswecker und Ihr Del mit großem Augen gebraucht habe.

Ich verbleibe Ihr

3. R. White.

Sancod, 7. August 1875.

Geehrter herr Linden !— Mein kleines 4jähriges Töckterlein bestam einen Anfall von Diphtheria, und da ich schon ein Kind daran versloren hatte tropdem ich zwei geschickte Doktoren gehabt hatte, so war ich in großer Angst. Meine Frau lief gleich nach einer Nachbarin, die einen von ihren Lebenswedern hatte und die schon mehrere Kinder geheilt hatte, und bat sie gleich mitzukommen und das Instrument anzusepen. Sie setzte es dem Kinde auf der Hals und auf die Brust an und bestrich die Stelle mit dem Del.

Nach einigen Stunden fühlte bas Rind ichon bedentend beffer und die Frau Nachbarin setzte bas Instrument am nächsten Morgen auf tem Ruden an, und nach zwei Tagen war bas Kind gang beffer.

Meine Frau will auch ein Instrument und Del haben und ich möchte Sie beshalb bitten, mir dasselbe und ein beutsches Buch, was einem die nöthige Auleitung gibt, zu schiden, wofür ich eine \$8.00 Monney-Drdre beisüge. Die Nachbarin hat mir aber gesagt, ich sollte Ihnen ausdrücklich schreiben, mir von Ihrem eigeven Del zu schicken, und durchaus Keines, das von Deutschland käme.

Da hier schon so viele Kinder an der Diphtheria gestorben sind, und da alle, die die Frau Nachbarin behandelt hat, gesund geworden sind, so hat der Lebensweder viel von sich reden machen, und wenn ich erst meinen Lebensweder habe, so werden noch mehrere Bestellungen von hier gemacht. Schicken Sie mir aber kein schlechtes importirtes Del, sondern das von Ihnen selbst angesertigte.

Mit besonderer Achtung verbleibe ich Ihr

Buftav Niemann, Architett.

Fielden, 22. Juli 1875.

Geehrter herr !— Indem Ihre lette Sendung Dleum mit besten Erfolgen ausgebraucht worden, ersuche ich Sie, mir umgehend per Post für ben einliegenden Betrag von \$5.00 weitere 4 Flaschen Ihres Dleums übermitteln zu wollen. Hoffentlich ist Ihnen meine Correspondenz nebst Beilage lettes Frühjahr geworden, und ist es bier daher unnöthig weitere Lobpreisnugen in Betress Ihres so vielseitig anempsohlenen Dleums hinzuzufügen. Mit aller Achtung verbleibe ich Ihr ergebener

3. Luscher, prot. Paftor.

St. Louis, 1. December 1872.

Geehrtester herr Linden!—Wenn Sie Ihre Correspondenz und ihre Bücher nachsehen, so werden Sie finden, daß ich heute vor einem Jahre secho Flaschen von Ihrem selbst bereiteten Del bestellte, die ich auch am 11. Dec. empfing. Ich machte damals die Bestellung lediglich, nm genau auszusinden, ob ihr Dleum wirklich so heilsame Wirkungen hervorbringt, wie Sie behaupten, und wie ich von Anderen habe loben hören.

Ich halte es für meine Pflicht, in Betreff biefer Gendung Del, Ihnen bas Folgende mitzutheilen, um gemiffermagen bas Migtrauen gutzumachen, was ich eine Zeitlang gegen Gie und 3hr Gefchaft begte, bas burch bie unverschämten Berleumdungen erzeugt mar, Die mahr= scheinlich aus Brodneid gegen Gie in Form von Pamphleten, Circula= ren zc. in die Belt gesandt murben. Gine biefer Flaschen Del behielt ich felbst, die anderen funf schickte ich an funf Freunde, Die in verschie= benen Platen wohnten, nämlich in Can Francisco, in Lawrence, Mo., in Samilton, La., in Charleston, Couth Carolina, und in Baltimore. Da biefe herren mit ber neuen heilmethobe genan befannt find, fo er= fuchte ich fie ausbrudlich, mir über bie Birtung Ihres Deles im Bergleich zu bem Dele, bas fie aus anderen Quellen bezogen hatten, ge= naue Mittheilungen zu machen, ba es mir barum zu thun fei, zu ermitteln, meldes bas wirklich echte und bas heilfamfte fei. Ich felbst habe 3hr Dleum in meiner Familie verschiedene Male angewandt, und ich muß zugestehen, bag es beffer und wirtsamer und in jeder Begiehung allem anderen Dele, bas ich bis jest gebraucht habe, bedentend vorzuzie= hen ift. Da ich bas Dleum im Winter betam, fo mar es besonders auf= fällig, daß 3hr Del gang bell und flar blieb, wenn es ber Ralte ausae= fest war, mabrent bas importirte, fowie einige andere Gorten Dleum. Die dicht neben bem Ihrigen ftanten, fteif und bid wurden und wie

Schweinefett aussahen. Aus biefem Umftand ichließe ich, daß Ihr Dleum aus besseren und feineren Substanzen zusammengesett fein muß, als alles andere, das ich gebraucht habe.

Wie Sie aus beigefügten Briefen sehen können, sind alle meine Freunde derselben Ansicht, und fie wollen kein anderes Dleum mehr gebrauchen.

Es ift ja auch gang handgreiflich, daß ein in Deutschland fabricirtes Dienm teine folche heiltraft haben kann, als ein mit specieller Rudsicht auf die hier besonders herrschenden Krankheiten und auf unser Klima fabricirtes. Ein jedes Kind kann ja diese Thatsache begreifen.

Indem ich Sie bitte, mir für beiliegende \$7.00 feche Flaschen Ihres se lbst bereiteten Dels zu schiden (per Expreß oder per Post), kann ich nicht umbin Ihnen gleichzeitig meine Anerkennung und meinen Dank auszusprechen und Ihnen fernerhin den besten Erfolg zu wünschen.

Ich verbleibe mit besonderer Hochachtung Ihr

Ferdinand S. M. Gdröber.

Charleston, 27. Juli 1872.

Lieber Freund Schröder! - Bis jest habe ich mich noch nicht bei Dir bedantt fur bie mir im vergangenen December zugefandte Glasche Dleum, allein, ba Du von mir ein Urtheil über daffelbe verlangteft binfichtlich ber Qualität beffelben im Berbranch gu anderen, und namentlich bem importirten Dele, fo wollte ich auch fo lange marten, bis ich im Stande war, Dir Rede und Antwort zu fteben. Als ich bie Flasche Dleum empfing, bachte ich: "bas ift nun einmal wieber fo eine von Freund Schrödere Brillen". 3ch wurde es fofort ungeöffnet in einen Bintel gestellt haben, hattest Du es mir nicht geschickt, boch ba ich burch Dich zuerst mit bem Bannscheidtismus bekannt wurde und ba Du mein Lehrmeister in Dieser Beilmethobe gewesen bist, so glaubte ich es Dir fculdig zu fein, wenigstens einen Berfuch machen zu muffen. hatte häufiger importirtes und anderwärtig auf bombaftifche Weife angepriesenes Dleum ohne Erfolg und fogar mit großem Rachtheil und Schaden benutt, weshalb ich bas mir von Dir gefandte nicht bei meinen Rindern anmenden wollte. Als ich aber im Marg felbst an einem Un= fall von Rheumatismus litt, mandte ich es bei mir an, und mar gum Nächsten über den fabelhaft gunftigen Erfolg erstaunt. Die Wirkung war fo überrafchend, daß ich bas Dlenm bei meinem jungften Rinde anwandte, ale es fehr heftig an Salebraune litt. Auch bier fand ich basfelbe gunftige Resultat. 3m April und Mai behandelte ich ben 18iabrigen Sohn meines Nachbars, ber seit 1½ Jahren an einer unerklärlichen, schmerzlosen Lähmung bes rechten Beines litt, und den ich schon öfters mit dem importirten Dleum behandelt hatte, ohne irgend einen Erfolg zu erzielen. Als ich an ihm zwei Monate lang mit dem Dleum von Linden operirt hatte, war er gänzlich hergestellt, so daß er seit 10 Wochen im Store seines Baters beschäftigt ist, wobei er von Morgens bis Abends auf den Beinen ist.

Durch diese Erfolge bin ich zu der festen Ueberzeugung gekommen, daß das Linden'sche Dleum in der That ausgezeichnet und nicht zu überstreffen ist, und sobald mein jesiger Borrath zu Ende geht, werde ich von ihm beziehen. Nun habe ich Dir meine Ansicht und mein Urtheil über Linden's Dleum geschrieben, jest verlange ich aber auch, daß Du mir dein Urtheil über dasselbe offenherzig mittheilst.

Mit alter Freundschaft grußt Dich Dein

Thaddens herman.

Charleston, 15. Februar 1873.

herrn John Linden in Cleveland.

Geehrter herr! — Durch meinen Freund Schröder von St. Louis bekam ich vor mehr als einem Jahre eine Flasche von Ihrem selbst bereiteten Dleum. Die mit Ihrem Dleum erzielten Erfolge waren so
außerordentlich günstig, daß ich fernerhin meinen, wenn auch nur geringen, Bedarf von Ihnen beziehen werde. Ohne Ihnen schmeicheln zu
wollen, will ich sagen, daß ich das Ihrige, allen andern bis jetzt von
mir benutzten bedeutend vorziehe, — wenn ein Jeder, der diese neue heilmethode gebraucht, Ihr Dleum nur einmal probirt, wird sicher kein
anderes in Zukunst haben wollen.

Einliegend \$5.25, für welche ich Sie bitte, mir per Poft 3 Flaschen Ihres Dleums zuzusenden.

Sochachtungsvoll zeichnet

Thaddens herman.

Cleveland, 21. Februar 1873.

herrn Thaddeus herman, Charleston.

14

Sochgeehrter herr !— Ihre freundliche Zuschrift vom 15. t. M. nebst Einlage von \$5.25 habe ich gestern empfangen. Für bas barin ausgesprochene günstige Urtheil über mein Dleum bin ich Ihnen sehr bankbar. Ihr Freund, herr Schröber, von St. Louis hatte mir Ihren an ihn gerichteten Brief vom 27. Juli v. J. zugesandt. Er selbst hatte sich ebenfalls sehr güustig über mein Dleum ausgesprochen und auf mein

Ansuchen mir erlaubt, seinen Brief in ter nächsten (14ten) Auflage meines Lehrbuches publiziren zu dursen. Meine ergebene Anfrage geht nun babin, ob Sie mir in Betreff Ihres Briefes an herrn Schröter und bes an mich gerichteten Briefes eine gleiche Erlanbniß ertheilen wollen? Wenn Sie wünschen, werde ich Ihren werthen Namen nur durch bie Anfangsbuchstaben andenten.

Die drei Flaschen Dlenm sende ich hente an Gie per Post ab und wünsche guten Erfolg.

Ihrer freundlichen Antwort entgegenschend, verbleibe ich Ihr Ergebenster John Linden.

Charleston, 28. Februar 1873.

Werther herr Linden !— Die mir am 21. d. M. zugesandten 3 Flaschen Dleum sind in gutem Bustande hier angelangt. Mit Vergnügen
erlaube ich Ihnen ben an meinen Freund Schröder geschriebenen Brief
sowie ben an Sie gerichteten Brief zu publiziren, auch können Sie meinen vollen Namen angeben, ich sehe nicht ein, weshalb ich mich geniren
sollte meine Ansicht über 3'r Dleum offen auszusprechen.

Mit Sochachtung verbleibe ich 3br

Thaddens herman.

Conftantinopel (Türfei), 9. Gept. 1876.

Sochverehrtester herr Linden!—Sie haben mir vor ungefähr brei Jahren einen Lebensweder, ein Lehrbuch und vier Flaschen Dleum nach Salonica (Türkei) geschickt, die auch in gutem Zustande angekommen sind, seit der Zeit bin ich nach Constantinopel versett, wo ich jest wohne. Obgleich wir in der Türkei berühmte Mediciner haben, so muß ich doch zu Gunsten Ihres Lebensweders und Ihres Deles sagen, daß dasselbe in vielen Fällen mehr vermocht hat, als die besten Aerzte. Einige Kranke, die von guten Aerzten als unheilbar erklärt wurden, habe ich versuchsweise mit Ihrer heilmethode behandelt und geheilt.

So hatte z. B. ber einzige Sohn eines hohen Beamten seit Jahren ein scrophuloses Augenübel; der Bater war mit ihm, nachdem er die hiesigen Aerzte vergebens gebraucht hatte, nach Bucharest, nach Bien und nach Pesth gereist, und die dortigen Aerzte consultirt, allein trop aller angewandten Mittel fand durchaus keine Besserung statt, und der Baster gab die Hossinung auf, das lebel beseitigen zu können.

Run hatte ich in Ihrem Lehrbuche einen ähnlichen Fall gelesen, wo ber Patient burch ihre heilmethode furirt war. Ich sprach mit dem

Bater darüber, und erbot mich feinen Gobn zu behandeln, da die Rur teineswege schaden könne. Nach dreimaliger Applikation des Lebensweders und Dleums war die Entzündung total verschwunden, jedoch fette ich das Berfahren noch 4 Wochen lang fort, und der junge Mann (da= mals 18 Jahre alt) ift gang von seinem lebel befreit. machte diese Rur unter der höheren Rlaffe ungemeines Auffehen, mas fich aber noch gang bedeutend steigerte, ale ich einen alteren Sofbeamten durch Ihr heilverfahren von der Gicht befreite. 3ch könnte noch manden Fall von Beilung dronischer Rrantheiten anfführen, boch genug für Ihr Inftrument und eine Flasche Ihres Dleums befinder fich jest im Befige eines bei Sofe angestellten Argtes, ber es, nach feiner eigenen Angabe, fcon mehrere Male mit ausgezeichnetem Erfolge augewandt bat. 3ch fcide Ihnen hente einen Wechsel fur \$75 Gold, ber Ihnen von bem benannten Bechselgeschäft in New york ausbezahlt werden wird. Gen= den Sie mir dafür 4 Instrumente, 2 bentiche und 2 englische Lehrbuder, und fur den Reft von Ihrem Dleum. Berpaden Gie es aber recht folid, damit es in gutem Buftande antommt. Drei diefer Inftrumente find für einige meiner Befannten bestimmt. Schabe daß Ihr Buch nicht in unferer Landessprache übersett ift. 3ch rechne auf baldmögli= den Empfang obiger Beftellung. Mit befonderer Sochachtung zeichnet ergebenft Joachim von Uslar-Gleichen.

Corf (Irland), 2. Februar 1875.

Herrn J. Linden !-Geehrter herr !-Beigefügt finden Sie Unsweisung für S16, wofür ich mir zwei Instrumente nebst Zubehör (engslische Bücher) erbitte. Dieses heilverfahren hat mir und meinen Freunsden schon viel geholfen; es wundert mich oft, daß dasselbe hier noch so wenig befannt ist. Mit Achtung, Ihr James Richter.

Johnstown, 24. Januar 1875.

Geehrter herr Linden!—Ich behandele jest einen armen Mann, Bater von 3 Kindern, welcher in der Kohlenbank sich das Rückgrat beschädigte, und die entseslichsten Schmerzen in seinen Schenkeln schon zehn Monate litt. Ein Allopathischer Arzt gab ihm täglich Einsprisungen von Morphin in beide Schenkel, wodurch er zwei Stunden lang betäubt wurde, wenn er aber zu sich kam, hatte er seine Schmerzen wieder. Als ich ihn einmal besuchte, bat er mich, ich sollte Ihren Lebenswecker bei ihm anwenden, was ich auch that. Schon nach der ersten Anwensoung fühlte er bedeutende Linderung, und jest ist er, Gott sei Dank,

vhne alle Schmerzen. Er ist so froh und weiß mir gar nicht genug zu banken. Seine Fran sagte mir, man hatte ihn früher täglich brei Sausser weit hören können, so laut hatte er geschrieen.—Ich habe sonn manschen Kranken mit Ihrem Lebensweder und Ihrem Del geheilt, ben bie Aerzte vergebens behandelten.

Ich verbleibe mit aller hochachtung

Mrs. John Geis.

Dundee, ben 17. Januar 1875.

Geschäßter Freund Linden! – Ihr Lebensweder und 3hr Del hat abermals eine glänzende Probe bestanden. Ein Mädchen, 21 Jahre alt. hatte die Gelbsucht, von der sie trop aller augewandten Mittel nicht besteit werden fonnte. Da sie die Tochter sehr reicher Eltern war, so wurden die besten Aerzte consultirt, aber vergebens, und die Eltern wnsten nicht was sie thun sollten. Da sagte ich ihnen, daß ich glaubte, sie enriren zu können, ich zeigte der Mutter das Instrument und sagte ihr, wie sie es gebrauchen sollte. Nach vier Bochen war sie gesund, und nun war das Erstaunen groß. Ich denke noch viele Freunde für Ihr wunderbares heilversahren zu gewinnen. Ich habe auch noch einen alten 63jährigen Mann vom Podagra geheilt, daß ihn schon Jahre lang gepeinigt hatte. Jest ist er ganz munter und hat seit acht Monaten teine Schmerzen mehr gehabt. Bleiben Sie gesund und munter,

Ihr Freund,

Ungnft Bolden.

Fort Suelling, 9. Mai 1877.

hochgeehrter herr Linden !- Seit mehr als einem Jahre hatte meine Fran (43 Jahre alt) an Schmerzen im gangen Körper gelitten, bie von einem Körpertheile nach bem andern zogen.

Eine 4malige Operation mit bem Lebensweder und Del auf ber ganzen Rudenfläche, auf die Magengegend und auf die Waden hat diesen Schmerz ganz vertrieben, und fie hat schon seit 7 Monaten feine Schmerzen mehr gehabt.

Mit vielem Danke verbleibe ich Ihr ergebenster

John Meyersohn.

Neapel (Italien), 25. Juli 1876.

herr J. Linden.

Werther herr !- Als ich biefes Frühjahr burch Cleveland fam, um mit meiner Familie nach Europa zu reisen, nahm ich mir, wie Sie Sich noch erinnern werden, von Ihnen 1 Lebensweder, Buch und 2 Flaschen

Ihres Dleums mit. Ich wandte es zum ersten Male bei meiner Frau an, die fürchterlich an der Seekrankheit litt, und merkwürdiger Weise wurde sie bald davon befreit. Die Folge war, daß meine Frau die Operation bei anderen Damen auf dem Schiffe machen mußte, und imsmer war der Erfolg ein guter. Jedoch schmolz mein Dele Vorrath dos durch zusammen, und da meine Frau nicht wieder auf das Schiff gehen will, ohne einen Vorrath von Ihrem Del zu haben, so schiff gehen will, ohne einen Vorrath von Ihrem Del zu haben, so schiff gehen Firma in New York, die es mit anderen Sachen mir zuschicken werden. Auf meiner Rücksehr werde ich jedenfalls bei Ihnen vorsprechen, ich hätte nie geglanbt, daß das kleine Instrument so werthvoll sein könnte.

Achtungsvoll Ihr

Robert Ml. Danton.

harmonie, 5. Januar 1877.

Werthester herr Linden!—Als ich bei Ihnen den Lebensweder bestellte, hatte ich schon lange Zeit am Wechselsieber gelitten und schon viel Medizinen genommen, wurde aber dabei nicht besser. Der Lebensweser bat in zwei Wochen mich von diesem lebel befreit, was nun schon bald ein halbes Jahr fort geblieben ist. Dieses Fieber ist hier sehr verbreitet, und da ich so schuell besser geworden bin, so habe ich schon vier andere Fiebertranke mit dem Lebensweser behandelt, und alle vier sind gänzlich geheilt, wobei aber mein Del fast ganz ausgebraucht ist. Schisten Sie mir doch per Post 2 Flaschen Del für die einliegenden \$3.50. Möge Gott Sie noch lange am Lebensweser heilen können!

Theodore von Reichen.

Frederika, 7. Februar 1877.

herr Linden !— Meine Frau hatte schon seit 3 Jahren fast regels mäßig jeden 14. und 15. Tag das sogenannte sick headache und kounte es troß aller Medizin und allen Toktoren nicht 196 werden. Durch 4malige Anwendung Ihres Lebeusweckers ist sie wunderbarer Beisc geheilt und seit 9 Monaten hat sie es nicht wieder gehabt.

hermann Goldberg.

Santiago (Chili), 21. März 1877.

Geehrter herr Linden !- Ich bitte Sie bringend mir für einlie= gende \$10 von Ihrem Del sobald als möglich zu schicken. 3ch habe fast

nur noch eine halbe Flasche und muß fparfam bamit umgehen, bis ich wieder von Ihnen betomme.

Ich habe vor einigen Monaten einen älteren herrn behandelt, der schon 10 bis 11 Monate an einer Rüdenmarks-Krankheit litt (so sagten wenigstens seine Uerzte) und nach 6 Wochen war er total curirt, so daß er durchans keine Schmerzen mehr fühlt. Wir brauchten nur sehr wenige Doktoren, wenn jede Familie Ihren Lebenswecker und Del gebrauchen wollte.

Greenod (Schotland), 30. Mai 1877.

Mein lieber Linden !- Uebermachen Sie mir 6 Flaschen Dleum, wofür Sie beifolgend bas Gelb empfangen. Schicken Sie es auf dieselbe Beise wie früher. Achtungsvoll

henry M. Wife.

Dundee (Schotland), December 1875.

herrn Linden!— Für einliegende \$12.00 bitte ich, mir einen Lesbensweder, ein englisches Lehrbuch und vier Flaschen Dleum zu schiden, letteres muß aber ebenso gut sein, als bas frühere.

Einer meiner Freunde hat sein Oleum immer aus Tentschland bezogen, er hat sich aber überzeugt, daß das Ihrige bei Weitem besser ist, deßhalb habe ich 4 Flaschen bestellt, so daß ich ihm zwei Flaschen ablassen kann. Mit Achtung John M. Jamieson.

Craigsville, 25. November 1876.

Geehrtester Herr John Linden! — hiermit wollte ich Ihnen meinen Dank aussprechen für den guten Rath, den Sie mir in Betreff meiner Krankheit gegeben haben. Ich befolgte Ihren Rath pünktlich, und in 2½ Wochen war ich von meinem Leiden befreit. Run könnte man ansnehmen, daß der Lebenswecker mit meiner Heilung nichts zu thun geshabt hätte, und daß ich auch ohne denselben bester geworden wäre—so meinte nämlich der Doctor, der mich vier Monate lang behandelt hatte, ohne mir gut zu thun, und dem ich 70 Dollar für seine Recepte bezahlt hatte—allein nun hatte derselbe Doctor noch einige (3) Kranke, die er auch sehon so lange behandelt hatte, ohne ihnen gut zu thun, und einer nach dem anderen schickten zu mir, und im applizirte bei jeden von ihnen den Lebenswecker und das Del 3 Mal, und siehe da! sie wurden auch besser. Da fragte ich einmal den Doctor, ob diese drei auch nur durch Zufall besser geworden wären oder ob der Lebenswecker ein besserer Docs

tor sei als er, da wurde er bose, und sagte, es sei lauter Quadsalberei. Ja, sagte ich, wenn der Lebensweder ein Quadsalber ist und er heilt mich in  $2\frac{1}{2}$  Wochen, nachdem Sie mich für \$70 in vier Monaten nicht heilen konnten, was sind Sie denn?

Diese Ruren haben hier ordentlich Aufsehen gemacht, und ich habe schon viele Fragen beshalb beantworten muffen.

Meine drei geheilten Leidensgefährten wollen nun aber auch jeder einen Lebensweder nehft Zubehör haben. Schiffen Sie mir also drei Lebensweder, zwei englische und ein deutsches Lehrbuch und sechs Flasichen Del. Ich lege ein Postoffice Money Order für 27 Dollars bei, sollte es nicht genug sein, so schiffe ich noch den Rest das nächste Mal.

Ihr bankbarer

Matthäus Böhm.

Galveston, Teras, 28. Dec. 1876.

Geehrter herr Linden!—Mein Freund Johann Mayer hat mir Ihre Addresse gegeben—er hat mich mit Ihrem Lebensweder und Del vergangenen Sommer von einem bier so sehr grafsirenden Fieber geheilt, nachdem mich schon mehrere Aerzte vergebens behandelt hatten—ebenso hat er meine Frau von Rhenmatismus befreit. Nun möchte ich auch einen Lebensweder, ein Lehrbuch und zwei Flaschen Del haben, wosür ich Ihnen hiermit zehn Dollars schiefe.

Ich bitte fehr, dieselben so schnell als möglich an mich abzusenden und verbleibe mit besonderer Achtung Der man Saun bel.

Sandhurft, Auftralien, 12. Mai 1876.

Geehrter herr Linden!—Anbei schide ich Ihnen eine Anweisung von 4 Pfund Sterling auf die Englische Bank in London, wofür Sie mir wieder zwei Instrumente, ein englisches und ein deutsches Lehrbuch, und für den Balanz Dleum schiden wollen. Wenn Sie das Paket an einen Spediteur in Liverpool (England) senden, so wird dadurch die Fracht billiger sein, als wenn Sie es, wie früher, durch einen New Yorker Spediteur besorgen lassen.—Ihre heilmittel haben hier schon viel Gutes gethan, ich freue mich immer, wenn ich meinen Nachbaren dadurch nüplich sein kann, was sehr häusig geschieht.

Mit Hochachtung

Bengel Bigeler.

Dbenfe (Danemark), 19. Juni 1876.

herrn Linden !- Ein Freund in Ropenhagen, ben ich fürzlich befuchte, hat mir Ihren Lebensweder gezeigt und soviel Rühmendes davon erzählt, daß ich auch einen haben möchte. Senden Sie mir also einen Lebensweder, ein deutsches Lehrbuch und das dazu gehörende Del (zwei Flaschen), wofür ich Ihnen 10 Dollars beilege. Mein Freund sagt, daß es so viel kostet. Wenn der Lebensweder und das Del nur um die Hälfte so gut ist, als niem Freund sagt, so ist es wunderbar, daß Ihre Heilmethode nicht schon über den ganzen Erdball verbreitet ist.

Einen baldigen Empfang entgegen sehend, verbleibe ich hochachetungsvoll Er hard Jonafon.

Richland, 28. Februar 1877.

Geehrter herr Linden!—Meine Tochter habe ich so behandelt, wie Sie mir gerathen haben; ich hatte Anfangs kein Vertrauen zu dieser heil-Art, allein da ich schon so viel gedottert hatte und da sie die Gelbssucht schon so lange gehabt hatte, so entschloß ich mich zu dem Lebensweder. Ich wollte Ihnen aber mittheilen, daß meine Tochter jest ganz davon befreit ist, sie hat eine frische gesunde Farbe, rothe Vacken und ist so munter, daß es eine helle Freude ist, sie auzusehen. Wer an Gelbssuch leidet, muß nur den Lebensweder gebrauchen, um gesund zu werden. Mit Achtung

Alameda, Calif., 15. Januar 1877.

Werther Herr Linden!—Seit 4 Jahren hatte ich an Dyspepsia gelitten und wurde schließlich unfähig, meinem Geschäfte vorzustehen.
Bei aller angewandten Medizin wurde ich immer schlimmer. Endlich
war ich so frant, daß ich an keine Besserung glaubte. Da rieth mir ein
Freund, ich solle Ihre neue heilmethode anwenden, und um sicher zu
gehen, schrieb er erst an Sie um von Ihnen Nath zu holen, wie er den
Lebensweder anwenden sollte. Es sind jest 3 Monate, nachdem er an
mir zum ersten Male nach Ihrer Angabe den Lebensweder ansetze und
jest bin ich, Gott sei Dant, gänzlich kurirt. Ich habe gar keine Schmerzen mehr, und fühle 10 Jahre jünger.

Jest will ich aber auch ein solches Instrument haben, und beshalb bitte ich Sie, mir ein Instrument, eine Flasche Del und ein beutsches Lebrbuch per Erpreß zu senden. Ich lege \$8.00 in biesen Brief. Schiden Sie es recht bald.

Mit großem Danke verbleibe ich Ihr gehorfamer bermann 3. Bolff.

Baltimore, Md., 24. December 1875.

Geehrter herr Linden!—Einliegend schiede ich Ihnen eine Draft auf New York für 25 Dollars, wofür Sie mir umgehend per Expreß 2 Lebensweder, 1 deutsches und 1 englisches Lehrbuch und für den Rest von Ihrem eigenen Dleum schieden wollen, aber kein "importirtes", weil letzteres, wenn es jemals eine heilende Kraft besessen hat, dieselbe verloren haben muß, bis es hierher kommt. Ebenso wünsche ich Lebensweder mit vergoldeten Radeln. Benachrichtigen Sie mich sogleich, mit welcher Expreß Co. Sie die Sachen abgeschieft haben.

Achtungsvoll Bern!

Bernhard von F......

Corfu, Griechenland, 20. Januar 1876.

Geehrter herr Linden!— Die vor ungefähr 2 Jahren von Ihnen empfangenen heilmittel sind ein Segen für Biele gewesen. Sie würdenstich frenen, wenn Sie die überraschenden Resultate in verschiedenen gefährlichen Krantheiten sehen könnten. Man wundert sich über die nie sehlenden Ersolge, namentlich bei den hier häusig anzutressenden Rheumatismus und Gicht. Uebrigens habe ich nie ein Geschäft daraus gemacht, Krante zu heilen, wenn aber ein Bekannter oder soustiger Kranke kommt, der schon alles Mögliche und Unmögliche angewandt hat, ohne Linderung zu spüren, dann kann ich nicht "Nein" sagen. Somit geht aber mein Olenm seinem Ende entgegen, und deshalb schischen Sie doch gleich an die Firma C. G. u. Co. in New York 1 Lebenswecker, 1 deutssches Lehrbuch und 6 Flaschen Oleum, diese herren werden Ihnen den Betrag auszahlen.

Bermann Anton Seiler.

Union Sill, 31. März 1876.

Geehrter Freund Linden!—Meinen herzlichen Dank für Ihren werthen Rath, den Sie mir gaben. Ich habe eine große Kur vor 4 Woschen au einem Knaben von 15 Jahren gemacht, der am letzten Tage des alten Jahres in den River siel und 5 Wochen lang im Bette zubrachte. Als die Doktoren ihn nicht heilen konnten, schickten die Eltern zu mir, und als ich zu ihm kam, hatte er die Unterleibsseutzündung sowie einen starken Husten, der mit Auswurf verbunden war, Tag und Nacht. Ich operirte ihn mit dem Lebenswecker und Del 3 Mal und jest ist er so gessund und munter, wie nie zuvor.

Saben Sie die Gute und schiden Sie mir für einliegende Poftoffice-Order 6 Flaschen Dleum sobald als möglich.

herzlich grüßt Ihr ergebener

Jacob Schmidt.

Southport, 17. März 1876.

Werther herr Linden!—Schließlich will ich Ihnen noch mittheilen, baß mein Bruder, der schon über ein Jahr an den Folgen eines Schlagansfalls litt, burch 4malige Applitation Ihres Lebensweders und Deles saft ganz hergestellt ist — wenn ich ihn noch 2 Monate behandelt habe, wird er ganz besser sein. Georg Taubmann.

München, 5. Ottober 1876.

herrn Linden !- Schicken Sie mir gefälligft umgehend 6 Flaschen von Ihrem Dleum, wofür Sie beifolgend 7 Dollars empfangen.

Die Qualität Ihres Dleums ift bedeutend beffer ale bas hiefige, ich habe viel mehr Erfolg mit tem Ihrigen.

Beforgen Sie mir bas Dleum sobald als möglich, und abbreffiren Sie baffelbe wie früher. Sochachtungsvoll

Morit herman.

Natal (Brafilien), Februar 1877.

Lieber herr Linden ! - Schiden Sie mir unter untenstehender Ubstelfe 1 Lebensweder, 1 beutsches Buch und für den Reft des Weldes Del.

Einliegend schide ich Ihnen 15 Dollars. Ihr Lebensweder und Del wirfen ausgezeichnet. Gehorfamst

John 28. Holz.

Watertown, 8. November 1874.

Werther herr Linden !— Ich halte es für meine Pflicht Sie zu benachrichtigen, welche Wunder Ihr Lebensweder und Dleum in meiner Familie that. Drei meiner Kinder, im Alter von 4,6 und 8 Jahren batten einen Cholera ähnlichen Aufall, woran bier schon sehr viele Kinzter gestorben waren, selbst wenn sofort ärztliche Hülfe bei der Hand war. Meine 3 Kinder hatten einen so heftigen Anfall, daß der Doktor, der die und gegenüber wohnenden Kinder behandelte, zu und herüber tam, die Achseln zuckte und meinte, es sehe gefährlich aus. Er verschrieb Medizin, die ich aber gar nicht machen ließ, sondern den Lebensweder und Dleum anwandte und jest sind sie alle drei so gesund wie die Fische im Wasser.

Bon ben vier Rindern, Die ber Doktor und gegenüber behandelte, find zwei gestorben. Dhne ben Lebensweder murben heute meine Rinder unter der Erde fein. Gin Farmer, der einige Meilen von bier mobnt, und der auch einen Lebensweder und Del hatte, aber nicht bon Ihnen, hatte und befucht und fich barnach erfundigt, auf welche Beise wir unfere Rinder behandelt hatten. 3ch feste ihm alles auseinander, denn 2 von seinen Rindern litten an demselben lebel, ich fagte ihm aber gleich, er folle lieber etwas von meinem Del mitnehmen, ba ich nicht glaubte, daß sein Del so gut sei als bas meinige. lachte und fagte, er habe einen gedrudten Zettel befommen, ber gang deutlich auseinander gesetht habe, daß nur das importirte Del echt und beilbringend fei, baß aber bas Linden'ide Del gar nichts werth fei. Run, fagte ich, "bem Menschen sein Bille ift fein Simmelreich", meine Rinder find, Gott fei Dank, mit Linden's Del gebeilt und ich will Ihnen nur munichen, bag ihre Kinder mit bem importirten Del auch furirt 3wei Wochen baranf bat er beibe Rinder an einem Tage be-Alls einige Tage barauf fein jnngftes Rind biefelbe Rrantheit graben. befam, holte er fich meine Flasche Del und mandte bei biesem Rinde 3br Del an, und 8 Tage barauf mar es freugfidel und munter.

Nun fagen Gie felbst, ift bas nicht munterbar ?

Bielen, vielen Dant von mir und meiner Frau für Ihr unüberstreffliches Del und Lebensweder.

Ich verbleibe Ihr ewig bankbarer

Peter John Maner.

Highland, Ill., 27. Juli 1876.

Alter Freund Linden!—Da ich seit zwei Jahren keine Bestellung bei Ihnen gemacht habe, so mussen Sie glauben ich ware todt, oder ich ware Ihnen bose. Das lettere war auch so balb und balb der Fall, denn durch die vielen bestigen und ehrenrührigen Angrisse, die von Cleveland aus und von Baunscheidt selbst gegen Sie in den Zeitungen und in Circularen und Pamphleten veröffentlicht wurden, in denen man Sie direct angeschuldigt, ein gesundheitsgesährliches Dleum zu verkaufen, kam ich selbst zu dem Glauben, daß die Anschuldigungen wahr sein müßten, um so mehr, da Sie sich dieses Alles gefallen ließen, ohne gestichtliche Schritte einzuleiten, diesen Standal zu endigen. Ich bezog deßhalb von anderer Duelle ein importirtes Dleum, jedoch fand ich, daß es in jeder Beziehung schlechter war, als das Ihrige. Lette Woche war Rev. N. bei mir, der mir klar machte, daß Sie von Endenich aus

verleumtet wurden aus reinem Brodneid, daß man bort Alles aufzu= bieten entschloffen fei, Gie in Ihrem Beschäfte gu ruiniren, um bann Das Feld in Amerika allein zu haben. Jest bin ich fest überzeugt, bag Rev. R.'s Unfichten correct fint, und fomit werben Gie mich und meine Freunde wiederum zu Runden haben. Weghalb Gie fich aber Die entehrenden Berbachtigungen, Die tagtäglich von Cleveland aus gegen Gie in die Welt geschickt werden, fo rubig gefallen laffen, fann ich nicht begreifen; ich will annehmen, daß Gie andere, mir gang unbefannte Grunde bagn haben. Bielleicht benten Gie auch wie ber Lowe in ber Fabel: "Bas ein E . . . von mir fpricht, bas achte ich nicht!" Doch genng hiervon. Leid thut es mir unr, bag ich, als ein alter Gefchafts= freund, an Ihre Geschäfts-Redlichkeit nur einen Angenblick zweifeln tonnte. Ginliegend eine Postoffice Money Order für \$13, mofur Gie mir per Erpreß 12 Flaschen Ihred felbst bereiteten Dleume schicken mollen. Diefes Dleum foll fur mehrere meiner hiefigen Freunde und fur mich felbst fein. 3ch bente, ich werbe Ihnen bald wieber schreiben.

Mit Achtung, Ihr alter Freund John B. Sarting.

Lewisville, Monroe Co., Obio, 23. Märg 1875.

herrn 3. Linden !- Ich sende Ihnen hiermit \$3.70, wofür Gie mir per Post 2 Flaschen Ihres Deles schiden wollen.

Ich bin mit den Erfolgen sehr zufrieden; außer anderen Kuren, die mir bei meiner Frau und Kintern geglückt sind, habe ich auch meinen Sohn, 7 Jahre alt, durch 2malige Applikation von der Gelbsucht gesheilt. Lewis Stegner.

Sherman, 22. Februar 1877.

herrn John Linden !— Für einliegenden Betrag senden Sie mir gefälligst 1 Lehrbuch, 1 Lebensweder und 2 Flaschen Del. Ich habe ben Lebensweder und Ihr Dleum seit 7 Jahren gebraucht und habe noch immer guten Ersolg bei allen Krankheiten gehabt, mit Ausnahme von Schwindsucht. Ihr Wm. R. Blackamore.

Clearport, 8. Februar 1877.

Werthester herr Linden !- Das Gläschen Dleum, welches ich vor etlichen Wochen von Ihnen bekam, habe ich mit dem besten Erfolg aufsgebraucht. Schicken Sie mir sofort noch 2 Gläschen per Post, wofür der Betrag beiliegt. Ihr Freund Gottlieb Kihler.

Douglas, Ranf., 10. Februar 1877.

derr John Linden.

Geehrter herr!— Schiden Sie mir sofort 2 Flaschen von ihrem Olenm. Ich habe mit Ihrem Instrument und Olenm einige ber merk-würdigsten Kuren gemacht, in Fällen, wo man es niemals erwartet hatte. Gelegentlich will ich Ihnen ausführlicher über die großartigen Resultate und über die von mir behandelten Fälle schreiben.

Achtungsvoll

Y. B. Benepe.

Sunny Sibe, 14. December 1874.

Werther herr Linden !- hiermit sende ich Ihnen per P-stoffice Money Order \$36, wofür Sie mir Lebenswecker, englische Lehrbücher und Dlenm senden wollen.

Dbgleich mir schon zu verschiedenen Malen importirtes und anderes Dleum billig zum Berkause angeboten wurde, so habe ich mich doch nur einmal verleiten lassen, importirtes Dlenm zn kausen, was noch obenstrein um \$1.00 per Flasche thenerer war als das Ihrige. Mir wurde vorgesprochen, daß, da es the nerer sei als das Ihrige, es auch unsbedingt besser sein müßte, und ich ließ mich durch solche Argumente sangen. Nachdem ich dieses importirte Dleum 3 Mal gebraucht hatte, war ich überzeugt, daß es dem Ihrigen bei Weitem nicht gleich kam, und ich wollte das importirte nicht wieder anwenden, selbst wenn ich kein ansderes bekommen könnte, lieber würde ich es aufgeben, diese Heilmethode anzuwenden, denn die von mir damit behandelten Kranken wurden kranker als sie vorher waren.

hoppemal, 14. Juni 1875.

Geehrter herr Johann Linden !— Die lette Sendung bekam ich am 5. Juni und ich habe mich gleich mit dem Lebenswecker einschnellen lassen, da ich schon längere Zeit an den furchtbarften Kreuzschmerzen gelitzten hatte, so daß ich kanm liegen oder stehen konnte. Nach einmaliger Operation wurde ich gleich bedeutend besser, und nach der zweiten war ich, Gott sei Dank, hergestellt.

Corneling Schröder.

Nebrasta, Pa., 13. Januar 1877.

Geehrter herr Linden !- Ich ersuche Sie freundschaftlichst, mir für einliegendes Geld 2 Flaschen Del sofort per Erpreß zuzusenden, da ich ohne dasselbe nicht für eine turze Zeit sein kann oder will, weil dieser

edele werthgeschäpte Lebensweder bei mir und meiner Familie in verschiedenen Krankheiten schon große Erfolge und Zengniffe feiner Borstrefflichkeit gezeigt hat. Ihr ergebenfter Frenud

Peter Youngh.

Stramn, Ranfas, 18. December 1876.

Herrn John Linden, Cleveland, D. !—Ich babe ben Lebensweder und Ihr werthgeschäptes Dlenm schon seit mehreren Jahren in vielen Fällen angewandt, wo es immer gnte Dieuste geleistet hat in meiner Fasmilie sowie an mir selbst. Ich bin letten Sommer von Missouri hiersher gezogen, wo meine Frau sich auf der Reise ein biliöses Fieber zugeszogen hatte. Ich wandte den Lebensweder sogleich an, aber das Fieber ließ nicht nach, als ich ihn aber 4 Tage darauf wieder auwandte, ließ das Fieber gleich ganz nach und sie hat es seither nicht wieder bekommen. Ungenblicklich gebrauche ich den Lebensweder an einer Nachbarsfran, die schon siebenzehn Jahre an den Hämorrhoiden leidet, und von der schon mehrere Doktoren behauptet haben, sie könne nicht curirt werden. Jest nachdem ich sie nur verhältnißmäßig kurze Zeit behandelt habe, erklärt sie ganz besser zu sein, ich will aber die Operationen noch einigemale wiesderholen, um die Kur gründlich zu machen.

Für einliegende \$6.00 fenden Sie mir per Erpreß 4 Flaschen Ihres Dleums. Freundschaftlichst John P. Sauereffig.

Cleburn, Teras, 1. Januar 1877.

Werther herr Linden !— Das mir übersandte Instrument und Del habe ich häusiger angewandt, und in jedem einzelnen Falle hat es die Krankheit beseitigt. Für einliegenden \$1.85 schicken Sie mir per Post sofort 1 Flasche Del. Robert W. Ellis.

Sandusky, 10. Januar 1877.

John Linden in Cleveland.

Werther herr!—Einliegend 5 Dollars für 4 Flaschen Del, die Sie mir per Expreß schiden wollen. Das vergangene Frühjahr war ich auf North Baß Island, wo ich einer Patientin in einer Sihnng das Instrument 700 Mal einschnellte. Diese Patientin war im höchsten Grade strophnlös, litt an Epilepsie und lähmung. Hunderte von Dollars waren bei ihr vergebens verdottert, ehe sie Epilepsie und lähmung bestam. Dann wurde sie nach dem Surgical Institut in Indianapolis geschickt, wo sie 100 Dollars bezahlen mußte, ehe die Kur ansing. Dann

wurde sie nach Cleveland geschickt, wo sie von einigen ber besten Aerzte längere Zeit behandelt wurde, aber alles ohne ihr Linderung zu verschaffen. Man hielt sie für unheilbar, ich habe sie jest 4 Monate lang behandelt und sie ist hergestellt, ihr Nervenspstem ist aber noch schwach, sie ist aber stark und hat eine blühende, gesunde Gesichtsfarbe.

Achtungsvoll

2B. D. Lindslen.

Boomville, 28. Dec. 1876.

Werther Freund Linden !— Senden Sie mir abermals einen Lesbensweder, ein englisches Lehrbuch und eine Flasche Del, wofür ich den Betrag beilege.

Seitdem ich meine Frau vor fünf Jahren mit Ihrem Lebenswecker und Dleum von einer Krankheit geheilt hatte, die alle Doctoren in unsferm County Kopfbrechen machte, und aller Medizin tropte, hat Ihr Lesbenswecker hier sich einen guten Namen erworben.

Mit ben besten Bunschen, Ihr Freund J. S. Sturtevant.

Rodport, Ind., 26. December 1876.

Werther herr Linden !— Ich habe fürzlich einen Patienten mit überraschendem Erfolg behandelt. Er litt an Epilepsie und theilweiser lähmung, und die Doctoren hatten erklärt, er könne nicht geheilt wers den. Jest ist er aber durch den Lebenswecker kurirt, und nun habe ich sehr viel Arbeit für den Lebenswecker.

Schreiben Sie mir umgehend, wie billig Sie mir acht Dupend Fla= schen Del überlassen können. I. M. S mith, M. D.

Calvert City, Ry., 15. Dec. 1876.

Werther herr Linden!—Schicken Sie mir drei Flaschen Del per Expreß, wofür ich \$4.50 beilege. Ich habe Ihr Nadelinstrument und Ihr Del vier Jahre lang gebraucht, und ich möchte nicht gern ohne dase selbe sein.

Wir hatten hier diesen herbst die Lungenentzündung so stark, daß im Umkreise von zwei englischen Meilen innerhalb sechs Wochen ungefähr zwanzig Personen troß Doctor und Apotheker daran starben. Da wir in unserer Familie zehn Personen sind, so waren vier von dieser Kranksheit befallen, die ich mit dem Lebenswecker und Del behandelte, und alle wurden gesund. Die Doctoren machen sich über den Lebenswecker lustig, aber die Kuren, die ich mit demselben gemacht habe, können sie nicht wegläugnen. Mit Hochachtung

Freetown (Sierra Leone), West Africa, 15. Dec. 1876.

Geehrter Herr Linden!—Gottes Segen werde Ihnen zu Theil für Ihre Bereitwilligkeit, mit ber Sie "un fer müh sames Wirsten zu erleichtern fuchten" (wie Sie sich selbst ansdrückten), indem Sie und im vorigen Jahre mit den bei Ihnen bestellten drei Lebenswecker, zwei deutsche und ein englisches Buch und zwölf Gläser Del ein Geschent machten. Sie glanden wohl schwerlich, wie sehr unser "mühsames Birken" in der That durch die Anwendung der Lebenswecker erleichtert wurde! und wie viel Dank und durch heilung unglücklicher Meuschen zu Theil wurde. Oft, wenn wir auf Reisen sind, und die Eingeborenen wissen, daß wir kommen, werden und Kranke entgegen gebracht, um sie zu heilen, und wenn wir dann eine solche Gegend wieder besuchen, so wissen diese, und wenn wir dann eine solche Gegend wieder besuchen, so wissen diese Menschen gar nicht, wie sie und danken sollen. Daß wir durch die Keilung kranker Familien-Mitglieder frenndliche Ausnahme und aussmerksame Zuhörer bekamen, die wir soust schwerlich so leicht zu Freunden gemacht haben würden, läßt sich gar nicht längnen.

Außerdem haben wir auch oft Gelegenbeit gehabt, unfere unwissenten und bedauernswürdigen Eingeborenen von Krankheiten zu heilen, womit sie schon lauge behaftet waren, und gegen bie sie seit Monaten, oft sogar seit Jahren allerlei Zauberei und Quadsalberei vergeblich angewandt hatten.

Ungerdem hat ber Lebensweder mir felbft große Dienfte erwiesen. Als ich im Juli v. J. im weftlichen Theile bes Staates Entan reifte und noch eine halbe Tagereise von Uje entfernt mar, überfiel mich ein Unwohlsein verbunden mit ftartem Erbrechen, ich betam balb barauf ein Rieber, bas mit Site und Froft abmedfelte. In biefem Buftante verbrachte ich zwei Stunden lang, unter einem großen Baume liegend, und murbe fo fdmad, bag ich meine Rrafte und meine Befinnung fdwinden fühlte. Mein Begleiter, ein junger gum Chriftenthum befehrter Eingeborner, bem ich ben Gebrand bes Lebenswedere ichon fruber gelehrt hatte, nahm bas und ftete begleitende Inftrument aus meinem Reisesad, und appligirte baffelbe bei mir auf bem Magen, bem Ruden, ben Baben, auf ben Urmen und in ber Wegend bes Bergens. Begen Abend fühlte ich fo weit beffer, daß ich die Reife fortsegen tonnte und nach einigen Stunden famen wir an eine Gutte, beren Bewohner uns freundlich aufnahmen und bis jum nachften Rachmittag beherberg= ten, wo wir bann unfere Reife fortsetten und noch benselben Abend Uje erreichten. Geit Dieser Beit ift mir Ihr Lebensweder ein gang ungertrennlicher Wefährte geworden; ich muß aufrichtig gestehen, ich murbe fehr bedauern, wenn die Berhältniffe mich jemals zwingen murben, ohne einen Lebensweder zu reifen. Diefes ift auch die Unficht ber anderen beiben Miffionaren, die im Besithe Ihres werthvollen Lebensweders find.

Bir haben mehrere bekehrte Gingeborene, Die und in Der Berbreitung des Chriftenthums wefentliche Dienste thun, und die den Gebrauch bes Lebensmeders fennen ; leiber haben mir aber nur einige berfelben, und unfer Del-Borrath neigt fich bem Ende gu. Wir haben beghalb befchloffen, einen nenen Borrath tommen zu laffen. Schiden Gie alfo an unfer Miffions-Sans in London zwölf Lebensweder, acht englische und vier beutiche Bucher und hundert Flaschen Ihres fchapbaren De.es. Laffen Gie alfo Alles fehr forgfältig verpaden; Die Rifte wird im englifchen Bollhaufe ni d t geöffnet, fondern und zugefchidt, wie Gie fie ver= padt baben. Unfere Miffions-Anstalt bat bereits Radricht von Diefer Beftellung, und wird Ihre Rechnung, Die Gie ihr ichiden wollen, prompt gablen. Bogern Gie aber ja nicht zu lange mit ber Absendung, ba mir mit Cehnsucht ten Empfang erwarten. Benn Gie mir einen befonte= ren Gefallen erweifen wollen, fo legen Gie fur mich Ihre Photographie bei, ich möchte mir gern eine Borftellung von bem Augseben bes Mannes machen fonnen, ber und Belegenheit gegeben hat, unfere Mitmen= schen behülflich fein zu können. Möge Gott 3hr Wirken gum Boble ber leidenden Menschheit fegnen. Dit driftlichem Gruße verbleibe ich Gebaftian Berte, Miffionar. Ihr

## Warschan (Rußland), 15. Mai 1877.

Sochgeehrter herr Linden!—Die mir vor einem Jahre gesaudten zwei Lebensweder und vierzehn Flaschen Dleum habe ich seiner Zeit rich=
tig und in gutem Zustande drei Monate nach deren Absen=
dnng bekommen. Woran die Verzögerung lag, kann ich nicht sagen. Ihr Dleum hat ganz auchgezeichnet gewirft, besser, bei Weitem besser als dassenige, was man hier verkauft, und was von Endenich bei Bonu am Rhein sabricirt ist. Der Unterschied ist in der Ibat so auffallend, daß mehrere meiner Freunde mir keine Ruhe ließen, bis ich einem Jeden eine Flasche Ibres Dleums abließ. Dadurch bin ich nun aber in die Noth=
wendigkeit verseht, eine neue Bestellung zu machen, namentsich, da es abermals drei Monate nehmen möchte, ehe ich die Kiste bekomme. Sen=
den Sie mir also vierundzwanzig Flaschen Ihres Dleums, drei Lebeus=
wecker und drei deut sich e Lehrbücher; wosür ich Ihnen wieder einen
Bechsel auf Lübeck sichte. Udressiren Sie die Kiste an dieselbe Firma
in Lübeck, au die Sie die vorige Kiste schiften.

Ihre Instrumente sind gleichfalls ben beutschen vorzuzieben, ba sie eleganter sind, und vergoldete Naveln baben. Wenn Sie in Warschau eine Niederlage Ihrer Heilmittel etablirten, so könnte es nicht sehlen, daß Sie gute Geschäfte machten, denn da diese Keilmethode hier schon bekannt ist, und da Ihre Lebenswecker, und besonders Ihr Dlenm dem deutschen so sehr vorzuziehen, so könnte ein soldes Unternehmen gan nicht sehlschlagen. Sollten Sie diesen Vorschlag der Erwägung würzdig halten, so bin ich gern erbötig, mit einem hiefigen guten hanse derzartige Unterhandlungen einzuleiten.

Mit außerordentlicher Hochachtung verbleibe ich Ihr ergebener George Berman Mager.

London, 19. Juni 1877.

herrn John Linden !— Einliegend Wechsel auf New York für 22 Dollars. Schicken Sie mir sofort ? Instrumente, 1 beutsches und 1 englisches Lehrbuch und 8 Flaschen Del, aber von bemjenigen, welches Sie selbst bereitet haben, bas andere will ich unter keiner Bedingung haben. Achtungsvoll

Bernhard v. Golb.

Trimble, 27. März 1876.

Berr Linden !- Cinliegend ichide ich Ihnen \$9.50, wofür ich mir per Expreß 1 Lebensweder, 1 Buch und 2 Flaschen Del erbitte.

Meine Fran war seit 16 Jahren am Afthma leidend, wir haben mehrere Aerzte gebraucht ohne allen Erfolg — im Gegentheil wurde sie immer schlimmer. Endlich beredete mich ein Nachbar, Ihre heilmethode zu versuchen, was ich auch that, und seitdem ist sie zusehends besser ge-worden. Wenn ich die Kur noch einige Zeit fortsehe, wird sie ganz besser sein. Ich wollte Ihnen dieses mittheilen, weil ich schon ganz an Wiederherstellung meiner Fran zweiselte.

Mit Achtung

S. S. Johnson.

Greenville, 11. Januar 1877.

Werther herr Linden!—Ihre heilmittel haben sich noch bei jedem Gebrauche als ausgezeichnet bewährt — ich möchte nicht ohne tieselben sein, da sie mehr geleistet haben, als ein guter Doctor. Schicken Sie mir per Express drei Flaschen von Ihrem Dleum, ich lege den Betrag bei. Balthafer Green.

Beardstown, 16. Januar 1877.

Geehrter herr John Linden !— Ich habe den Lebensweder sammt Ihrem Dleum in weiner Familie seit 7 Jahren gebraucht und es hat und wunderbare Dienste geleistet. Ich habe es jest bei vier meiner Kinder, die das Scharlachsieber hatten, mit großem Erfolge augewandt. Nun habe ich aber noch vier Kinder, bei denen es noch nicht ausgebroschen ist, die aber, wie ich glaube, kriegen es auch noch, und ich habe fast fein Del mehr. Schicken Sie mir also per Post sogleich zwei Flaschen von Ihrem echten Del aber eilig, eilig, denn ich muß es gleich haben. Es schickt Ihnen ein freundlicher Gruß Ihr

henry hobrod.

Best Union, 16. Januar 1877.

Berrn J. Linden !- Das mir gefandte Juftrument und feche Fla= fchen Del find richtig und in gutem Buftande angekommen. Für ein= liegende \$8.00 fcbiden Gie mir ein Juftrument und Del und ein beutiches Lehrbuch. 3ch behandele jett einen jungen Mann von 23 Jah= ren gegen Epilepfie-ben erften Unfall bekam er, ale er 16 Jahre alt war ; feitdem hat er jeden Tag ohne eine einzige Anenahme, wenigstens ein Mal, Anfälle gehabt, oft aber auch bis zu fünf Anfälle täglich. ift ein ftart gebauter junger Mann, aber die Doctoren haben ibn fo lange behandelt, bis er vor Schwäche fast nicht mehr geben tonnte, und Die Aufälle mehrten fich. Wenn er bie Aufälle hat, macht er bie Banbe fest zu, und Niemand tann fie öffnen. Gein Bater hat ichon mehrere hundert Dollars an ihn verdottert, aber vergeblich. Geit ich ihn mit bem lebenemeder behandelt habe, ift er fraftig geworden; er fann eine fo schwere Tages-Arbeit thun, als irgend Jemand Anders, und wie er felbit faat, hat er einen Appetit, wie ein Pferd. Seit zwanzig Tagen hat er nur vier Unfälle gehabt, die aber leichter maren, ale früher, und bei längerer Behandlung hoffe ich ihn ganglich wieder berguftellen.

Mit Freundschaft sende ich Ihnen meinen Gruß.

John Heiserman.

Chicago, 3a., 11. Februar 1877.

Mein lieber Freund Linden !— Wenn ich erst heute auf Ihre ermunternde Zuschrift vom 17. Mai v. J. antworte, so geht daraus aber durchaus nicht hervor, daß ich beabsichtigte, Ihren Bunsch, über den Erfolg des Lebensweders Nachricht zu geben, nicht gern erfüllte. Da Sie mir aber damals selbst schrieben, daß das mir übersandte Oleum

von gang besonderer Qualität sei (wie Sie es bereits mehrere Jahre fabricirt hatten), so wollte ich auch erst abwarten, ob sich Ihre Unsicht bei praktischer Unwendung auch bewahrheite.

Die mir damals gesandten zwölf Flaschen sind bis auf eine und eine halbe aufgebraucht. Ich habe über den Erfolg der Anwendung desselben genaue Beobachtungen angestellt, und bin zu der Ueberzeugung getommen, daß Ihr Dleum allen von mir bisher benutzten bedeutend vorzuziehen ist. Die Borzüge Ihres Dleums bestehen meiner Ansicht nach in Folgendem:

- 1. Es wirtt fräftiger und rascher.
- 2. Es läßt teine Narben oder Berhartungen nach, wie bies häufig ber Fall ift bei bem importirten und anderem Dleum.
- 3. Obgleich es fraftiger und rascher wirkt, erzeugt Ihr Cleum burchaus tein schmerzliches ober unbehagliches Gefühl, wie es bei bem anderen so häufig der Fall ist.
- 4. Es zieht ben im Körper befindlichen Krantheitsstoff viel rascher und raditaler aus dem Körper, wodurch es auch die Krantheiten rascher beseitigt.
- 5. Ich habe noch nie mahrgenommen, daß die Anwendung Ihres Lebensweders und Dleums die allergeringste nachtheilige Folge für den Patienten gehabt hätte, was aber schon häufiger bei dem Gebrauche des importirten und anderen sogenannten Dleums der Fall gewesen ift.
- 6. Sogleich nach, und oft schon mahrend ber Anwendung Ihres Dleums durchströmt den Patienten ein erwärmendes und belebendes Gefühl, und eine sofortige Linderung der etwaigen Schmerzen tritt ein. Dieses wird von fast allen Patienten, die schon früher mit anderem Dele behandelt sind, besonders hervorgehoben, und meine eigene Erfahrung bestätigt es auch.
- 7. Mit Ihrem Dleum habe ich einige Krankheiten, wie 3. B. Fever and Ague, Gelbsucht, Asthma, immer schnell und sicher geheilt, was bei Unwendung anderer Urt Dele nicht der Fall war.
- 8. 3hr Cleum beseitigt die kleinen Leiden des menschlichen Körpers, wie 3. B. rheumatische Zahn= und Kopfschmerzen, Ohrenreißen, Diarrhöe, Magenaffectationen u. s. w., jederzeit schnell und sicher, und ist allein aus diesem Grunde allem anderen vorzuziehen.
- 9. Wenn man bas importirte oder irgend ein anderes Dleum im Binter der Kälte ausset, so gerinnt es, mährend bas Ihrige hell und klar bleibt.
  - 10. Rinder und schwächliche Personen fürchten sich häufig vor der

Anwendung des Lebensweders. Ich habe also schon seit Jahren Berfuche gemacht, die einzureibende Stellen mit einem Stück Wollenzeug
oder mit einer Bürste zu reiben, und dann das Del einzureiben, allein
fast immer ohne Erfolg, während ich mit Ihrem Dleum immer Erfolg
hatte.

- 11. Ihr Dleum ist um die Sälfte billiger und babei um das Doppelte besser und wirksamer als das sogenannte importirte.
- 12. Die Qualität Ihres Dleums ist immer gleichmäßig und wer es einmal versucht hat, wird niemals mehr anderes gebrauchen wollen.

Doch nun muß ich schließen. Bon ganzem herzen muniche ich, daß Ihre heilmittel bald ein ganz unentbehrliches haushalts-Bedurfniß werden möge fur Jeden, dem das Wohl seiner Familie am herzen liegt.

Mit aller Freundschaft verbleibe ich Ihr

Bernhard M. Rvenede.

Toronto, 2. Januar 1877.

Lieber Linden !— Freundschaftlichen Gruß zuvor. Ich schiede Ihnen heute \$15.00, wosür Sie mir 1 Lebensweder, 1 Flasche Del und 1 deutssches Lehrbuch und 6 Flaschen Del ertra schieden wollen. — Im vergansgenen Jahre habe ich 53 Patienten mit Ihrer heilmethode behandelt, von denen ich noch 7 in Behandlung habe und 46 sind gründlich geheilt.

Nachstehend schicke ich Ihnen eine Liste nehst Angabe ber Krankheisten und ber Bahl ber Applikationen die ich bei jedem Geheilten machte.

- 1. Ein junges Madden von 21 Jahren litt feit 4 Jahren an einem ftrophulöfen Ausschlag im Gesicht, am hale ic. Die Doktoren batten sie über 2 Jahre lang erfolglos behandelt. Dreismalige Applikation auf den Rüden, bis zum Rüdgrat, auf den Schulstern, ben Oberarm und ben Waden beseitigte bas lebel.
- 2. Ein Bater von 7 Kindern hatte seit mehr als 20 Jahren eine Angenent zund nug, die ihn schrecklich entstellte. Die Augenslider waren immer ganz roth. Dieselben Symptome zeigten sich bei 2 seiner Kinder. Den Bater furirte ich mit dem Lebenswecker durch 8 verschiedene Applitationen, während bei den beiden Kindern (15 und 17 Jahre alt) dreimalige Applitation genügend war.
- 3. Ein 45 Jahre alter Mann (Abvokat) hatte schon längere Zeit an Nervenzucken, Kopfschmerz verbunden mit Unfähigkeit über einen Gegenstand ernstlich nachzudenken (wie er sich selbst ausbrückte) wurde durch fünsmalige Applikation geheilt.

- 4. Deffen Cousine, eine Frau von 35 Jahren, wurde durch zweimalige Anwendung von heftigen Gliederreißen besteit, woran sie schon mehrere Jahre gelitten hatte.
- 5. Ein Iljähriges Matchen hatte seit längerer Zeit einen heftigen Schmerz im Genick, ber sie verhinderte den Kopf frei zu bewegen. Blutentziehung, Pflaster, Salben und Mixturen hatten nichts bewirkt, aber der Lebenswecker beseitigte das Uebel gründlich nach dreimaliger Anwendung.
- 6. Ein Mann von 58 Jahren hatte schon 7 Monate lang an Schwerhörigkeit und Saufen in ben Ohren gelitten. Dreimalige Anwendung befreite ihn von dem Uebel.
- 7. Eine Frau von 40 Jahren und Mutter von 9 Kindern bekam ganz plöglich eine ? ähmung im rechten Arm, die fast schwerzslos war. Da sie guter Hoffnung war, behauptete ter Doktor, der sie trot aller Medizinen nicht kuriren konnte, daß sie nicht eher geheilt werzen könnte die nach der Geburt des Kindes. Trot alledem heilte sie der Lebenswecker noch vor der Geburt durch dreimalige Anwendung.
- 8. Ein junges Mädden und eine Fran behandelte ich mit Erfolg wegen unterdrückter Menstruation.
- 9. Drei Personen hatten bas sogenannte kalte Fieber (fever and ague). Nach breimaliger Applifation waren 2 und nach viermaliger Applifation auch ber 3. kurirt.
- 10. Eine Fran von 45 Jahren hatte schon Jahrelang an sogenannter Migräne ober sick headache verbunden mit Erbrechen, gelitten. Ich wandte ben Lebensweder auf bem Rücken, Schultern, Waden, am Rande der Fußsoblen und auf der Magengegend an, eine dreimalige Applikation hob das liebel auf, und seit 5 Monaten ist sie davon
  befreit, während sie früher regelmäßig alle 2 Wochen 3 Tage lang baran
  litt.
- 11. Bier Personen wurden burch einmalige Anwendung bes Lebensweders von einem heftigen Babnid merg befreit.
- 12. Ein fehr bejahrter Mann litt schon längere Zeit an heftigen Schmerzen in bem Rüdgrat, so bag er Nachts nicht liegen tonnte. Eine zweimalige Anwendung beilte bas Uebel.
- 13. Von Mbenmatismus und Gicht furirte ich 5 Personen von verschiedenem Alter durch zweis bis sechsmalige Anwendung des Lebensweckers.
- 14. Eine bejahrte Fran (61 Jahre alt) hatte schon lange Zeit an im ganzen Körper herumziehenden Schmerzen gelit-

ten. Zwei Doktoren hatten sie Monate lang behandelt und ihr haarklein auseinander gesett, woher ihre Krankheit käme, was der lateinische Namen für dieselbe sei, und hatten sie mit Pillen, Mirtnren, Pflaster und Salben behandelt, aber die arme Frau konnte das Bett nicht verlassen. Ihr Sohn kam endlich zu mir und ersuchte mich, sie mit dem Lebensweder zu behandeln. Ich sagte meiner Frau, an welchen Theilen des Körpers die Frau zu operiren sei, und sie operirte die bettlägerige Frau 3 verschiedene Male. Jest besorgt lettere ihre Haushaltung und kennt keine Schwerzen mehr. Diese Kur hat hier ganz besonderes Aussehen erregt. Namentlich sind die beiden Doktoren ganz ausgebracht darüber und behaupten, daß die Frau auch ohne den Lebenswecker gesund geworben wäre, allein die Frau selbst behauptet, daß sie gleich unmittelbar nach der ersten Auwendung Linderung gefühlt hätte.

15. Ein 15 Jahre alter Knabe wurde durch einmalige Anwens dung von heftigen Seiten sch merzen befreit, die er schon mehrere Bochen gehabt hatte, und die der Arzt nicht vertreiben konnte.

16. Drei Personen habe ich von Flimmern vor den Augen, Nieder sinken des linken Augenlides und Augenent= jündung befreit durch ein= und zweimalige Auwendung.

17. Ein hiesiger Schneibermeister bekam oft heftige Unfälle von Magenfrämpfen. Da es trop aller Medizin immer schlimmer wurde, so operirte ich ihn mährend eines heftigen Unfalles auf die Masgengegend, Waden und Fußränder, und in Zeit von 10 Minuten waren die Schmerzen weg, die sonst immer 8 Stunden lang angehalten hatten. Ich operirte diesen Mann später auf dieselbe Weise 4 Mal in Zwischenstumen von 2 Wochen, und noch hat er keinen Unfall wieder gehabt.

18. Ein Mädchen von 18 Jahren hatte schon 5 Jahre startes Serztlopfen, so daß sie häusig sich nicht von der Stelle bewegen konnte. Ich behandelte sie 9 Mal mit dem Lebenswecker und obgleich es noch nicht ganz verschwunden ist, so hat sie doch keine Beschwerde mehr davon.

19. Ein Prediger vom Lande litt ichon mehrere Jahre an Krampfaber ausdehnung, was ihm solche Schmerzen bereitete, daß er Nachts nicht schlafen konnte. Es war ihm seit vier Monaten nur 3 Mal möglich gewesen, die Kauzel zu besteigen. Endlich wandte er sich an mich. Nach dreimaliger Anwendung des Lebensweckers konnte er täglich einen Spaziergang von mehreren Meilen machen, — jest halte ich ihn für geheilt, habe ihm aber gerathen, noch eine Zeit lang jeden Monat einmal den Lebenswecker anzuwenden.

- 20. Ein ganz eigenthümlicher Fall fam mir im Monat März vor. Ein junger Mann hatte ein ganz unerträgliches Juden an ben Füßen, Beinen bis zum Schenkel und beiden Armen. Man konnte keine Hautirritation wahrnehmen, und doch mußte er sich fort- während scheuern, so daß häusig das Blut kam. Bertranend auf die nie sehlende Wirkung des Lebensweders, operirte ich ihn auf den Nändern der Fußsohle, Waden, Armen und Rücken, und zu meinem nicht geringen Erstaunen verlor sich das Jucken mehr und mehr, nach dreimaliger Unwendung war es ganz verschwunden.
- 21. Ein 12jähriges Matchen war furchtbar von Burmern geplagt, so baß sie sogar zuweilen Krämpse bekam. Ich operirte viermal auf bem Rücken und um ben Rabel herum. 24 Stunden nach ber ersten Anwendung verlor sie eine große Masse sogenannter Madenwurmer und mehrere Spulwurmer, einige von beträchtlicher Länge. Dieses Kind ist jest ganz gesund.
- 22. Ein junger Mann von 25 Jahren litt fehr an Blafen = und Urinbeschwerben. Da alle angewandten Mittelchen fehl= schlugen, besuchte er mich. Nach dreimaliger Anwendung des Lebend= weders war er hergestellt.
- 23. Ich habe 9 Kinder mit überraschendem Erfolg gegen Eroup, husten, Diphtheria, blauen husten und Brustent = zündung behandelt. In allen diesen Fällen operirte ich leicht am hale, auf den Kehlkopf und den oberen Theil der Brust. Dabei ließ ich die Kinder häusig heiße gekochte Milch trinken.

Ich könnte Ihnen noch manchen intereffanten Fall ergahlen, wo ich kaum auf einen gunftigen Erfolg gerechnet hatte, und wo zu meiner Freude Ihre heilmittel ihre bekannte Wirksamkeit beurkundeten.

Für heute Avieu. Mit Gruß und Handschlag Ihr Joach im Nederer.

Defalvosa, Jowa, 28. Aug. 1873.

herrn John Linden !—Einliegend sende ich ihnen eine Pest Office Money Order für \$3.25, wofür Sie mir gefälligst umgehend zwei Flassen von Ihrem Dleum schiden wollen. Der Erfolg, ben ich mit Ihstem unvergleichlichen Lebensweder und Ihrem Dele hatte, ist so großsartig, daß man ihn fast sabelhaft nennen sollte.

Bidsburgh, 25. October 1873.

Geehrter herr Linden !- Senden Sie mir gefälligst eine Flasche Del, wofür ich \$1.60 beilege - Ihr Lebensweder und Oleum haben mir viel genüht, ich werbe es stets mit bem größten Bertrauen anwenden.

Mit Hochachtung Ihr

Clement Gindici.

Jacfjon, Pa., 23. April 1874.

Werthester Freund!—Ich schiese hier 5 Dollars für Del, mas ich sobald-als möglich haben möchte; ich bin ganz aus, und einige Patienten warten darauf. Ihr Lebensweder hat sich immer als durchaus zuverlässig bewiesen; selbst in solchen Fällen, wo die Doctoren nicht heisen konnten, hat der Lebensweder die Krankheiten überwunden.

Ihr Freund

George F. Miller.

Can Antonio, Teras, 2. Juni.

Werther herr Linden!—Schiden Sie mir gleich per Post eine Flasche Ihres Dleums. Ich habe durch Ihre heilmittel meine Gesfundheit wieder erlangt, und kann ich dieselben mit gutem Gewissen eisnem Jeden, der krank ist, empfehlen. Frank Wondracek.

Hastinge, 29. Nov. 1873.

herrn Linden!—Einliegend \$1.75, wofür Sie mir eine Flasche Dlenm per Post zuschiden wollen. Wir halten Ihren Lebenswecker und Ihr Del sehr hoch in Ehren, und wir möchten nicht ohne Ihre heilmitztel sein.

Greenville, 10. December 1872.

Herrn Linden!— Bon Ihren Heilmitteln habe ich in Krankheits= fällen mehr Angen gehabt, als von allen Medizinen und Doctoren. Da mein Del zur Neige geht, bitte ich Sie, mir zwei Flaschen per Post zu senden, wofür der Betrag beigelegt ist. U. F. Nel son.

Suspenfion Bridge, 25. Januar 1874.

Geehrter herr Linden!—Im vergangenen Monat habe ich Ihren Lebensweder und drei Flaschen Ihres Dleums bekommen. Schicken Sie mir für einen Freund einen Lebensweder, ein deutsches Lehrbuch und sechs Flaschen Dleum; den Betrag lege ich bei. Durch Ihre heils mittel habe ich meine Frau von sehr heftigen Krämpfen befreit, die allen Doctoren und Medizinen lange Zeit getropt hatten. Außerdem habe

ich auch noch andere Krankheiten damit beseitigt zur großen Freude und Ueberraschung ber Kranken selbst. Uchtungevoll

Joseph Winter.

Buffalo, N. Y., 18. Jan. 1874.

Werthester herr Linden!—Ich habe turzlich zwei franke Freunde mit Ihren heilmitteln von ihren Leiden befreit, bei denen die sogenanneten importirten Mittel keine Besserung hervordrachten, troß deren mehremaliger Anwendung. Die Wirkung Ihres Dleums war in der That so auffallend, daß der eine Patient aus Aerger, daß er so viel Geld für sein "importirtes Dleum" nuhlos ausgegeben hatte, seine Flasche aus dem Fenster warf. Schicken Sie mir per Expreß sechs Flaschen Ihres Dleums, ein jeder meiner beiden geheilten Patienten will zwei Flaschen haben, und die anderen zwei sind für mich.

Mit alter Freundschaft verbleibe ich Ihr

herman Meyer.

Trenton, 28. Februar 1874.

herrn John Linden !— Die mir vor einiger Zeit gesandten Lebensweder, Lehrbuch und Dleum sind richtig angekommen. Meine Frau habe ich nach ben angegebenen Vorschriften mit sehr gutem Erfolge behandelt. Mein Kind bekam ein Halbübel, das der einmaligen Unwendung Ihres Lebensweders sosort wich. Schicken Sie mir für einliegende \$1.60 eine Flasche Ihres Dleums. Peter H. Naten.

St. Peter, 2. Marg 1874.

herr Linden!—Wollen Sie die Gute haben, mir so geschwind, als es Ihnen möglich ift, einen Lebensweder nebst Zubehör zu schien; ich möchte Sie aber dringend bitten, uns von dem besten Dleum zu senden, das ist die hauptsache, wenn der Lebensweder Gutes wirten soll. Das früher von Ihnen erhaltene Dleum war wirklich gut und hat vorzügsliche Dienste geleistet, unter Anderen wurde ein Patient, der an einer Mervenkrankheit litt und den einige Doctoren ausgegeben hatten, geheilt. Schicken Sie ja das beste Del. E. Mahl.

Cherry Creek, 24. Oftober 1873.

Werther herr Linden !- Schiden Sie mir per Erpreß C. O. D. drei Flaschen Dleum. Wir haben Ihre heilmittel in unserer Familie mit den gunftigsten Resultaten benutt, und haben das größte Vertrauen

in bieselben. Eine Freundin von mir, die Frau unseres Pastors, ist seit längerer Zeit leidend, und die Aerzte gestehen zu, daß sie ihr nicht belsen können. Auf ihren Bunsch habe ich sie mit Ihren Heilmitteln behandelt, und zwar erst zwei Mal; die Frau sagt selbst, daß sie schon jeht fast ganz gesund fühle. Ich benke, wenn ich die Kur noch einige Zeit fortsete, wird sie gänzlich kurirt.

Mit Hochachtung

Mrs. J. Scofield.

Berkimer, 9. November 1877.

Werthester herr Linden !—Bitte, schiden Sie mir zwei Flaschen vom Ihrem hochgeschäpten Dleum. Wir sind sehr wohl zufrieden mit Ihrer heilmethode. Meine Frau und ich sind beide hoch betagt, und sind schon seit Jahren kränklich gewesen. Durch Anwendung Ihrer heils mittel sind wir wieder gesund geworden, und fühlen wieder, als wären wir noch jung. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein langes Leben. Paul Starke.

Bachtown, 29. November 1873.

Geehrter herr John Linden!—Ich habe mit Ihrem Lebensweder und Oleum ausgezeichnete Kuren gemacht. Ein Kind batte die halssbräune sehr start, aber als ich es nur einmal mit dem Lebensweder gesprickt und von Ihrem Del darauf gestrichen hatte, war es iu zwei Tasgen ganz gesund. Bei mehreren Kranken habe ich damit Gicht, Rheusmatismus, Nervenkrankheiten, Neuralgie n. s. w. besser kurirt, als der beste Doctor. Schicken Sie mir noch sechs Flaschen Dleum per Expreß C. O. D.

Ich gruße Sie mit einem recht herzlichen Leben Sie mohl! Friedrich Boas.

Alpha, Gundy Co., Mo., 13. Juli 1876.

Geehrter herr Linden!—Ich habe mich bereden lassen, in meiner Praris versuchsweise Ihren Lebenswecker und Ihr Dleum zu gebrauchen. Ich wandte es zum ersten Male bei einem Patienten an, der seit siebensehn Jahren an einem strophulösen Augenübel gelitten hatte, und an dessen heilung schon mehrere Aerzte vergebens versucht hatten; das zweite Mal wandte ich es gegen chronischen Rheumatismus an, womit der Patient schon fünszehn Jahre geplagt war. Ich habe während meister langjährigen Praxis noch nie einen Kranken mit so viel Genugthus

ung behandelt, als diese beiden, und noch nie habe ich ein Mittel ge- fannt, dem eine Krantheit fo schnell weicht, als Ihre heilmethode.

Schiden Sie mir fofort per Erpreß C. D. D. einen Lebensweder, ein englisches Buch und zwei Glas Del.

Uchtungevoll

James B. Benton, M. D.

Union Sill, N. J., 21. Sept. 1874.

Geehrter herr Linden !- Senden Sie mir fogleich zwei Glas Dleum per Post, wofür ich den Betrag einschließe. Bon der Birksamteit Ihrer heilmethode gebe ich folgendes Zeugniß:

Mary Roßbach, eine Frau in Newark, war seit einem Jahre ganz blind am grauen Star, nach zwölfmaliger Applizirung ist sie so weit hergestellt, daß sie ihr kleines Kind in einem Kinderwagen aussahren kann. Nächstens mehr. Dank dem lieben Gott dafür. Der herr wolle und Weisheit und Gnade geben, Gutes thun zu können.

Ihr Ergebenfter

Jacob Schmitt.

Barlem, 29. Dft. 1875.

John Linden!—Werther herr!—Einliegend schide ich Ihnen \$15, wofür Sie mir ein Instrument, ein englisches Buch und für das llebrige Del schiden wollen. Erlauben Sie mir, Ihnen einen merkwürdigen Fall zu erzählen. Meine Nachbard Frau war schon sehr lange trank gewesen, und der Doctor sowohl als ihr Mann hatten keine hoffnung mehr, daß sie besser werden könne. Ich beredete meinen Nachbar, daß er mir erlaube, den Lebensweder bei seiner Frau anzuwenden. Er meinte aber, da sie doch sterben müsse, wolle er ihr den Trubel und die Unannehmlichkeit nicht mehr machen. Endlich überredete ich ihn, und ich behandelte sie mit dem Lebensweder sechs Wochen lang. Resultat: Die Frau ist ganz' gesund; sie steht ihrem haushalte vor, wie jede andere Frau.

Sie können leicht benken, daß ber Mann und seine Frau, sowie beren große Kinder, sich freuen, allein Sie sollten ben Doctor sehen, was ber für ein grimmiges Gesicht zieht, wenn er gefragt wird, wie es ber Frau geht. Für heute Abieu. Ergebenst Ihr

Feodore L. Beine.

San Francisco, 12. Juni 1877.

Berther herr Linden !- Es war schon lange meine Absicht, Ihnen mitzutheilen, wie sehr meine Bemühungen, Kranken durch Anwendung

Ihrer Beilmethode Linderung und Befferung zu verschaffen, mit Erfolg gefront wurden. In meiner eigenen Familie habe ich Ihren Lebensweder in mehreren Rrantheiten, ale Rheumatiemus, Sals= frantheiten und Stidhusten, mit dem besten Resultat ange= wandt, und diese Ruren haben benn auch mehrere Nachbaren wranlaßt, bei mir Gulfe gu fuchen. 3ch bate auch gang gern eine hülfreiche Sand gelieben und in allen Fällen ben Lebensweder nach ber im Lehrbuche angegebenen Borfdrift appligirt; babei aber immer gesagt, bag ich nicht mit Bewißbeit fagen fonne, ob ber Lebensweder auch in bem gegenwartigen Falle Wirkung hatte. Aber ich muß fagen, daß mir noch iein eingiger Kall vorgekommen ift, dem der Lebensweder nicht gewachsen geme= fen mare. Co 3. B. hatte ein 72jahriger Greis die gungenent= jundung (nach Unsfage seines Doctors), ber nicht geheilt merben Auf feinen Bunfc behandelte ich ihn mit bem Lebensweder. und in zwei Wochen mar ber alte Mann im Stande, seine Tochter zu Auß zu befuchen, die 41 Meilen von hier entfernt wohnt. Gine ungefahr 55 Jahre alte Frau batte schon drei Jahre lang blode Angen, fein Doctor oder Apothefer konnte ihr helfen. Der Lebensmeder hat ihre Angen durch brei Operationen bergeftellt. Ich fonnte noch eine lange Lifte von Ruren ichreiben, aber Gie miffen ja, ohne bag ich es Ihnen fage, daß ber Lebensweder fast jede Rrantheit besiegt.

Sie werden binnen Kurzem von hier mehrere Aufträge bekommen, benn ein Jeder, ben ich behandelt und kurirt habe, will auch ein so wuns derbares Nadel-Instrument haben, um in vorkommenden Fällen der Krankheit damit zu Leibe zu gehen.

Schiden Sie mir per Expreg vier Flaschen Dleum. Einliegend ben Betrag in Greenbads.

Fahren Sie nur fort, der Menschheit mit Ihren ansgezeichneten Beilmitteln Bulfe zu bringen, und der Segen Gottes wird Ihnen nicht fehlen.

Mit Gruß und Handschlag, Ihr Ferdinand hummel.

Union Sill, 31. März 1876.

Geehrter Freund Linden! — Bor mehreren Bochen habe ich eine auffallende Kur an einem Knaben von fünfzehn Jahren gemacht. Derselbe war vor einem Jahre in den Fluß gefallen und hatte sich eine starke Erfältung zugezogen, die nicht weichen wollte. Ich habe ihn drei Mal operirt; er kam nach jedesmaliger Operation in Schweiß, und das lette

Mal wurde ber Rorper mit fleinen Citerbläschen fehr ftart überzogen. Jest ift ber Rnabe fo gefund wie jemals.

Auch habe ich einen alten Mann gegen Gicht behandelt, Die nach zweimaliger Operation verschwand.

Für einliegende Money Order schiden Sie mir seche Flaschen Del per Erpreß. Berglich grußend, Ihr Ergebenster

Jakob Smitt.

Seymour, 23. Febr. 1876.

Herrn Linden! — Einliegend schiese ich Ihnen eine Post Office Money Order für \$6, wofür Sie mir gefälligst per American Express vier Flaschen Del schiesen wollen. Ich habe verschiedene schwere Krautseitsfälle bei alten und jungen Lenten behandelt, die die Doctoren nicht heilen konnten, wie z. B. Wechselsieber, Neuralgia, Rheumatismus, Herzkrankheit, Askumatic. Da hier gegen Ihre Heilmethode ein Borurtheil herrscht, das von den Doctoren warm gehalten wird, so bestomme ich nur selten einen Kranken zu behandeln, der noch im Entsernetesten eine Hoffnung hat, durch Medizinen kurirt zu werden. Wenn aber die Herren Doctoren nicht mehr helsen können, dann kommen sie zu mir. Da ich bis jeht noch in jedem einzelnen Falle Erfolg gehabt habe, selbst bei Nervensieber, so hosse ich, das Borurtheil wird bald schwinden.

Adhtungsvoll

Thomas McCollum.

Dodge City, Ranfas, 18. September 1876.

herrn John Linden !- Bielen Dank für die gewünschte Anstunft. Für mich und meine Kinder find Ihre heilmittel ein Segen gewesen, sie haben uns wesentliche Dienste geleistet. Einliegend \$1.50 für 1 Flasche Dleum.
3. Gev. Dieter.

Springfield, Green Co., Mo., 17. Juli 1876.

Mr. Linden !— Für einliegende \$1.85, wollen Sie mir per Post sogleich 1 Flasche Dleum schiden; meine älteste Tochter leidet sehr am Asthma, und ich habe sie so weit mit dem besten Erfolg behandelt. Ich habe Ihr Dleum schon seit vielen Jahren gebraucht, und es hat noch in jedem Falle seine Schuldigkeit gethan.

Mrs. M. A. E. neff.

Duincy, Ill., 19. Juli 1876. Werther herr Linden !- Inliegend finden Sie \$1.50 für eine

Flasche Dleum. Bitte, senden Sie mir dieselbe so schnell wie möglich, weil ich darauf warte.

Der von Ihnen empfangene Lebensweder hat uns schon viel Gutes gethan, indem er sich immer als glänzendes heilmittel zeigte und heilt, was alle Doktoren nicht zu heilen vermögen. Derselbe sollte in jeder Familie vorhanden sein, indem viele Doktorenkednungen dadurch gespart werden, wir zuletzt gar keine Doktoren mehr brauchten und viel mehr Leute gesund bleiben würden. Was mich anbetrifft, so wollte ich meinen Lebensweder nicht um \$500 verkausen, wenn ich keinen andern wieder bekommen könnte.

Richtigen Empfang wünschend, zeichnet Achtungevoll

5. J. Kramer.

Milmaukee, 29. Februar 1876.

herrn John Linden! — Der Lebensweder kam seiner Zeit in unsern Besitz und haben wir denselben mit Erfolg bei unsern Kindern in diesem Monat angewandt. Dieselben, resp. 3 und 5 Jahre alt, hatten den sogenannten Eroup und sind jett wieder vollständig durch Ihren Lebens-weder hergestellt. Freundschaftlichst W. L. heinrich.

highland, 16. November 1872.

Mein lieber Freund Linden!—Ihr Dleum hat sich vortrefflich bewährt. In jedem einzelnen Falle hat es eine wirklich überraschende Birkung hervorgerusen. Ich behandelte zwei Advokaten, die schon lange gedoktert hatten, ohne Linderung zu spüren. Der eine litt an Asthma und der andere an einem Brustübel. Beide wurden schnell und radikal geheilt. Ich möchte Sie um sofortige Zusendung von 2 Lebensweckern, 2 englischen Lehrbüchern und 8 Flaschen von Ihrem Oleum bitten. Den Betrag entnehmen Sie C. D. D.

Mit besonderer Hochachtung Sie grüßend, verbleibe ich Ihr erge= bener John Ersch.

St. Elmo, Ja., 22. August 1876.

herrn John Linden !—Ihr Dleum hat in allen Fällen ganz ausgezeichnete Dienste geleistet. Ich habe einige Kranke geheilt, die schon
lange gedoktert hatten; einer derselben wundert sich, daß Sie Ihre heilmethode nicht mehr bekannt machen; freilich ist sie hier durch die vielen
glücklichen Kuren, die ich in sehr schwierigen Fallen gemacht habe, schon
fehr bekannt.

Senden Sie mir sogleich 3 Lebensweder, 1 beutsches und 2 eng= lische Lehrbücher nebst Dleum und 12 Flaschen Dleum ertra. Den Be= trag lege ich in einer Postoffice Money=Order bei.

Mit hochachtung verbleibe ich Ihr

Joseph Camborn.

Greenboro, 1. April 1876.

Geschätzter Herr Linten!—Ich bitte Sie, mir sofort 1 Flasche Oleum per Expreß zu schiden. Ihre heilmethode hat sich ausgezeichnet bewährt. Mein Bater, ter einige Male einen Schlagaufall hatte, wurde von den übeln Folgen durch Anwendung des Lebensweders und Ihres Deles geheilt. Mein Kind hatte den Croup, und eine Operation auf ten hals und Kehlkopf stellte es wieder her. Meine Fran hatte schon seit Jahren an Rhenmatismus gelitten, ich habe sie 4 Mal operirt und jest ist sie ganz davon befreit. Gott segne Ihr Wirken; Sie thun der Menschheit viel Gutes.

S. H. Ingham.

Bofton, Maff., 19. April 1876.

Berther herr Linden! - Mit ben mir vor ungefähr 9 Monaten gefandtem Inftrument und 3 Flaschen Dleum, habe ich in ber That einige agus überrafdende Ruren gemacht. Mit ber Beilmethote mar ich fcon in Deutschland bekannt und hatte Dieselbe in meiner Familie angewandt. Ale ich in 1870 nach Amerika auswanderte, nahm ich einen Lebensweder und 6 Flaschen Del mit, ba biese aber nicht fo lange aushielten, wie ich erwartet hatte, fo ließ ich mir von einem Freunde, ber von Deutschland tam, abermals 6 Alaschen mitbringen. Im vergangenen Jahre murbe aber mein Lebensmeder Dienstunfähig und beshalb ließ ich mir von Ihnen einen, nebst 3 Flaschen Dleum, tommen. 3hr Lebensweder mit vergoldeten Radeln ift eine gang werthvolle Berbefferung über ben plumpen in Deutschland fabrigirten und Ihr Dleum ift mir um ein Bedeutendes lieber als bas, mas ich aus Deutschland bekam. Bon letterem habe ich noch 11 Flasche, brauche es aber nicht mehr, seitbem ich bas Ihrige angewandt habe. Es wirft ichneller, es läßt feine unangenehme Wefchwure ober Berhartungen nach, wie bas Deutsche, und heilt Rrantbeiten leichter und gründlicher ale bas Deutsche. Wefentliche Dienfte leistet 3hr Dleum bei Salstrantheiten. Zwei meiner Rinter litten schon in Deutschland häufig an Braune und anderen Saleubeln, Die tein Dottor turiren fonnte, und gegen bie ich bas beutsche Dleum lange

Beit vergebens angewandt hatte. Da ich in anderen Krankheiten so außerordentlichen Erfolg mit Ihrem Dleum hatte, versuchte ich auch bei diesem Halsübel, und zu meiner größten Freude und Erstannen war dasselbe verschwunden und ist bis jest noch nicht wieder ausgetreten. Ich werde in Zukunft nur Ihr Dleum gebrauchen, da ich das Deutsche sast für werthlos halte. Schicken Sie mir per Expreß C. D. D., einen Vebensweder, Vehrbuch und 3 Flaschen Del, ein hiesiger aus Deutschland gebildeter Arzt, will es in seiner Praxis anwenden.

Mit aller Achtung zeichnet

hans v. hardenberg.

Atlanta, 28. August 1876.

Werther herr Linden !— Einliegend \$7.00, wofür Sie mir gleich 6 Flaschen Del per Expreß schiden wollen. Bor 2 Jahren bekam ich von Ihnen 6 Flaschen Del, die ausgezeichnet waren — ich hatte nies mals Grund mit dem Erfolge unzufrieden zu sein, im Gegentheil waren die Erfolge ganz gut. Wie es aber zu gehen pslegt, — "Wenn's dem Esel zu wohl wird, so geht er aufs Eis" — und so ließ ich mich dann auch von einem Bekannten bereden, daß das importirte noch einmal so gut sei als das Ihrige.

Ich ließ mich also bereden von dem "importirten" Del durch meinen Freund 5 Flaschen zu bestellen, die mich \$12 kosteten. Gleich nach den ersten Bersuchen überzeugte ich mich, daß Ihr Del bedeutend besser sei, namentlich ist das Ihrige unübertrefslich gegen das Schüt = telfieber, es ist mir noch kein Fall vorgekommen, wo das Fieber nicht hat weichen müssen, während ich mit dem "importirten" von sieben Kransten keinen einzigen heilen konnte.

Mit freundschaftlichem Gruß verbleibe ich Ihr

George M. Edstein.

Macon Station, 23. Mai 1874.

herrn John Linden!—Schiden Sie mir per Expreß 2 Flaschen Oleum. Ich habe durch Ihre heilmethode meinen Sohn furirt, der schon lange Zeit ein Rüdenmarks-Leiden hatte, das der Kunst der Aerzte Trop geboten hatte. Durch 5malige Anwendung Ihres Lebensweders und Ihres Deles habe ich ihn ganz hergestellt. Ten Aerzten habe ich über 200 Dollars bezahlt und die Medizinen habe ich auch nicht ums sonst bekommen. Ich wollte aber mit Allem zufrieden sein, wenn sie ihn nur kurirt hätten. Jest sagen diese gelehrte Herren, der Junge wäre

auch ohne Ihren Lebensweder gefund geworben — warum haben sie ihn benn nicht gesund gemacht? Außerdem habe ich auch noch 2 andere Patienten, die ber eine von meinen Doktoren über ein halbes Jahr ohne Erfolg behandelt batte, durch ben Lebensweder hergestellt. Ann sieht mich ber herr Doktor aber nur von der Seite an, allein das macht mir nichts aus. Er kann mich nicht krank heren, und wenn ich von seisner Medizin keine einnehme, kann er mich auch nicht krank machen.

Bleiben Gie gefund und munter

Mathias Rirschenstein.

Springfield, Mo., 5. Juni 1876.

herrn John Linden !- Ginliegend fende ich Ihnen \$1.75 fur ein Glas Del, bas Gie mir per Poft guschiden wollen.

Meine Schwester hatte das Wech felfieber im hohen Grade, sie konnte es nicht los werden, bis ich ihr den Lebenswecker empfahl, der das Fieber auch brach, und bis jest hat sie es noch nicht wieder bekommen.

5. Ball, jr.

Farlinville, Ranfas, 24. Jan. 1875.

Herrn Linden! — Ich sende Ihnen hente \$1.60 für eine Flasche Del. Wir gebrauchen Ihren Lebensweder als unsern Doctor mit dem besten Erfolg. Meinen Mann hat er vom Fledtyphus besreit und mich von Magenfrämpsen. Er hat sich als ein treuer Freund in jedem einzelnen Falle bewährt.

Elmina S. Milton.

Alta City, Utah, 12. Ang. 1875.

herrn John Linden !— Schiden Sie mir gefälligst per Post ein Glas Ihres Dleums, wofür ich \$1.85 beilege. Ihr Lebensweder und Del sind für mich von großem Nupen gewesen, benn ich bin sicher, baß sie mein Leben gerettet haben. Der Ihrige

A. Pohlston.

Briftol, Me., 10. Cept. 1876.

herr Linden !- Weehrter herr !- Ich bekam von Ihnen vor ungefähr einem Jahre einen Lebensweder und Del, ben ich in meiner Kamilie zu unserem großen Rugen anwandte. Einer meiner Nachbaren, bessen Frau aus irgend einem unerflärlichen Grunde seit mehreren Jahren geiste of ch wach oder vielmehr zeit weise geiste oftrant,

Dabei litt fie aber auch forperlich, mas wohl ber Grund ihrer Beiftes= trantbeit mar, batte ichon einige Jahre lang gedoftert, aber ohne Erfolg, und drei Doctoren hatten erflart, daß ihr nicht geholfen werden fonne. 3br Mann, ber einige ber munderbaren Ruren-fannte, Die ich mit Ihrem Lebensweder gemacht hatte, bat mich fehr bringend, ich möchte feine Fran auch mal behandeln. Anfange weigerte ich mich, ba ich Durmans fein Bertrauen dazu hatte, daß ber Lebensmeder in einer fo fdwierigen Rrantheit Augen bringen tonne. Endlich gab ich zogernd nach und bebandelte fie nach ber im Buche angegebene Regel. Schon nach der zweiten Operation war die Frau bedeutend beffer, und nach gebn Applitationen mar fie gang gebeilt. Dies ift nun fcon fünfzehn Monate ber, und fie hat feinen Rudfall bekommen. Rorperlich ift fie ftart und fraftig, und ihr Beift ift fo flar wie er nur fein tann. Ihre Beilmethode ift bier noch neu, aber es wird nicht lange banern, fo wird fie fich hier einburgern. 3ch habe jest fünfzehn Patienten zu behandeln. Ich thue mein Bestes, sie bier befannt zu machen, mogu bie gun= ftige Ruren bas Ihrige beitragen.

Freundschaftlichst grüßt 3hr

Sarven Gane.

Alleboro, Ala., 27. Juni 1877.

· John Linden Egg. !— Ich befam von Ihnen Lebensweder, Lehr= buch und Del in 1872 und habe ben Lebensweder mit den besten Er= folgen angewandt. Er hat in jeder Weise gethan, mas Sie für ihn be= anspruchen, noch immer hat er die Patienten gesund gemacht. Schiden Sie mir per Expreß C. O. D. drei Glas Del.

John McAllifter.

Norma, Mo., 24. Mai 1875.

Lieber herr Linden !— Schiden Sie mir für einliegende \$3.00 zwei Flaschen Ihres Oleums. Dir sind mit den Erfolgen Ihrer wunderbaren beilmethode sehr zufrieden. Bir alle wünschen, daß zum Wohle
der Menscheit Ihr Lebensweder in jeder Familie einheimisch wäre, wir
würden dann nicht eine solche große Anzahl franker und fränklicher
Menschen haben. Ich halte es für meine Pflicht, Ihren Lebensweder
und Dleum stets im hause zu haben, so daß im Fall einer eintretenden
Krankheit sosort hülfe geleistet werden kann. I. N. Kenne by.

Madison, 10. Februar 1875.

herr Linden !- Schiden Sie mir 1 Glas Dleum, ich lege \$1.60 bei. 3ch habe Ihren Lebensweder ichon für eine große Anzahl verschie-

dener Krantheiten gebraucht, aber er hat sich noch immer als ber beste Dottor bewährt. Iohn Steven fon.

Chicago, 3U., 10. Juni 1875.

Lieber Freund Linden!—Schiden Sie mir per Expreß C. D. D. 2 Glas von Ihrem Dleum sobald als es Ihnen möglich ift. Der Lesbensweder bewirft wunderbare heilungen der Kranten, ich habe noch in jedem einzelnen Falle selbst bei solchen Kranten, die schon lange medizisnirt haben und wo fein Mittel anschlagen wollte. Ich will Ihnen jesoch teine Einzelheiten über die verschiedenen Kuren schreiben, werde aber später einmal aussührbar berichten, was für Erfolg ich mit dem Lebensweder gehabt habe.

Rev. Peter De Bries.

Elmburft, Du Page County, Ju., 5. Februar 1877.

Werther herr Linden !— Ich habe vor zwei Jahren einen Lebenssweder von Ihnen bekommen und bin recht gut zufrieden damit, da er mir schon viele gute Dienste geleistet, und manche Dottor-Rechnung gespart hat. Ich habe zwei Flaschen Del verbraucht. Einliegend sende ich ihnen drei Dollars mit der Bitte, mir so bald als möglich zwei Flaschen Del per Expres zu schieden.

Uchtungsvoll

Friedrich Blume.

Sun Prairie, 5. Januar 1877.

Geehrter herr Linden !- Unbei \$1.50 für eine Flasche von Ihrem werthvollen Del, weil ich es nicht entbehren kann, da es für meine Familie die beste heilmethode ist.

C. H. Jones.

Corning, Solt Co., Mo., 7. Mai 1877.

Geehrter herr Linden !— Gottes Segen zum Gruß! haben Sie die Güte und senden Sie mir ein Instrument, Del und ein englisches Buch per Expreß. Geehrter Dottor, ich muß Ihnen noch wissen lassen, daß ich vor fünf Wochen einen Mann, der zwölf Jahre an Rheumatismus gelitten hatte, und fein Dottor ihm belfen konnte, behandelte; der Lebenswecker hat ihn kurirt. Bei der ersten Applikation hatte der Mann keine Schmerzen mehr und hatte die Racht gut geschlafen. Der Mann ist 66 Jahre alt. Uchtungsvoll John h. hog grefe.

Corning, Holt County, Mo., 8. Mai 1877.

Geehrter herr Linden !— Die Gnade Gottes zum Gruß! heute kam John Miller zu mir und bat mich, ihm den Lebensweder zu besorsgen. Er leidet am Rheumatismus. haben Sie die Güte und senden Sie mir ein Instrument, Del und ein englisches Buch, und ein Glas Del Ertra. Wenn Sie das erste noch nicht abgeschickt haben, so werden Sie es zusammen schicken; es spart Kosten.

Berglich grüßt Ihr Ergebenfter

John B. hogrefe.

Leavenworth City, 18. Februar 1871.

Herrn Linden !— Wollen Sie bie Güte haben und mir zwei Glas Del zusenben. Sende per Post. Abresse: John Beck, Leavenworth City, Kan., Bor No. 1238. Das Del ist sehr gut und erfüllt seinen Zweck. Achtungsvoll grüßend John Beck.

Marshaltown, 1. April 1875.

Werther herr!—Seien Sie so gut und schiden Sie mir eine Flasche Del für eingelegtes Gelb (\$1.50) per Erpreß.

Obgleich wir erst für ungefähr sieben Wochen ben Lebensweder nebst Del von Ihnen erhielten, so ist es doch schon jest, als wenn wir nicht mehr ohne ihn fortkommen können, denn er leistet uns gute Dienste.

Uchtungsvoll

<sup>(1)</sup>. Pageler.

Mendota, 8. April 1877. Geehrter Freund Linden !- Geien Gie fo gut und ichiden Gie mir für bas einliegende Geld ein Flaschen Del, ba ich jest nichts mehr habe, und nicht weiß, was in meiner Familie vorfallen fann, benn ich mochte nicht gern ohne bas Del und ben Lebensweder im Saufe fein. 3d will Ihnen einen Fall fdreiben. Borigen Binter murbe unfere 17jabrige Tochter front; fie murbe gang fteif und hatte babei Schmer= gen, oft in ber einen und bald in ber anderen Geite. Wir gingen gum Urgt, aber anftatt, bag Befferung eintrat, murbe es immer ichlimmer mit 3br, wir hatten ben Tod mit ibr vor Augen, und Reiner bachte, bag fie darüber fame. In unferer Ungft griff ich jum Lebensweder, ich fagte, wenn es benn nicht hilft, ichaden fann es auch nicht. Ich applizirte ibr recht berbe auf ben Raden und auf bie Bruft; als es eingetrodnet mar, brachten wir fie wieder zu Bett und fie befam gleich Rub, ba fagte ich wieder Muth; fo habe ich ihr den zweiten Tag wieder zwischen die andere Plate applizirt und von ber Zeit an alle gehn Tage, und fie ging

mit rafchen Schritten ihrer Genesung entgegen und ift jest munter, ale blos fie flagt immer, fie fei fo mube.

Es war hier ein Freund, der fagte, wir follten nicht von Linden fein Del nehmen, er nannte Jemanden (auch einer aus Cleveland; der Name ist mir wieder entfallen), da könnten wir eine Flasche für einen Dollar bekommen, und that besser ziehen wie das von Linden.

Ich laffe mich aber nicht irre machen; ich habe immer Ihr Del gehabt, und es hat mir gute Dienste gethan, und nehme es auch noch fernerhin, so lange sie welches haben. Jest muß ich schließen.

Seien Sie vielmal gegrüßt.

Abolph Mengeboth.

Mount Pleasant, 17. Nov. 1876.

Werther herr Linden !- Seit ungefähr brei Jahren bin ich im Befit Ihres unschätbaren Beilverfahrens, nemlich bem Lebensweder. 3ch bin ein Mann von 58 Jahren und habe feit bem Jahre 48 bas linte Bein oberhalb bes Aniegelentes verloren. Mein handwert ift Schneiber : ich ichide Diefes blos voraus, Damit Gie feben, bag Gie es nicht mit einem Gelehrten zu thun haben. Bor brei Jahren betam ich ben Rheumatiemus und fo fürchterlich, bag ich nicht im Stande mar, mich nur im Geringften gu bewegen ober im Bette gu menben. Da erfuhr ich, baß berr Jadfon baffelbe Leiden gehabt batte und burch ben lebenomeder gebeilt worden mar. 3ch schidte beshalb zu ibm, und ließ ibn ersuchen, zu mir zu tommen, bamit ich mit ihm sprechen konnte, mas für ein Justrument es sei, ba ich niemals etwas bavon gebort batte. Nachdem er mir alles ergahlt batte, bat ich ihn, mir boch auch ein folches au verschaffen, weil ich glaubte, bag er mit Ihnen beffer befannt fei. Er verfprach es gu thun; jedoch fagte er : es nehme eine Boche Beit, bis ich bas Inftrument bekommen tonnte, und fo wollte er mir bas feinige feten. Damit mar ich gufrieden und um ein Uhr nachmittage fam er. Alls ich zur Operation fertig gemacht mar, fo fagte er : ich mare gut bei leibe und fonnte eine gute Menge vertragen, und fo appligirte er mir über 300 Schlage. Alle er fertig mar, fo fagte er, ich follte auffteben, ich glaubte, er wollte mid neden, jeboch er behanptete es, und ftand ich vom Stuble auf und meine Schmerzen maren fort. 3ch tonnte es gar nicht begreifen, benn ber Wechsel mar zu rafch. 3d martete nun mit Gebusucht auf die Anfunft meines eigenen Instrumente. Und als es antam, fo fal idy bas Bucher babei waren. Und ba ich in meinem gangen leben ein großer Freund von wiffenschaftlichen Buchern gemefen, fo tonnen Gie benten, mit welcher Begierbe ich bas große Buch

ergriff. Ich habe es nicht nur ein, fondern viele Male gelefen, und jemehr ich las, tam ich gu ber lleberzengung, bag es nicht andere fein tonnte. 3d ließ mir beshalb es noch einmal feten und habe ich feit biefer Beit nichts mehr von Rhenmatismus verfpurt. Mein Schwiegerfohn lag gu berfelben Zeit in Cincinnati an ber Ropfgicht hart barnieber. Er hatte zwei erfahrene Herzte zu feiner Behandlung und als biefe ibn foweit batten, bag er bas Bett verlaffen tonnte, fo fagten fie, er follte auf bas Yand geben, und wenn bas lebel wiedertehren follte, fo follte feine Frau ibn ausziehen, in einen Bafchanber fegen und fo lange taltes Baffer über ibn ichutten, bis es nachlaffen thate. 3ch miethete beshalb ein haus und nahm fie beraus. Samftag (gerate eine Woche barauf), Abende acht Uhr, tam meine Fran gang athemlos nach Saufe und fagte, baß Siegmund feine Krantheit wieder betommen habe. 3ch las gerade im Buche, und fo fchlug ich biefe Behandlung auf, um meine Inftruktion barans zu entnehmen. Als ich babin tam, bot fich mir ein schlimmer Unblid bar. Er lag auf bem Bett mit fammt ben Rleibern, fein Ropf war febr angeschwollen, sein Wesicht mar gang braun und er mar besinnungelos. 3ch nahm einen Mann gu Gulfe, entfleidete ihn und fette bas Inftrument nach Boridrift ungefähr vierzig Mal auf; in einer halben Stunde tam er ju fich und am andern Morgen fpurte er weiter nichts mehr, als Das Brennen der operirten Stellen. Rurge Beit Darauf betam fein alteftes Rint, ein Matchen von feche Jahren, bas Scharlachfieber im bochsten Grade; es starben bamale fehr viele Rinder. 3ch mandte ben Le= bensweder mit ber von Ihnen gebotenen Borficht an, und am andern Morgen, ale ich nach ihr feben wollte, war fie fo weit, daß fie mich er= fdreden und Spag mit mir machen wollte, und ebe bie gebn Jage um waren, mar fie gang gefund. Boriges Jahr betam baffelbe Rind bas Nervenfieber; auch biefes murbe mittele tes Lebenemedere geheilt, und ift fie jest munter und gesund. Meine Frau hatte bas Gallenfieber, und obgleich ich feine bestimmte Unleitung batte, fo habe ich es doch unternommen, weil ich nicht anders konnte, und habe ich alle bie einzelnen Borte, welche Sie in ihren Erfahrungen und Abhandlungen fallen gelaffen haben, gefammelt und mit in Bermendung gebracht, fo bag bie Rrantheit gründlich gehoben wurde und fie gang gefund ift; fie ift traftiger benn je. 3ch habe nemlich ein ganges Bermögen mit ihr verbottert; fie hat alle Rieber Durchgemacht, bas talte, bas ichleichente, Nervenfieber und wie fie alle heißen mogen; auch hatte fie große Drufengeschwure, furz, fie mar acht Jahre frank, und jest tann fie ihre Arbeit gang allein beforgen.

Wenn ich alle die Beilungen anführen wollte, die ich feit zwei Jahren gemacht habe, fo tonnte ich viele Bogen fchreiben. Jedoch zwei Fälle muß ich Ihnen auführen. Gine Frau von 52 Jahren mar fo augenfrant, bag ihr Mann alle Augen-Aerzte von Cincinnati, Die ibn empfohlen wurden, zu Rathe gog, tropdem murbe fie immer blinder; qu= lest war fie ihres Angenlichtes ganglich beraubt und hatte in feche 200= den feinen Jag gegeben. Da tam Diefer Mann zu mir und bettelte und bat, ich follte doch feiner Frau belfen. 3ch fuchte alle erbenklichen Ent= schuldigungen bervor, weil ich es nicht annehmen wollte; aber er ließ mir feine Rube. Den britten Tag nach ber Operation befam fie Licht; ich fagte ihr, daß fie die Angen forgfältig schüpen und nicht gleich in bas Licht feben follte. Rach viermaliger Auwendung ift fie geheilt, thut ihre Sandarbeit, tann naben und lefen. Der zweite Fall mar ber meiner Nachbarin. Gie batte feit achtzebn Jahren einen Salgfluß ringe um Die Sitgegend. 3hr Mann hatte fie in die Stadt genommen und alle bervorragenten Mergte gebraucht, aber vergeblich ; babei hatte fie bie Saruruhr, wie die Merzte gefagt hatten. Jest ift fie mit dem Lebend= weder furirt, bis auf einige fleine Fleden.

Es zeichnet mit aller Hochachtung und Berehrung
Chriftian Pechstedt.

Fond du Lac, Wiec., 16. Ang. 1875.

Hochgeschähter herr Linden! — Borerst muß ich um Entschuldigung bitten, daß ich so lange geschwiegen habe. Um 27. Juni bin ich wieder zu hause angekommen, und da Bater und Mutter schwach und kräuflich sind, so bekam ich wieder meinen Antheil Trubel; doch der Lesbenswecker hat sie bald hergestellt.

Beiliegend erlaube ich mir noch, ein kleines Gedicht zum Lobe Ihrer Beilmethote beignfügen.

Ein Hoch dem biederen deutschen Mann, Der so die Schmerzen lindern kann; Ob andre schmerzen und ihn schmäh'n, So soll mein Lob an ihn ergeh'n.

John Linden, der euch doch bekannt, Durch seine Kuren in dem Land, Er ist der tranken Menschheit Freund, Mit der er's treu und redlich meint.

So Viele hat er schon geheilt, Und vielen guten Rath ertheilt; Stets rasch und gut ift seine Rur, Das sag' ich euch, probiret nur.

Bon allem Schmerz uns zu befrein, Und uns zu halten ichon und rein, Des Lebensweckers Nabelichaar, D'rum bietet er sie golden bar.

Es siegt in seinem weisen Plan, Berbessert ench zu bieten an, Das Instrument und auch das Del, Drum jeder seine Waare wähl'.

Er liebt nur Necht, thut seine Pflicht, Wie seine Waare für ihn spricht; Ich hab's probirt, und sage euch, Es fommt ihr feine andre gleich.

Auch ich aus inn'rem herzensbrang, Sag' bir, herr Linden, meinen Dank; Dein Justrument und gutes Del, Auch ich für immer mir erwähl'.

Bon bessen Gute überzeugt, Wie es mein Liebchen hente zeigt, Kann ich nicht umbin, dir zum Ruhm, Empfehlen dich dem Publikum.

Schließend empfiehlt fich Ihnen Sochachtungsvoll,

Ihre Ergebene

Anna Lethert.

Metropolis, Maffac Co., 311., 8. Mai 1877.

Hierdurch wollte ich Sie freundlichst ersucht haben, mir für den einliegenden Postschein, lautend auf \$1.75, gefälligst ein Fläschen Del sobald als thunlich jugeben zu lassen.

Eines Arztes bedurfte ich nicht mehr, seitdem ich den Lebensweder im Sanse habe. Ein heftiges heißes Fieber, das mich im letten Gerbste ergriffen hatte, wurde durch zwei, turz aufeinander folgende Operationen schnell und sicher geheilt, und seit jener Zeit habe ich mich stets der besten Gesundheit erfreut. Trothem wünsche ich aber doch (gemäß der Weisfung im Buche) eine zweimalige Applizirung an meinem Körper jett vorzunehmen. Uchtungsvoll A. Krueger, Pastor.

Farina, Fayette Co., Il., 11. Jan. 1877.

Geehrter herr Linden!-Da mir das Del plöglich ausgegangen ift, ich jedoch in ber aller nach ften Zukunft deffen benöthigt fein

werbe, fo erfuche ich Sie höflichft, mir für bie einliegende \$1.75 gefälligft um gehen b ein Fläschen beffelben ju fchiden.

Den Lebensweder würde ich um teinen Preis hergeben, benn er ist mir lieber als alle Aerzte zusammen genommen, sowohl wegen seiner Billigkeit, als auch besonders wegen seiner sicheren Ruren, die er bewirft. Mit freundlichem Gruß Ihr

21. Rrueger, Paftor.

Spracuse, N. N., 10. Feb. 1871.

herrn J. Linden, Cleveland !— Werther herr Linden! — Einliegend finden Sie \$2.50, für welchen Betrag Sie mir wiederum zwei Fläschchen Del, wo möglich mit der Post, sofort schiden möchten.

Versnichte den Lebensweder in verschiedenen Krantheiten, sogar in schwierigen Fällen, wurde aber in der That durch den Erfolg überrascht. Ein Glied meiner Gemeinde bekam einen Nervenschlag, durch Anwensdung bes Lebensweders und bes von Ihnen mir beigegebenen Dels ift der Mann in turzer Zeit wieder hergestellt worden.

Sollte Ihnen irgend einmal eine Aussage zu Ehren Ihres Deles von Augen sein, werde ich zu Diensten stehen.

Mit herzlichem Gruße schließend und in Kurze bem Empfange bee Dels entgegensehend, zeichnet in Liebe und Achtung Ihr

Alex. Dberländer,

No. 215 Lodi Str., Spracuse, N. Y.

R. B. Ih. Kemter, M. D., in Rome, eine meiner früheren Gemeinden, empfing von mir den zweiten Lebenswecker nebst Del und findet ihn anch sehr gut.

Halletsville, Yaracca County, Teras, 3. April 1875.

Werther herr Linden!—Ich hatte unlängft an Sie geschrieben, um Del, welches ich richtig erhielt, hatte Ihnen auch bemerkt von ben zwei Kuren—ber Wassersucht und ben Schlangenbiß—und bewillige Ihren Bunsch gerne, es in Ihr nächstes Zengnigbuch aufzunehmen. Seit bieser Zeit sind mir wieder andere Erfahrungen vorgekommen.

Rürzlich wünschte eine junge schwangere Frau von mir, welche meinte, sie habe einen fressenden Wurm im Nüden, und er gehe hin und her und verursachte ihr viel Schmerzen, sie mit dem Lesbensweder zu operiren; es fand sich auf dem Nüden eine kleine rothe Erhöhung vor, welche bald schmerzhaft, bald tigelnd war, und aus der, beim Deffnen, Wasser, mit Blut gemischt, kam. Einige Stun-

ben nach der Operation mit Lebenswecker und Del kam wirklich auf leisen Druck ein todter Wurm hervor, er war weich und ungefähr einen viertel Zull lang; durchs Lergrößerungsglas sah ich seine Gestalt ganz deutlich; er hatte eine Art rauhe Ringe um seinen Körper, die sich nach der Bauchseite in Füße verlängerten, und am Kopfe zwei schwarze Ausgen. Der Schmerz war verschwunden. Eine andere Frau, welche zu wenig Nahrung in einer Brust für ihr Kind hatte, ist mit der Anwenschung Ihrer Methode zusrieden gestellt.

Schiden Sie mir ein Lehrbuch, Lebensweder mit vergoldeten Nabeln und Del, und noch drei Fläschchen Del extra; können jedoch alle vier Fläschchen in einem Paket machen.

Mit Adhtung Ihr Freund Johann Trangott Pohl.

Metropolis, Ill., 16. Cept. 1873.

Geehrter herr Linden!—Bei meiner ausgedehnten Praxis, die ich bereits erreicht, wird das mir zulest gesandte Cleum Baunscheidtii nächstens zur Neige geben; weshalb ich Sie biermit höflichst ersuche, für die einliegende Order auf \$2.70 mir zwei Fläschen desselben baldmögslichst zugeben zu lassen.

Unfer Städtchen Metropolis ist bis dato zwar mit Cholera und andere Epidemiest verschont geblieben, dafür berrschen aber Wechselsieber, Ruhr ze. mit um so größerer Macht. Man sagt, daß in feiner der früsberen Herbste das kalte Fieber hier mit solcher Kestigkeit ausgetreten sei. Höchst erfreulich aber ist die Erfahrung, daß dasselbe, wenn es den Körsper noch nicht zu schwach gemacht, fast in jedem Falle nach einmaliger Operation mittels des Lebeneweckers gewichen ist. Schon auf dem Lande weiß man jest, daß ich mit meinem Instrument des Fiebersherr bin, und man hat teshalb schon damit begonnen, mir von den Patienten dieser Art zuzusschieben.

Im Laufe weniger Tage habe ich fürzlich meinen hauswirth, dessen Bran nebst Tochter vom kalten Fieber befreit, wodurch ich wenigstens ein hauptziel bei ihnen erreicht habe, daß diese nemlich von den vorzüglichen Eigenschaften des Lebensweckers vollständig überzeugt scheinen. Im Uebrigen aber sind bereits der Fälle, in welchen ich Gesundheit erzielte, zu viel, um hier in der Kürze einzeln aufgeführt zu werden. Was ich Ihnen aber früherschrieb, das bleibt — Freude, herzliche Freude bei jeder Genesung eines Kranken.

Dies und die möglichst große Berbreitung eines so herrlichen Seilverfahrens ift auch nur der Zwed, den ich bei meinen Ruren zu erreichen strebe; als Dottor=Rosten lasse ich mir im besten Falle nur bas Del bes zahlen. Ich verbleibe mit dem herzlichsten Gruße

3hr ergebener

A. Rrüger, Paftor.

Evansville, 6. April 1877.

Geehrter herr J. Linden!—Sein Sie so gut und schiden Sie mir zwei Fläschchen gutes Del. Ich habe einen Patienten, der schon fünf Jahre alle Dottor gebrauchte und ist schlimmer geworden. Den Kranzten habe ich seit Weihnachten in der Kur und der Lebenswecker greist immer gut an. In Zeit von zwei Minuten sind die Sticke wie Stricknadelstöpfe; wenn ich das Del darauf bringe, dann sind die Nadelsticke wieder alle weg und ist kein Jucken und kein Beißen da. Das erste Mal, als ich den Lebenswecker ansetze, hatte ich noch von Ihrem Del, das hat gut gearbeitet. Hernach kaufte ich drei Fläschchen Del von einem Mann aus Philadelphia, welcher mich versicherte, es wäre von Ihrem Del; ich glaube aber, daß von Ihrem Del nicht ein Tropfen darunter war. Ich werde mich ferner hüten vor Lügner und Betrüger. Sein Sie so gut, schicken Sie mir gutes Del. Wenn ich den Mann furire, macht es dem Lebenswecker einen guten Rus. Behandeln Sie mich, wie früher, dann bin ich zustrieden.

Ihr getreuer Freund

Marl Ropp.

Town Boffald, Wie., 1. Juli 1877.

Geehrter herr Linden!—Den Lebensweder, den ich von Ihnen ershielt, habe ich mit gutem Erfolg angewandt. Späterbin will ich Ihnen die Einzelheiten beschreiben, was die Krantheit war. Jest bitte ich, mir noch eine Flasche Del zu schiden. Ich habe mit geschieften Uerzten gesprochen, die den Lebensweder als eine gute heilmethode betrachten und mir den besten Erfolg wünschten. Ich will Ihnen von Zeit zu Zeit von dem Erfolg benachrichtigen.

Achtungsvoll Ihr ergebener

Wilhelm Schladiste.

Columbus, 8. Oftober 1876.

Werther herr Linden !— Ich möchte Sie bitten, mir ein halbes Duspend Flaschen Del zu schicken, denn ohne dem Lebensweder und Del kann ich nicht sein. Ich habe schon viel Geld verdoktert, aber alle Doktor können mich nicht kuriren, und auch habe ich schon viele Patentmedizinen gebraucht, aber das Alles hilft nichts. Der Lebensweder hilft mir immer wieder auf die Beine; wenn ich den nicht gebraucht hätte, so wäre ich

von den Bürmern ichon längst verzehrt. In der hoffnung, daß Sie bas Del bald schiden werden, verbleibe ich Ihr ergebenfter

henry Diebriche.

Potter, Wood Co., Dhio, 6. Oftober 1874.

herr John Linten !- hiermit überfente ich Endy Die Gumme von \$1.85 für ein Glafdichen von Ihrem Del, welches Gie mir fo bald als möglich gusenden wollen. 3ch hatte letten Monat Belegenheit, ben Le= benomeder zu gebrauchen in meiner Familie, für bas Saloweh, ober in Englisch Diphtheria genannt; branchte benfelben in brei Fällen, gerabe im Unfang, und entfernte bad lebel fogleich; beim erften Fall ließen wir es gu lange anfteben, tiemeil mir baffelbe nicht gerate fannten und bann ten Lebensweder nicht ftart genug brauchten, und ging die Beilung fo= mit gar langfam; verloren bann bie Geduld, bieweil bie Frau, nebst bem brei Jahre alten Saldwehfranten, noch vier Monate alte Zwillinge ju pflegen batte, welche noch nicht gang über Die Cholera Jufantum ma= ren, riefen ben Argt, melder zwei Dal tam, und es ichien, Die Gefahr ware jest vorbei. Des Kintes Sals schwoll aber wieder und bann brauchten wir ben Lebenemeder, um bas lebel fchließlich zu vertreiben. Der Rleine ift wieder recht luftig; Die Fran, ihre Schwester, 14 Jahre alt, und bie Zwillinge, welche vier auch ben Unfall hatten, tamen gang leicht bavon, und verdante ich bie leichte Beilung biefes lebels, welches oft gefährlich wirt, junachft unferem himmlischen Bater und bann bem Vebensmeder; finte ben Vebensmeder immer ale einen guten fleinen Sausargt, wenn berfelbe nach ben Borfchriften gebraucht wirb.

Mit Gruß verbleibe ich Euer

Gottlieb Ballmer.

Bell Creef, 19. April 1875.

Geehrter herr Linden!—Seit ich den Lebensweder erbielt, habe ich Ihnen noch nicht geschrieben über die Kuren, die ich mit dem Lebenswescher gemacht habe. Bahnweh, oder Obrenschmerz, das sind nur Nebenssachen. Ich habe zehn Jahre gelitten an Rheumatismus. In der fursen Beit bin ich schon turirt. Fran Mathens hatte sieben Jahre lang an Augenfrantbeit gelitten, die letzten zwei Jahre war sie beinahe blind. In zweimonatlicher Behandlung war sie so weit, daß sie schon haussarbeit verrichten konnte. Schiden Sie mir zwei Flaschen Oleum per Post, einliegend \$3.75. Das Geld ist noch rar. Biele hoffen auf eine gute Ernte, so daß sie sich auch einen Lebensweder anschaffen können.

3hr ergebener

Gerhard Sashoff, Schmied.

Aurelia, 29. März 1875.

Werther herr Linden! — Sie werben in diesem Briefe \$1.85 sinten, welches ich einschließe. Bitte gefälligst, schiden Sie mir ein Fläschchen Oleum. In unserer Gegend hier sind viele Kinder, die an Lungenssieber leiden, und der Lebensweder zeigt sich als der beste Tottor. Mein kleiner Sohn, vier Jahre alt, hatte es sehr schlimm. Zwei Anwendunsgen des Lebensweders haben ihn kurirt. Bitte, schiden Sie mir das Del gleich nach Empfang bieses Briefes.

Freundlich grußend unterzeichnet

Peter Mener.

Preston, 4. April 1874.

Werther herr John Linden!—Es ist sehr lange her, daß ich nicht geschrieben, da aber das Del alle ist, so bin ich gezwungen wiederum zu schreiben; ich bin soweit gut hergestellt, der Rheumatismus ist weg. Einen Mann habe ich mit dem Lebenswecker kurirt, der hatte den Rheumatismus so böse, daß er stetig das Bett hüten mußte und vor Schmerzen schnie. Drei Applicationen haben ihn völlig geheilt. Sein Sie so gut und schieden Sie mir zwei Fläschchen Del für das Geld, welches der Brief enthält. Später werde ich für mehr schiefen.

Ihr Freund

Beinrich Bint.

Stillmaffer, 8. Juni 1875.

Geehrter herr Linden!—Abermals komme ich mit einer Vitte, Sie möchten so gütig sein und und so bald wie irgend möglich drei Flaschen Ihres Dels zu schiden, da wir nemlich kaum noch eine halbe Flasche has ben von den dreien, welche Sie und letzten herbst geschickt haben; und wir haben und vorgenommen, keinen Tag ohne dasselbe zu sein; denn seit wir Ihre heilmethode anwenden, haben wir noch nie einen Doktor im Hause gehabt, und zuvor haben wir für unsere Kinder sehr viel den Arzt im hause gehabt; nun kuriren wir alle Krankheiten mit dem Lesbensweder.

Nun möchte ich Ihnen, lieber herr Linden, noch berichten, wie es mir ging. Ich litt nemlich von meinem fünften bis zu meinem fünfzehnten Jahr an schlimmen Augen, vergeblich brauchten meine lieben Eltern die besten Augen-Aerzte in der Schweiz; sehr oft war ich beinahe blind. Endlich in meinem fünfzehnten Lebensjahr wurden meine Ausgen geheilt; die Natur half viel dazu bei. Nun, dieses Frühjahr bekam ich zu meiner größten Angst wieder schlimme Augen, denn alte Leiden kehren gern wieder, und so kehrte denn auch in meinem dreißigsten Les

bensjahre dieses Augen-Uebel wieder. Gleich wandte mein lieber Mann ben Lebenswecker auf dem Genick und hinter den Ohren bei mir an; und siehe, in zwei Tagen waren meine Angen, Gott sei Dank, radikal geheilt. Anch bei meinem lieben Mann und unsern drei Knaben hat sich der Lebenswecker noch immer mit dem besten Ersolg erwiesen.

Die herzlichsten Grupe von und Allen im Namen meines lieben Mannes. Achtungsvoll

R. Rütimann.

Weston, 20. Dec. 1871.

Werther herr Linden !-- Meinen Gruß zuvor. Saben Gie bie Gute und senden Gie mir drei Flaschen Del auf die alte Abreffe.

Ich erhalte immer alles ganz richtig, und muß Ihnen sagen, daß ber Lebenswecker sich als der beste Urzt beweist. Ich gebe Gott allein die Ehre, daß er den Menschen solche Erkenntniß dazu geschenkt hat.

Ihr Freund verbleibend

C. Burthardt.

Areauum, D., 16. März 1875.

herrn John Linden !- Geehrter herr!-Bollen Sie so gut sein und mir wieder einen Lebenswecker, ein Glas Del und ein englisches Buch schicken sobald Sie können. Senden Sie per Expres.

Es ist das beste Ding, daß man im Hause haben kann. Mein Onkel war so viel geplagt mit dem kranken Kopsweh und er hatte sein Gehör dadurch verloren, aber durch die Anwendung des Lebensweckers hat er sein Gehör wieder vollskändig bekommen und ist auch gesund von seinem Kopsweh. Uchtungsvoll Friedrich Miller.

Red Bud, Randolph Co., Ju., 27. März 1874.

John Linden, Egq., Cleveland, Obio!—Geehrter Freund!—Bahrend ich Ihre Rechtfertigung im Weltboten gelesen, erhalten Sie einliegend einen Beweis meines Vertrauens zu Ihrem Oleum oder Oel, und
belieben Sie für einliegende \$4.75 in Money Order, mir umgehend
per Post drei Fläsch hen Del gefälligst zu übersenden. Seitdem
ich das lette Instrument von Ihnen bezogen, habe ich Ihnen noch einige Kunden zugewiesen, und werde ich solches auch ferner thun, so oft
ich Gelegenheit dazu sinde, zumal ich bisher noch stets zur Zufriedenheit
bedient wurde. Freundschaftlichst zeichnet, Hochachtungsvoll

3. C. Noll, evang. luth. Paftor.

Minneapolis, 17. Nov. 1876.

Werther herr Linden !— Saben Sie die Gute und schiden Sie mir einen Lebensweder mit vergoldeten Nadeln, ein englisches Lehrbuch und ein Glas Del.

Ich habe ben Lebensweder seit fünf Jahren in meiner Familie gebraucht mit gutem Erfolg, und da nun unser Familien-Arzt sich von der Wirfung desselben überzeugt hat, so hat er mich beauftragt, ihm einen schicken zu lassen. Seien Sie so gut und schicken denselben on Express Collection. Hochachtungsvoll Wilhelm Bummert.

Chicago, 3. Mai 1876.

Weehrter herr Linden !— Eine freudige Nachricht kann ich Ihnen mittheilen. Unfer fehr fraukes Rind (Doktoren fagten, es hätte die Lesberkrankheit) lag beinahe am Sterben, ist jedoch durch die Unwendung bes Lebensweckers ganglich geheilt.

Es grüßt Ihre Dantbare

Mrg. Roenter.

Naperville, 11. Oft. 1877.

Herrn John Linden !— Das lette von Ihnen ganz ausgezeichnete Del haben wir verbraucht, und können wir Ihnen versichern, daß es und sehr gute Dienste geleistet hat. Bitte um Zusendung von noch fünf Fläschchen, und wollen Sie so gut sein und schieden es so bald wie mögelich. Es zeichnet mit Hochachtung Charles haß.

Hoppethale, 1. November 1876.

Geehrter herr linden !— Ich ersuche Sie freundschaftlich, mir für hier einliegendes Geld Del zu schicken, da ich ohne dasselbe nicht für eine kurze Zeit sein kann oder will, weil dieser edle, werthgeschäpte Lebens-weder bei mir und meiner Familie in verschiedenen Krankheiten schon große Erfolge von seiner Bortrefflichkeit gezeigt hat.

Ihr ergebenfter Freund

Cornelius Schröber.

humboldt, Richardson Co., Nebrasta, 9. Sept. 1876.

hrn. John Linden, Cleveland, D. - Geehrter herr !— Ciuliegend erhalten Sie eine P. O. Money Order für \$1.50, wofür Sie mir gefälligst eine Flasche Dleum senden wollen. Der Lebensweder hält und alle so gesund, daß wir ihn wenig zu gebrauchen haben, aber bei alledem nicht für \$500 per Jahr ohne ihn thun wollten. Bis jest hat er noch Alles geholfen, wofür wir ihn gebraucht haben. Schicken Sie per Erpres.

Ergebenst

Degood, 17. Mai 1875.

herrn John Linden !- Saben Sie bie Gute und ichiden mir umgehend burch Abams Erpreß Co. drei Flaschen Dleum.

Wir haben ben Lebensweder von Ihnen gefauft im Februar 1869 und mit gutem Erfolg in fast allen Krankheiten angewandt. Meine Frau war sehr schwach für mehrere Jahre, so daß sie fast keine Speisen genießen konnte; nach einigen Anwendungen des Lebensweders besserte sich ihr Appetit, und sie kann jest alle Speisen verdauen. Auch für Gicht haben wir ihn angewandt mit Erfolg. Sie konnte ihren Arm fast gar nicht gebrauchen, jedoch ist sie jest fähig, alle Arbeiten damit zu verrichten. Ergebenst Ihr C. henry Fröhlste.

Tionesta, 8. Mai 1874.

Berther herr Linden! — Der Mann, welcher den Lebensweder eisligst gewünscht, war in großer Noth, da er ein Gewächs am rechten Knie an der Innenseite hatte, und eben mit dem Trost vom Arzt zurück kam, daß er eine Art Knochenkrankheit hätte und müßte das Bein mit einer seinen Säge abgeschnitten werden, denn keine Medizin in der Welt könnte es heilen. Unn bat mich der Mann, den Lebenswecker zu probizen, und, indem ich wußte, daß es keinen Schaden brächte, so sagte ich ihm, ich bin keir Arzt, aber ich will es thun, so gut ich kann, und in der nächsten Boche war der Mann bei mir, um den Lebenswecker zu haben, und zeigte mir in sast toller Freude sein Bein, und es war wieder ganz gessund. Da mich nun die Umstände zwingen, an Sie zu schreiben, so sende ich Ihnen \$1.60 für ein Gläschen Del. Schicken Sie es baldmöglichst. Euer Freund Se ba aft i an Blum.

Granfon Springe, 7. Feb. 1875.

Geehrter herr Linden !—Ich bin so glüdlich, Ihnen melden zu können, daß die Kur mit Ihrer heilmethode hier gute Früchte trägt. Ich habe in verschiedenen Fällen und an mehreren Personen den Lebendsweder nebst Del vorschriftsmäßig angewandt und immer das beste Ressultat erreicht. Ich für meinen Theil, nachdem ich fünf Jahre lang an einem rheumatischen Schmerz in den Schultern litt, befinde mich jest schon ziemlich wohl.

Senden Sie mir noch zwei Flaschen Dleum; einliegend finden sie ben Betrag. Uchtungsvoll John Lemmint.

Des Moines, 13. Nov. 1876.

Werther herr Linden !—Ungefähr zwei Monate zurud habe ich ein Instrument nebst Zubehör von Ihnen erhalten. Da ich bas Instrument kommen ließ, um meine Fran von einem alten Leberleiden zu heilen, und bis so weit von Erfolg gefrönt worden ist, so spreche ich hiers für meinen besten Dank aus, und wünsche, daß die Menschheit sich mehr herbeilassen würde, den Lebensweder zu gebranchen.

Einliegend finden Sie \$8 und ersnde ich Sie freundlichft, mir noch ein Instrument, englisches Buch und Del zu schiden. Mit berglichem Gruß zeichnet Uchtungsvoll benry heers.

Monticello, 3ll., 15. Feb. 1876.

herr Linden !—Ich kann nicht umhin, Ihnen mitzutheilen, wie Großes der Lebensweder, welchen mein Bruder von Ihnen gekanft, ge-wirft hat. Er hatte eine Krankheit, Epilepsie genannt, hatte drei ver-schiedene Doktoren; aber alle ihre Mühe war umsonst. So sagte ihm nun eine Fran, er solle den Bersuch machen mit einem Lebensweder. Er that so, und nach viermaligem Gebrauch desselben war er gänzlich hergestellt und so gesund wie vorher. Diese Umstände veranlassen mich, von Ihnen einen Lebensweder zu kausen mit zwei Flaschen Del.

Möchten Sie die Gnte haben und mir foldes fobald wie möglich schiden. Sehr Achtungsvoll John Maier.

Pindney, Warren Co., Mo., 20. Juli 1874.

Geehrter herr John Linden!—hiermit kann ich Sie von der Kraft des Lebensweckers und Dels benachrichtigen bei Schlangenbiß. Mein Sohn, 14 Jahre alt, wurde am 13. d. Mits. in dem linken Fuß, nahe am Rande, an der Außenseite desselben, von einer Schlange gebissen, und ein anderer Biß war über dem ersteren, an der nnteren Seite des Enkelknochens (die Schlange wird "Spraten Liper" genannt). Wir waren im Felde, ungefähr 150 Schritt vom Hause, und sowie der Biß vollzogen war, lief er gleich nach Hause, und legte sich, denn er konnte nicht stehen; da sagte er mir, daß die Schmerzen schon über halbwegs in der Wade herausgezogen seien, und da die Angst und ber Schmerz immer größer wurde, so griff ich zum Lebenswecker, und schlug oberhalb der Schmerzen quer über das Bein auf der Wade und bestrich reichlich mit Del; dann, nach ein oder zwei Minuten, fragte ich, und er sagte mir, daß die Schmerzen nicht weiter herausgingen, so seste ich das Instrument dicht nebeneinander auf der Wade herunter und auf der Stelle, wo er ge-

biffen mar, und bie Schmerzen zogen fich alle berunter nach dem Biffe, und bann nahm ich eine von ben Gläfern, wo bas Del barin mar, und fcbliff ein Loch in ben Boden, und feste ben Sale vom Glafe auf bas untere loch und fog, bag ungefähr ein viertel Boll Waffer im halfe ber Flasche mar, bas gab große ginderung. Dann bestrich ich wieder gut mit Del, weil ichon Alles eingezogen mar. Rach einer viertel ober balben Stunde fette ich wieder bas Juftrument nebeneinander auf (nicht ju gimperlich) und wieder mit Del bestrichen ; bann murbe ihm übel, und ich feste bas Inftrument auf ber Magen- und Berggegent, bann folgte Erbrechen-tem Anfeben nach, mar es Galle. Ungefahr zwei Stunden nach dem Beifen fette ich bie Flasche auf ben oberen Big und fog, bis ungefähr einen halben Boll Baffer im Salfe ber Flasche mar, ba maren bereits alle Schmerzen verschwunden ; bas war Abends neun Uhr. Damit hat er ruhig die gange Racht geschlafen. Um nächsten Morgen murbe er wieder mit Del bestrichen, weil der fuß angeschwollen und fehr fteif mar; bann habe ich bas Inftrument auf ben Ruden und Schultern gefest und mit Del eingerieben und mehrmale bas Bein mit Del bestrichen, und bie Schmerzen verschwanden ohne Unhalten.

Mein Sohn ist gang gesund und er ist von den Bissen der Schlange kurirt durch ben Gebrauch bes Lebensweders, Del und das Aussaugen, benn diesen Morgen hat mein Sohn schon wieder gepflügt.

Ich habe gesehen im Lehrbuch, daß bis jest noch fein Fall von eisner Kur gegen Schlangenbiß angegeben ist. Ich habe es so gemacht, wie oben geschrieben, und ersuche Sie, herr Linden, daß Sie das Publistum darüber benachrichtigen, daß durch den Gebrauch des Lebensweckers und Del—aber reichlich—und durch Aussagen, der Biß einer giftigen Schlange geschwind und radikal kurirt wird.

Achtungsvoll, Ihr

henry Buße.

Springfield, Ill.

Geehrter herr Linden! — Ich fann Ihnen mit Freuden und herzlichem Danke berichten, daß mein l. Bater durch den Gebrauch des Lebensweckers wieder hergestellt und sich gegenwärtig sehr wohl besindet.
Auch sind wir Ihnen zu großem Danke verpslichtet, für den freundschaftlichen und guten Rath, welches Sie so gütig waren, ihm mitzutheilen.
Umstände lassen es aber nicht gut zu, daß er eine große Reise augenblicklich unternehmen kann, und wäre es auch nicht nöthig, wenn sein Zustand
so bleibt wie jest. Wir können nun Ihren Lebenswecker bestens empfehlen.
3. H. . . .

Monticello, Ju., 23. Aug. 1875.

Beehrter Berr Linden !- Inliegend finden Gie ben Betrag fur zwei Alaschen Deles und bitte, Gie möchten mir baffelbe baldmöglichst schiden, benn ich mochte nicht gerne einen Tag ohne baffelbe fein. Etwa ein Bahr gurud habe ich von Ihnen einen Lebensweder gefauft und muß Ihnen zu meiner Beimunderung fagen, bag berfelbe unterbeffen febr große Dienfte geleiftet bat. Dur eines will ich ergablen : Rurglich brachte man gu mir einen etwa 50 Jahre alten Mann auf einem Wagen, ber mit Abenmationus fo behaftet mar, bag er faum etliche Schritte geben fonnte. Er legte fich fogleich ber lange nach auf ben Bauch, benn andere, fagte er mir, tonne er nicht liegen. Der Mann ergablte ferner, baß er icon lange gedoftert habe, aber die Cache murde nicht beffer, fonbern immer schlechter. 3ch brauchte nach Ihrer Borfdrift ben Lebens= weder, und als er in gehn Tagen wieder zu mir fam, mar er bereits wieder bergestellt; und auf zweimaliges Unwenden bes Inftrumentes war er wieder gang gefund wie vorber. Auf folde Art zeugt ber Lebendweder von fich felbft, und fein Zeugniß ift mahr. Warnm find fo viele Dottoren bem Teufel gleich? Untw.: Weil fie gegen bas Gute ftreiten.

W. H....

Halletteville, Lavaca Co., Teras, 17. Januar 1875. Werther herr Linden! — Ihre lette Sendung vom 11. September v. J. habe ich den 26. Sept. richtig erhalten und danke bestens.

Noch einige Bemerkungen über Ruren.

Nachdem ich nach Ihrem Dele sandte, wurde einer meiner Knaben von einer über zwei Fuß langen Kupferschlange in den Mittelfinger der linken hand gebissen, und da ich gerade abwesend war, so verging fast eine halbe Stunde, ehe ich börte, was geschehen war. Die Geschwulst war während der Zeit, obwohl der Arm gebunden, schon weit nach dem Ellbogen vorgerückt und hart. Meine Frau hatte gleich den Lebenswecker nebst Del auf den Finger angewandt, wodurch der größere Schmerz beseitigt war; auch griff ich nach der alten Sitte (in solchem Falle) und gab ihm Whistey. Nach einer Stunde der ersten Operation klagte er über llebelefeit und Leibweh, wonach ein starkes Erbrechen erfolgte; nachdem klagte er über Beklemmung und Schmerzen in der Brust nach der linken Seite, ich operirte den Nücken, Bauch und die Hand mit dem Finger wieder, worsauf der Junge einschließ. Nachdem er ungefähr zwei Stunden geschlafen, erwachte er, hatte geschwiht und fühlte sich besser; aber das Einse

schnellen an Sand und Finger mußte ich von Zeit zu Zeit erneuern, und nach jeder Anwendung blieb ber wiederkehrende Schmerz um die doppelte Zeit aus, so hatte ich meinen letten Tropfen Del gut angewandt.

## Gleich darauf eine andere Rur.

Eine junge Frau wurde von der Wassersucht befallen, welche schnell weiter griff. Die Eglust war vergangen und mehr Reiz zum Trinken hatte sich gesunden. Die Geschwulst war von den Zehen bis zur hälfte der dicken Beine, und die Hände begannen zu schwellen. Unterdessen war Ihr Del angekommen. Ich operirte dieselbe auf Rücken und Niesengegend, Bauch und Waden, wo auf jeden Nadelstich eine Wasservele solgte, sie hatte darnach einen rubigen Schlaf (welcher schon lange gesehlt hatte) und viel geschwist. Auch hatten die Beine die Todtenkühle verloren und wurden wärmer. Bis zum zehnten Tag war schon bedeutende Besserung; nach der zweiten Anwendung solgte ein starter Blasensausschlag, und einige Tage später erfolgte die reguläre Entbindung. Sie fühlt sich jest gesund und besser als lange Zeit bevor. Diese Kuren habe ich theils nach dem Lehrbnche und theils nach eigenem Gutachten gemacht; sollte ich aber in dem einen oder anderen gesehlt haben, so möchte ich auch Irtheil bören.

Mit Achtung

John Tr. Pobl.

Cattleville, St. Charles Co., Mo., 16. April 1869.

Mein lieber herr Linden! — Schon längere Zeit beabsichtigte ich Ihnen zu schreiben, und Sie mit ben Resultaten befannt zu machen, welche ich bei ber Unwendung bes Lebensweckers in verschiedenen Krankheiten, sowohl in meiner Familie als auch in benen meiner Nachbarn, gehabt habe.

Ein ftarfer Anfall von Ruhr, verbunden mit Erbrechen, wurde geheilt nach einmaliger Anwendung auf dem Ruden und Unterleibe.

Ein heftiger Anfall von Durchfall, dem ich selbst unterworfen war, tonnte durch feinerlei Medizin, welche ich zu verschiedenen Malen einsnahm, beseitigt werden, bis die Anwendung des Lebensweders auf dem Rücken und Unterleibe mich davon befreite.

Ucht Fälle von Wechselfieber und zwei von Gallenfieber, welche in einem Zeitraume von drei Jahren in denselben Familien ausgebrochen, wurden immer in der nämlichen Woche, in welcher die Krantheit aussbrach, durch eins oder mehrmalige Anwendung des Lebensweckers auf dem Rücken und dem Unterleibe vollständig geheilt. Einer dieser Fälle

verschwand sogleich bei ber ersten Unwendung, bei ben übrigen wurde ber Lebensweder mehrmals in furzen Zwischenräumen angewandt. In teienem dieser Fälle fehrte die Krantheit wieder zurud, und die Genesenden fühlten vollständig wohl.

Durchfall, Halebräune und unaufhaltbares Erbrechen eines Säuglings wurde sofort gehoben in jedem einzelnen Falle, durch Anwendung des Deles, welches sorgfältig eingerieben wurde, und zwar mit und ohne Anwendung des Lebensweckers.

Außer ben oben angegebenen Fällen, wurde alles Unwohlsein meisner Familie, welchen Namen und Charafter dasselbe auch hatte, mittelft Ihrer heilmethode jedesmal erfolgreich beseitigt.

Ich wohne nun seit 1834 in dieser Gegend, und verlor mahrend dieser Zeit sieben Kinder, darunter einen Sohn, 20 Jahre alt, und einen Entel; sie starben trot der besten ärztlichen Gulfe und trot sorgfältigster Berpslegung, und ich war immer in Angst, irgend eine Krantheit wurde meine Familie heimsuchen. Jest aber greise ich mit der größten Zuverssicht zu dem Lebensweder, und der "tleine schwarze Dottor" hat mich noch nie getäuscht, und war in allen Fällen das Mittel zur wiederhergestellten Gesundheit und Lebenstraft. Bahrlich, kein Geld könnte mich bestimmen, ohne denselben in meiner Familie zu sein.

Ein schwaches und frankes Kind von heinrich Glode, 1½ Jahre alt, hatte einen hestigen Unfall von Lungenentzündung. Ich hatte wenig hoffnung, daß das Kind die Krankheit überstehen werde. Die Anwendungen wurden auf dem Rücken, auf der Brust und besonders an den Stellen gemacht, wo das Kind hauptsächlich Schwerzen zu haben schien, ebenso auf den Waden und auf dem Unterleibe, weil dasselbe auch zu gleicher Zeit an bestigem Durchfall litt. Dieselben wurden am vierten Tage wiederholt. Die Krankheit wurde gänzlich gehoben, das Kind erfreute sich nachher einer besseren allgemeinen Gesundheit, und wurde stärfer und kräftiger, als es je zuvor gewesen.

John Schneider, Sohn von Jakob Schneider, 18 Jahre alt, wurde am Begräbnißtage seiner Mutter von einer Lungenentzundung ergriffen, welcher Krankheit die Mutter selbst erlag, tropdem die beste ärztliche Hulfe und die sorgfältigste Pflege angewendet wurde. Siestarb. Der Sohn wurde nun mit dem Lebensweder durch seinen Baster behandelt, und — er starb nicht.

In beftigen Krankbeiten, bei denen eine Krisis am siebenten oder nennten Tage den Kranken entweder zum Tode oder zum Leben wendet, sollte man sich nicht mit einer einzigen Unwendung begnügen. Es ist

besser, die Einschnellungen der Nadeln am vierten Tage zu wiederholen, und man sollte immer bedenken, daß häusige frustartige Hautausschläge während der Krankheit von ungemeiner Wichtigkeit sind, dis zu dem Zeitspunkte, wann die Krisis vorüber ist. Sollten die krustartigen Hautausschläge nicht reichlich nach der ersten Applikation mit dem Lebenswecker erfolgen, so sollte man bei allen gefährlichen Krankheiten, wo schnelle Hülfe nothwendig ist, in Zwischenräumen von drei bis vier Etunden die Ginschnellungen machen, und das Del anwenden, bis die Ansschläge an den gehörigen Stellen des Körpers erscheinen. Man sollte der Krankheit nie erlauben, ihre volle Macht ansznüben, oder sich in ihrem Charakter zu verändern, wenn es verhütet werden kann.

Ich fühlte, als ware ich verpflichtet gewesen, so umftandlich jum Rupen der Lefer Ihres Lehrbuches zu schreiben; benn Unerfahrenheit macht oft traurige Fehler in der Anwendung des Instruments.

Oft kann eine Seilung erzielt werden ohne die Einschnellungen ber Nabeln, burch wiederholte Einreibungen des Deles.

Bitte mir gefälligst ein Dutend Fläschchen Del zu senden, den Betrag dafür finden Sie in einer P. O. Money Order eingeschlossen. Schicken Sie per Expreß nach St. Charles. Empfangen Sie hiermit die besten Wünsche und Gruße von Ihrem Christian Fen.

Derter, 28. Juni.

Werther Berr Linden !- 3ch muniche Ihnen Gottes Gegen gum Schon lange wollte ich, meinem Berfprechen gemäß, etwas schreiben über Die Rrantheit meiner Frau. Wie Gie fich hoffentlich noch erinnern werden, war ich lettes Jahr einmal mit meiner Fran bei Ihnen, um Gie um Rath zu fragen. Die Doftoren fagten immer, fie habe die Bebarmutter-Baffersucht ober Gierstods-Baffersucht, feiner tonnte ihr aber belfen. Der Lebensmeder allein hat fie furirt. fie fich jest einer guten Gesundheit erfreut, bat fie nur dem Lebendweder zu verdanken. Gott die Ehre! Dieses Frühjahr fam ein junger Mann zu mir, ber schon ein Jahr an Augenentzundung litt, und mit bem ei= nen Auge beinabe nichts mehr feben tonnte. Er hatte ichon viele Herzte gebraucht, boch feiner tonnte ibm helfen. 3ch habe bas Inftrument viermal an ihm gebraucht. Best find feine Angen gefund. Co hat Diefes werthvolle Inftrument bei mir ichon recht oft feinen Zwed erreicht. Bollen Sie fo gut fein und mir nach Empfang Diefer Zeilen per Expreß zwei Flaschen Del schiden? Ich tomme, wenn ich nicht gehindert merbe. nach ber Ernte nach Cleveland, ober ichide Ihnen bas Gelb. 3ch habe

meinen Wohnort verändert. Ich wohne jest in Michigan, fruber wohnte ich in Dhio. Achtungevoll Ihr Freund

John Bögler.

Salt Late City, 16. Januar 1873.

Herrn John Linden.—Werther Herr!—Ich habe Ihnen eine Geld-Order für \$1.75 gefandt für eine Flasche von Ihrem Oleum, zahlbar an 3. Linden. Ich bin erfreut, überrascht und erstaunt über die wundersbaren Kuren, welche ich mit Ihrem Instrument gemacht habe. Wenn Sie es wünschen, werde ich die von mir behandelten Falle genauer beschreiben. Achtungsvoll Ihr William Russel.

Westnutten, Westmoreland Co., Pa., 1. April 1873.

Werther herr Linden! — Seien Sie so gut und senden Sie mir wieder einen Lebensweder, vier Flaschen Del und ein dentsches Lehrs buch. In diesem Brief sind \$13.25. Zwei Flaschen Del sind für mich und zwei Flaschen zn dem Justrument. Mein Lebensweder hat einen solchen guten Namen bei meinen Nachbarn erhalten, daß, sobald sie das Geld haben, ein jeder einen kommen lassen will. Sie werden mit jedem Tage besser überzengt von den guten Diensten, die er leistet. Ich für meinen Theil will keinen bessern Doktor mehr haben, er kann jede Kranksheit kuriren, es macht ihm keinen Unterschied.

Es grüßt Gie frenndlich,

Josna Bögele.

Metropolis, Ill., 3. Sept. 1873.

Geehrter herr Linden!—Ihr geschäptes Schreiben vom 26. Ausgust nebst dem gewünschten Del habe ich am vorgestrigen Tage richtig erhalten. Bu der von Ihnen beabsichtigten Publicirung meines vorisgen Briefes durch die öffentlichen Plätter gebe ich von ganzem herzen meine Zustimmung, indem der herrliche Gedanke, daß in Folge dessen der Lebenswecker vielleicht da und dort in die Hänser der Kranken seinen segenbringenden Einzug seiern könnte, mich mit Freude und Wonne ersfüllt. Möge der allgütige Vater im himmel seinen Segen dazu geben!
—Freude, wahre ausrichtige Freude ist in und jedesmal das erste Gestühl bei der Nachricht von der Genesung eines mit dem Lebenswecker behandelten Kranken. Innerhalb der lepten 14 Tage dursten wir diese ansmunternde Erscheinung an drei erwachsenen Personen und einem Knaben im Alter von zehn Jahren wahrnehmen, welche sämmtlich durch einmalige Applizirung des Instruments an den vorgeschriebenen Stellen

vom Bechfelfieber befreit wurden, mit dem fich zwei von ihnen schon mehrere Wochen, ja Giner fogar feit Anfang Juli herumgeschleppt hat= ten, ohne daß die fogenannten herren Dottoren, beren bulfe fie vorbem in Anspruch nahmen, bem Fieber mittele ihrer befannten Bifte auch nur für einige Tage Einhalt thun konnten. Bang besonders erfreulich noch ift hierbei ber Umftand, daß ber zwei volle Monate hindurch vom Fieber geplagte Baufchreiner Bm. Balter von bier, burch feine Beilung von seinem Unglauben binfichtlich bes Lebensweders gründlich, wie er felber fagt, furirt morden ift. Wenn meine Frau mir bei ihrer gestrigen Rudtehr von bem Befuch eines fleinen Patienten mit freudestrablendem Untlig verfündete, bag die außere Erscheinung ber appligirten Stellen (befagter Rrante murbe vorgestern behandelt) ohne Zweifel auf einen gludlichen Erfolg ichließen ließe, ebenfo auch, bag ihr bei biefem Unblid ein Freudenstrahl die Bruft durchzuckt hatte - fo fage ich Ihnen, verehrtefter Gerr Linden, biermit, bag ich bem allgutigen Gott in meinen Bebeten nicht genug banten tann für feine allweise Fugung, Die nicht allein jenes fegensreiche Instrument erfinden und burch Gie auch in Diesem Lande verbreiten ließ, sondern auch Unstalt traf, daß daffelbe noch rechtzeitig, vor meinem ganglichen Untergange, ju meiner Wiederherftellung in meine bande gelangte.

Sie herzlich grüßend, zeichne ich mit vorzüglicher Achtung, Ihr ergebener A. Krüger, Paftor.

Meadows, Mclean Co., Ill., 26. Aug. 1873.

Werther herr Linden! — Inliegend finden Sie den Betrag für zwei Flaschen Ihres Deles. Schiden Sie es baldmöglichst. Es hat sich in allen Fällen, wo ich es probirt, sehr gut bewährt, und ich möchte nicht ohne dasselbe sein. Ihr ergebenster

Charles Rlein.

Haftings, 26. Ang. 1873.

Herrn J. Linden !- Weehrter Herr! - Ich muniche, daß Sie mir wieder vier Flaschen Del per Erpreß senden. Ich babe eines Ihrer Nastelinstrumente für die Behandlung meiner Familie und meiner selbst. Ich schrieb vor etwa anderthalb Jahren an Sie wegen meiner Krantsheit, und habe gesunden, daß diese Behandlungsweise vollständig Alles leistet, was Sie versprochen haben. Ich habe während der letzten sechs Jahre mehr als tausend Dollars für Aerzte und Arznei bezahlt, muß aber bekennen, daß die Behandlung mit dem Lebenswecker mir und meis

ner Familie mehr genütt hat, als alles andere. Mein Fall ist ein alter, von wenigstens 16jähriger Dauer; zuerst war ich lahm im Rüden, dann vor fünf Jahren zog es in mein rechtes Bein und hüfte. Ich wurde von den besten Aerzten dieses Staates behandelt, aber leider ohne Erfolg, bis ich endlich durch Ihre heilmittel hülse erlangte. Es wurde mir angerathen, Krüden zu gebrauchen, allein ich that es nicht, und habe nun schon seit länger als einem Jahre feinen Stock mehr gebraucht. hente habe ich wieder ein so gutes, gesundes und kräftiges Bein wie früher, und kann ich diesen Erfolg nur Ihnen und Ihrer heilmethode zuschreiben. Ich wünsche Ihnen den besten Erfolg und werde auch Ihrer heilmethode Allen empsehlen, welche an Rüdenmart= und hüftkrankheisten, sowie anderen dronischen lebeln leiden.

Wenn ich Ihnen irgendwo zu Diensten sein kann, werbe ich bereit sein, und verbleibe Ihr Freund, 3 ames A. Morfe.

Matagorta, Teras, 14. Cept. 1873.

Gechrter herr Linden! - Bor zehn Monaten bezog ich von Ihnen ein Instrument, Lehrbuch und Del, bessen Applizirung mich von einer gefährlichen Krantheit errettet hat, wosür ich Ihnen den größten Dankschuldig bin. Jest wünsche ich wieder ein Instrument, nebst Lehrbuch und zwei Flaschen Del für meinen Nachbar, welcher das Instrument verschiedene Mal mit Erfolg gebraucht hat. Bitte schieden Sie es sobaldals möglich. Einliegend sinden Sie \$10.

Adhtungsvoll, Raroline Fischenik.

Cincinnati, 27. Sept. 1873.

In diesem Brief schicke ich Ihnen \$1.60 für ein Flacon Del. 3ch habe ein Instrument und Lehrbuch von Ihnen. Bitte senden Sie es sobald als möglich, denn mein Nachbar hat die Gelbsucht und hat schon fünf Dottoren gehabt, aber ohne Erfolg; beshalb habe ich ihm angeratten, den Lebenswecker zu probiren. Meine Tochter hatte letztes Jahr die fallende Krantheit, sie ist durch den Lebenswecker wieder besser geworden.

Bethel, 13. Det. 1873.

Geehrter herr Linden ! — Senden Sie mir gefälligst wieder ein Fläsch den Del für einliegende P. D. Geldanmeisung. Ich schäpe das tleine Instrument so hoch, daß ich es nicht für den zehnfachen Preis ab-lassen wollte. Uchtungevoll,

B. C. Solt, North Bethel, Maine.

Perry, 18. Det. 1873.

Geehrter herr Linten !— 3ch habe 3hr heilmittel (ven Lebensweseter) letten Winter mit Erfolg gebraucht, bin aber noch nicht ganz gesund. Der Lebensweder hat mir mehr geholfen als alle Medizin. 3ch bitte Sie, mir für einliegende \$3.20 zwei Fläschen Del sobald als mögslich zu senden. Es grüßt Sie 3hr ergebener Freund,

Frang Bebel.

Maryeville, Ranfae, 25. Dct. 1873.

herrn John Linden!—Werther herr!— Schiden Sie gefälligst sechs Fläschen gutes Del. Inliegend ist eine Geltanweisung für \$5, werde ben Rest umgebend senden. Seit etlichen Jahren, wo wir Ihre heilmethode in unserer Familie branchen, haben wir nicht allein sehr viel Geld für Medizin und Dottoren, sondern auch viele Mühe und Sorgen, welche bei Krantheitöfällen nie sehlen, gespart.

Ichtungevoll,

Chas. F. Röfter.

St. Joseph, Mo., 29. Det. 1873.

Werther herr Linden!—Da wir vor 2½ Jahren einen Lebensweder bekommen haben, das Del aber verbraucht ist, so haben Sie die Güte, und eine Flasche Del zu senden für die einliegende Geldanweisung von \$1.60, wie Sie es im Botschafter angezeigt haben. Noch möchte ich sagen, daß der Lebensweder sich schon gut bezahlt hat, denn ich hatte ein Leiten, wo keine Medizin belsen wollte, aber der Lebensweder hat michturirt, und so könnten wir noch mehr Zeugnisse geben.

In aller Bochachtung zeichnet,

Bermann Röpfel.

Matagorta, Texas, 2. Nov. 1873.

Geehrter Gerr Linden!—Bitte senden Sie und für einliegende \$13.00, von Ihrem Del. Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg ted. Lebensweders und wünschen, baß ein Jeber, ber mit irgend einer Krantheit behaftet ift, benselben anwenden möchte; wir fühlen und verpflichetet, diesen wahren Familien-Schaß allen Leidenben, selbst solchen, welche alle Hoffnung auf Genesung durch medizinische Mittel aufgegeben has ben, bestend zu empfehlen.

Mit größter Sochachtung, Peter u. Rarolina Gifdenit.

Matagorta, Teras, 20. Nov. 1873.

Werther herr Linden !- Saben Sie Die Gute, mir wieder einen Lebensweder neuft zwei Flaschen Del und ein englisches Lehrbuch zu

senben. Mein liebes Instrument hat einen guten Ruf und hat schon manchem Menschen große Schmerzen gelindert. Unsere Nachbaru lach ten und ansange über den Gebrauch des Lebensweders aus, wie man sich wohl denken kann, aber nun sehen sie, daß wir mit demselben alle Krankheiten kuriren und in unserer Familie die Doktor-Nechnungen sparen. Ihre Freundin, Karolina Fischenik.

Danville, 3ll., 12. Dec. 1873.

Geehrter herr Linden! — Senden Sie gefälligst umgehend ein Fläschchen Dleum. Ihr kleines Justrument (der Lebenswecker) thut große Dienste in unserer Stadt. Wir haben Kuren von Rheumatis= mus bewirkt, welche durch andere Medizinen nicht bewirkt werden konn= ten und von den Aerzten als schlimme Fälle anfgegeben waren. Sen= den Sie wie früher an meine Adresse nach Danville, Ill. Schicken Sie gefälligst auch Preisliste für Instrument, Del, 2c.

Ich verbleibe Ihr

John P. Randall.

Lodport, N. D., 13. Dec. 1873.

Werther Freund John Linden!—Inliegend finden Sie \$1.50 für eine Flasche Dleum. Senden Sie es unter folgender Adresse: Rev. Friedrich Lohmeyer, Lockport, N. Y. Der von Ihnen empfangene Lesbenswecker hat uns schon sehr viel Gutes gethan, und sollte billig in jester Familie sein. In Achtung und Liebe,

Triedrich Lohmeper.

St. Louis, Mo., 25. Dec. 1873.

Gehrter herr Linden!—Da ich feit sechs Monaten einen von 3h=
ren Lebensweckern in meiner Familie gebrauche, und denselben als
zweckmäßig für verschiedene Krankheiten gefunden habe, so gebe ich 3h=
nen bei Jedermann die besten Empfehlungen. Meine Frau hatte das
Wechselsieber über ein Jahr, die herren Doktoren hatten sie schier in
tas Grab gebracht. Durch mehrmalige Anwendung des Lebensweckers
ist sie Gott sei Dank nun wieder gesund. Anch mir hat der Lebensweder schon sehr gute Dienste gethan. Ich habe seit einiger Zeit einen
Blutandrang nach dem Kopse, bisweilen Blutspeien, und heftiges Kops=
weh. So oft ich das Instrument gut auf den Waden und dem Nücken
anwende, läßt das Blutspeien immer nach, hingegen ist der Urin wäh=
rend der Applikation ganz grünlich, auch habe ich Nachts Zucken in den
Gliedern, daher möchte ich Sie um nähere Auskunft bitten über den

Gebrauch des Lebensweckers bei meinem Blutspeien; die etwaigen Roften werden Sie mir gefälligst mittheilen und ich werde Ihnen das Geldbaldmöglichst senden. Uchtungsvoll, Jakob Jud, Maschinist.

Urbana, Il., 16. Jan. 1874.

herrn John Linden !—Werther herr !—Für die einliegende Geldsanweisung von \$3.20 senden Sie mir gefälligst wieder zwei Flaschen Dleum mit umgehender Post. Die Dame, für welche wir das letzte Instrument bestellt hatten, ist jeht von ihrem chronischen Rheumatismus, an welchem sie über 12 Jahre gelitten, soweit hergestellt, daß sie bereits wieder ohne Krücken gehen kann.

a. A. A. Bebber.

Fieldon, Il., 20. Jan. 1874.

Geehrter herr Linden!—Ihre drei an mich versandten Lebenswescher, sowie das dazu gehörende Del (August 1873), haben sowohl in meisner als den zwei andern Familien die befriedigenosten Wirkungen hervorsgebracht; vor einigen Tagen habe ich sogar meinen 13jährigen Sohn durch circa 100 Schläge auf Nacen, Nückgrat und Schultern ohne weistere ärztliche Hüsse vom Flecksieber (cerebro spinal meningitis) gerettet, während dahier bei ärztlicher Behandlung schon mehrere Patiensten daran gestorben sind. Ihr Del, das ansangs hier als unecht und werthlos angesochten wurde, hat sich selbst zu Ehren verholsen, und erssuche ich Sie beshalb für einliegende \$5.00 um eine neue Sendung desselben, per Post, unter der Adresse, Rev. J. Lüscher, Fieldon, Jersey Co., Il. Ihnen den besten Ersolg in Ihrem Beruse auch fürs begonnene Jahr wünschend, zeichnet mit aller Hochachtung, Ihr Ergebener

3. Lüscher, prot. Paftor.

Gardner, Maff., 25. Jan. 1874.

herrn J. Linden !— Werther herr !— Beigeschlossen finden Sie den Betrag für eine Flasche Oleum; das meinige ist vollständig verbrancht, und ich fann durchaus nicht ohne dasselbe sein. Wenn irgend etwas in meiner Familie vorfällt, so greise ich sogleich zum Lebenswecker, und ich bin sicher, ein günstiges Resultat zu erlangen. Bitte senden Sie das Del sobald als möglich und verbinden Sie daburch;

Ihren Ergebenen

Joseph Dumas.

hot Springe, Ark., 29. Jan. 1874.

herrn John Linden !— Ich habe eins von Ihren vergoldeten Instrumenten gefauft, aber das Del ist bereits verbraucht. Bitte schiden Sie mir für den beiliegenden Wechsel von \$5.00 wieder eine Quantität Oleum nach hot Springs, Art. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ersfolg und möchte nicht mehr ohne das Justrument und Del sein, nicht für das Zwanzigsache des Rauspreises.

Uchtungsvoll,

Robert Thornton.

Stonyville, 8. Feb. 1874.

Werther herr Linden!—Lettes Frühjahr war meine Frau mit der Gicht fehr geplagt, und da der Arzt ihr keine Linderung verschaffen konnte, gebrauchte ich an ier den Lebensweder und der hat sie, Gott sei Dank, in kurzer Zeit vollständig wieder hergestellt. Um dieselbe Zeit war eins meiner Kinder und anch ein Kind meines Nachbors sehr schlimm mit dem Fled-Fieber befallen. Die Doktoren vermochten ihnen keine Linderung zu verschaffen, aber der Gebrauch des Lebensweders retetet sie, wie ich und mein Nachbar glauben, vom frühen Tode. Senden Sie mir gütigst ein Instrument, den Lebensweder, und zwei Flaschen Del nebst Lehrbuch. Ich übersende Ihnen hiermit den Betrag.

Martin Deder.

Nebrasta City, 8. Feb. 1874.

herrn John Linden !—Geehrter herr !— Ihr Geehrtes vom 1. Dec. '73 mit der Sendung in gutem Zustand richtig erhalten, und stelle an Sie abermals die Bitte, mir nachstehende Sendung gefälligst an die Expreß-Office in Nebracka City zu übermitteln, und zwar: Ein Instrument (Lebenswecker), ein deutsches Lehrbuch (lette Auslage) und Del soweit die Baarschaft des beiliegenden Betrags reicht, den Irrthum bei der ersten Sendung vom 24. Sept., und den Restbetrag von 88 Cents bei der letten Sendung vom 1. Dec. 1873 begleichen Sie. Auch sind Leute, welche blos das Instrument zu haben wünschen, ohne Buch und Del; theilen Sie mir den Preis eines solchen mit.

Ihre heilmethode findet hierorts und Umgegend guten Anklang, und deren Ruhm durch ihre vortreffliche heilung schwerer Krankheiten verbreitet sich sehr schnell. Ich habe diese Methode schon drei Jahre in Deutschland und fünf Jahre in Nebraska City bei meiner zahlreichen Familie mit dem besten Erfolge bei den schwersten Krankheiten gebraucht, und habe auch schon anderweitig meinen Mitmenschen in den gefährlich-

stern Müller, bei Uppleton, Bisconsin, welche ich von einer schweren Bals- und Brustrantheit, an der sie schon sieben Jahre litt, und schon höcht lebensgefährlich war, gelegenheitlich ibres Besuches bei ihren Eletern durch vier Total-Einschnellungen geheilt hatte, theilte mir dieser Tage brieflich mit, daß sie im Besipe dieses edlen heilversahrens von Ihnen ist, und daß sie sich noch niemals ihrer Gesundheit so gefreut hat wie jeht seit der vollständigen Genesung durch den Lebenswecker. Ihr Leben verdantt sie diesem, weil sie durch ärztliche Behandlung nicht genessen und einem schnellen, sichern Tode entgegengeführt wurde.

Sier lege ich \$17.00 fur Dedung ber Reste und ber neuen Bestellung bei. Richtigen Empfang munichend, zeichnet Achtungevoll,

Jos. Ruwipty.

Liverpool, N. Y., 15. Feb. 1874.

Geehrter herr Linden!—Ich ersuche Sie freundschaftlichst mir für inliegendes Geld Del zu schiden, da ich ohne dasselbe nicht für eine kurze Zeit sein kann oder will, weil dieser edle, werthgeschätzte Lebenswecker bet mir und meiner Familie in verschiedenen Krankheiten schon große Ersfolge und Zeugnisse gezeigt hat. Schicken Sie mir's nach Liverpool, Onondaga County, N. Y.

Ihr Ergebener

Georg Rigler.

Rod City, 18. Jeh. 1874.

Werther herr J. Linden!—hiermit schide ich Ihnen \$13.00 für das Del, das Sie mir geschickt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Pünktlichkeit und verbleibe der Ihrige, George Raymer.

N. B.—Den Knaben, von dem ich Ihnen geschrieben, habe ich völlig geheilt mit dem Lebenswecker vom Beitstanz. Was zwei Aerzte nicht thun konnten, das hat der Lebenswecker vollbracht. Ehre dem Ehre gebührt. Achtungsvoll, G. R.

> Man hört in uns'rer argen Welt, Wie Leute von gemeinen Sachen Gin gar so großes Wesen machen, Um zu erwerben nur viel Geld.

Allein die Sach', die unfer Beftes will, Die uns ein neues, frisches Leben, Boll Wonne und voll Glück fann geben, Da schweigen fie fo gerne ftill.

Drum nehmt der Schwester Wort nicht g'ring, Da sie, von heil'ger Pflicht beseelet, Die große Wahrheit euch erzählet Bon dem berühmten Wunderding,

Das Oft und Süb, und Nord und Weft Durchsliegt als höh'rer Machtvollstreder, Benannt als beutscher Lebensweder, Der Niemand hossungsloß verläßt.

Wie mancher, der schon lange krank, Fast alle Medizinen hat probiret, Die ihn ins bess"re Jenseits bald spediret, Ja nur um seines Geldes Mang.

Da benkt er mit erlosch'nem Blick, Umstrahlt vom lehten Hossnugsschimmer, Wie eines höh'ren Sternsgestimmer, An einen Talisman zurück.

Im Nu ist dieser auch schon da Und stichelt scherzend seinen Rücken, Bereit ihn baldigst zu beglücken, Was innuer noch so treu geschah.

D staunt und höret was er schafft, Er bringt in die erkalt'ten Glieder Ein besseres Blut und Wärme wieder, Und neuen Muth und neue Kraft.

Er faßt den franken Körper an Und öffnet sorgsam dessen Poren, Daß er entzückt wie neu geboren Um Sonnenlicht sich freuen kann.

Selbst bas Gehör, bas Augenlicht, Das größte, schönste Gut auf Erben, Das kann durch ihn gerettet werden, Weun sonsten jede Hülf' gebricht.

Er heilt die Nebel alle gar, Wie es doch schon seit vielen Jahren Die Kranken weit und breit ersahren, Für die er Trost und Netter war. Noch einen Rath, den nehmet an Bom treuen, warmen Schwesterherzen, Entledigt euch der sernern Schmerzen Mit diesem wunderreichen Talismann.

Berschwend't nicht ferner euer Gelb Un Medizin und Spekulanten, Die meistens Geist= und Stammverwandten Des größten humbugs in der Welt.

herrn John Linden in Cleveland, Er kann euch guten Rath ertheilen, Wie ihr die Uebel all könnt heilen, Nur muthvoll sich zu ihm gewandt.

Das beste Dleum bas fann Er jede Zeit euch eitigft schiden, Sein Glüd ift, Menschen zu beglüden, Da er ein bied'rer Ehrenmann.

Aus pflichtschuldiger Dankbarkeit gewibmet von der genesenen

Anna Lethert.

Walnut Grove, Martin Co., Minn., 29. Juni.

Geehrter herr Linden !— Das lette Del kam nach langer Reise doch noch glücklich an, nebst der gewünschten Belehrung, wofür ich Ihnen meinen herzlichsten Dank sage. Zugleich benachrichtige ich Sie, daß ich so glücklich war, den Knaben welcher die "Fits" nebst zurückgetretener Kräße hatte, sowie dessen Bater, welcher acht Jahre an Asthma litt, glücklich herzustellen, und zwar den Knaben bei  $2\frac{1}{2}$  Monat regelmäßiger Behandlung.

Diese beibe Kuren bringen mir nun freilich auch Aufragen von anstern Leuten, welche nach dieser Methode behandelt zu sein wünschen, was mich nach eingebrachter Ernte und Dreschen der Frucht, welches mich wieder unabhängiger stellt, bewegen wird, jedem solchen Anfragen zu willsahren. Wir leben hier in einem County an der westlichen Grenze des Staates, erst seit wenigen Jahren organisirt und noch schwach besettelt. Aerzte sind nicht näher als 20—30 Meilen zu haben und diese sind nichts besonderes, und doch vertheuert es die Kuren, so daß mancher lieber unter schweren Leiden sich hinschleppt, ehe er als neuer Anfänger zum theuern Dottor geht, und der ihm am Ende doch nicht hilft. Zwar bin ich nun erst recht kein Dottor, traue mir doch gesunden Meuschenverstand zu, die gegebenen Anweisungen gut zu verstehen und werde mich

in schwierigen Fällen wie vorgeschrieben an Ihre Wüte um Belebrung wenden. Noch bemerke ich, daß ich meine Tochter, welche seit fünf Jah= ren an Abenmatismus litt und welche viele Doktoren gebrauchte, auch Monate lang unfähig war, das Geringste zu thun, mit einer starken Un= wendung gänzlich bergestellt babe. Dies gibt mir Muth und Ber= trauen, auch aubern die Wohlthat der Gesundheit wiederzugeben zu ver= suchen. Entschuldigen Sie die Ausführlichkeit, ein andermal fürzer.

Ihr ergebener

O. M. Webel.

Twin Late, Martin Connty, Minn., 20. Febr.

Geehrter herr Linden!—Einliegend finden Sie \$1.75, wofür Sie mir gefälligst eine Flasche Ihres Cleums senden wollen. Ich habe mit Glüd das Versahren in meiner Familie angewandt und zwar gegen Ausgengicht, wo ich die zu Ankunft des Justrumentes einen sogenannten gusten Tottor gebrauchte, welcher die Sacke immer mehr verschlimmerte. Meine Tochter von siebenzehn Jahren war fast erblindet und hat eine einmalige Anwendung im Nacken und hinter den Ohren dieselbe ganz hergestellt. Ebenso habe ich Kopfweh und andere Krankheiten in meisner Familie kurirt.

Ihr ergebener

G. M. Wetel.

Arenzville, Caf County, Il., 30. März 1872.

Mein lieber und werther herr Linden! — Mit tem Lebensweder habe ich bier bei veralteten Kopf- und Rüdenleiden, Jahnschmerzen, Ausgenkrantbeiten, Rheumatismus, Gicht, Auhr und Wechselsieber gute Ersfolge gehabt. Mein Gutachten über deuselben nach eigener, selbst ersprobter Ersabrung geht dahin, daß ich mein Instrument nehst Cleum gegen alle Gelehrsamkeit sämmtlicher Aerzte eines ganzen Countys zusammeugenommen, nicht vertauschen möchte und gerade darum, weil in solchen Fällen, wo die ärztliche Kunst ein Ende hat und der leidende Patient seinem Schicksalbilsos überlassen bleibt, der "Lebenswecker" sich als wirklich seinem Namen entsprechend zeigt und hilft. Bitte, sens den Sie mir umgebend ein Instrument nehst Zubehör und ein Fläschen Del inclusiv für Einlage.

Mit freundlichem Gruß ergebenft

Frang Spiper, Lehrer ber Ev. Luth. St. Peters Gemeinde zu Arenzville.

Cunahoga Falls, Dhio.

Geehrter Freund Linden !- 3ch ergreife die Feder, um Ihnen gu Schreiben und Ihnen und Ihrer Familie Gottes reichen Segen gum Gruß zu muniden. Es find feit meinem letten Dortfein ichon über 2 Sabre verfloffen, und habe ich in biefer gangen Beit nichts von Ihnen gebort und gegeben. Das Del, welches ich mir bamals geholt habe, ift verbraucht und will und fann ich nicht mehr ohne daffelbe fein. Der "Yebensweder" ift mein und meiner Familie einziger Dottor, und wie ich ju meiner Freude aufrichtig versichern tann, auch Lebendretter. Medigin für Rhenmatismus, von welchem ich in Folge bes ungefunden Klimas fehr häufig geplagt werde, gar nichts hilft, fo habe ich meine Ruflucht jum "Lebenswecker" genommen und habe noch nie bereut, ben= felben in meiner Familie eingeführt zu haben. Meine Frau lag vor zwei Sahren brei bis vier Wochen an bem falten Fieber hart barnieber und litt fürchterliche Schmergen. Alle Medizin verschlimmerte ben Bu= ftand meiner Frau. Auf Anrathen taufte ich mir ben "Lebensweder". Nach einmaliger Operation meiner Frau auf Ruden und Schultern stellten sich bie Schmerzen ein. Da meine Frau die Erlaubniß gur Un= wendung bes Justruments auf Bauch und Magen, auf welche Theile, um die Beilung zu einer vollständigen zu machen, es angewandt merben mußte, nicht gab, fo trat nach einem Monat, Nachte 12 Uhr, ein fcbredlicher Magenframpf ein. Meine Frau mar bem Erstiden nabe. 3m erften Schreden griff ich nach Medizin und Rampfer, mas aber nichts half. Dann nahm ich ben "Lebensweder" und schnellte ihn feche ober acht Mal auf den Magen, rieb das Del ein und nach fünfzehn Minuten war der Krampf für diesmal vorbei. Drei ober vier Wochen fpater, gegen drei Ubr Morgens, trat ber Rrampf wieder ein, aber bei weitem nicht mehr fo heftig. Nach abermaliger Unwendung bes Inftruments ift er bis jest meggeblieben. Diefe Rur habe ich bem schönen und un= fchäpbaren "Vebensweder" ju verdanten.

Ich verbleibe Ihr Freund

J. Geo. Schnabel.

Dlathe, Ranfas, 5. Märg 1873.

John Linden, Cleveland, D.—Geehrter herr !— Indem ich Ihnen für geleistete Dienste danke, sende ich \$8.00 für ein anderes Instrument, Buch und Del. Ich kurirte ein Kind vom Lungensieber mit einer einzigen Anwendung, nachdem der sogenannte Doktor es aufgegeben hatte, sowie einen Fall vom Typhoid Pneumonia, drei Fälle von gastrischem

Fieber, zwei Fälle vom intermittent Fieber, mehrere Fälle von Bertälstung in Ropf und Brust, einen Fall von seurigen Rheumatismen, wo die Patientin so hilstos war wie ein Kind und am nächsten Tage schon aus ihrem Zimmer gehen konnte und große Linderung fühlte nach einer einzigen Anwendung. Ich verlor keinen einzigen Fall, sondern hatte überall den besten Erfolg, während die sogenannten Doktoren soweit noch in keinem Fall von Typhoid Pneumonia hier Erfolg hatten. Den Leuten gehen die Angen auf beim stillen Siege des Lebensweckers, und Biele erkennen denselben an mit Dankesthränen in den Augen als das wahre heilmittel.

Jane E. Sambleton.

Union Sill, N. J., 2. Ceptember.

Werther Freund Linden !— Mit herzlichem Gruß mache ich Ihnen Bericht, daß ich erstens ein Mädchen mit einmaliger Anwendung des Lebensweders von hißigem Rervensieber erlöst habe; zweitens einen Knaben von neun Jahren, der von drei berühmten Aerzten anfgegeben war, mit viermaliger Applizirung gerettet; drittens einem Mädchen den fünf Monate lang unterdrückten Monatossuß durch einmalige Applizirung hergestellt und in Fiebern sichere Kuren bewirft. Biele Leute sind noch nicht ganz entschlossen für Anschaffung des Lebensweders, aber für mich senden Sie einstweisen noch ein Instrument und zwei Fläschen Del.

Jacob Schmitt.

Mayville, Dodge Co., Wis., 8. August.

Werther Bote!—Es sind bereits acht Jahre her, da bekam ich im Frühjahr die Lungenentzündung. Ich brauchte den Tottor—dieser ershielt \$25 von mir, und ich konnte in 10 Wochen nicht arbeiten. Des Sommers kauste ich mir von Herrn John Linden in Cleveland, D., den Lebenswecker, und weil ich das audere Frühjahr darauf die Lungenentzündung wieder bekam, so gebrauchte ich den Lebenswecker, und in drei Tagen war ich geheilt. Vor acht Tagen wurde ich durch heftiges Kopfweh wirrig im Kopf, weil es aber nasse Witterung war, so schob ich die Upplikation mehrere Tage auf, es wurde immer schlimmer; da brauchte ich den Lebenswecker, und heute ist der zweite Tag, und ich din völlig gesund. Ich könnte noch viele Fälle ansühren, wo sich der Lebenswecker als ein Bunder erwiesen hat. Jedoch es sind schon zu viele Worte, die ich dem Boten ausgebe.

Dein aufrichtiger

Ludwig Grewing.

Dundee, Monroe Co., Mich., 11. Januar.

herrn John Linden, Cleveland, D.—Liebwerther Freund !— Yaffen Sie sich nicht durch die brodneidischen, widersinuigen Augriffe, die in Zeitungen wider Ihre Redlichkeit ausposanut werden, ermüden. Ihre mir seit Jahren gesandten heilmittel haben sich stets als echt und heilsträftig erwiesen. Dessen zum Zeuguiß bitte ich Sie, wollen Sie mir mit nächster Post per Mail senden : einen Lebenswecker und zwei Fläschschen Oleum.

In Hochachtung Ihr

L. F. E. Kraufe, ev.=luth. Paftor hierselbst.

Scott City, Jowa, 25. Juli.

Werther herr Linden!—Seien Sie so gut und schicken Sie mir für einliegendes Geld eine Flasche Del. Bor vier Monaten litt ich an Rhensmatismus, so daß ich nicht gehen konnte; seitdem habe ich den Lebendsweder gebraucht, und jest bin ich so weit, daß ich wieder arbeiten kann; ich zweisse nicht, daß ich bei fortgesestem Gebrauch wieder ganz hergestellt werde. Ein 18jähriger junger Mann litt an Rheumatismus am ganzen Körper, seine Füße waren geschwollen, und er konnte nicht allein vom Wagen kommen; nach zweimaliger Applikation war er geheilt. Diese, sowie meine eigene Kur haben hier Aufsehen gemacht, so daß jest Biele zu mir kommen, um von mir geheilt zu werden. Ich habe noch mehrere andere Kranke zu behandeln, welche schon bedeutend besser sind.

Ergebenst

Sighland, Clayton Co., Jowg, 28. Marg.

Mein lieber und werther herr Linden!—Ich habe ben Lebensmescher, den Sie mir schidten, erst gestern richtig erhalten, wie auch zwei Fläschchen Del..... Den Mann, von welchem ich Ihnen schrieb, daß ihm in Folge eines Bisses in den Finger die Medizin-Dottoren die Hand abnehmen wollten, habe ich mit dem Lebenswecker bereits wieder bergestellt. Er ist voller Freude. Früher litt er an harthörigkeit, die ist nun auch gewichen seit der Anwendung des Lebensweckers.—Der Mann ist voll Wunder und Erstaunen über diesen Ersolg des Lebensweckers und Deles über alle Kunst der Aerzte, die ihm die Hand und auch wohl den Arm abgenommen hätten. Ich bin, geehrtet herr Linden, fein Arzt, sondern blos ein Laie, aber ich habe, wie sich Einer aussprach, den ich heilte, hier bereits mehr Nupen geschafft als alle Dottoren in der Ilmsgegend zusammen.

Concord, 10. Märg.

Dr. Linden! Geehrter herr!—In Folge meiner Order vom 28. Februar habe ich am 8. ein Packet mit Instrument, Buch und drei Flaschen Del richtig von Ihnen erhalten..... Lettes Jahr habe ich eine Person mit dem Lebenswecker behandelt, welche eine lange Zeit frankt war, schon viele Medizin genommen hatte, aber immer schlimmer wurde. Ich applizirte das Instrument über die Brust, auf beiden Seiten des Rüchtrangs und auf der Lebergegend, und schon nach zwei Wochen war die Halsauszehrung gehoben, das biliöse Tieber entsernt, die Leberbeschwerde vernichtet und Dyspepsia vertrieben—das Resultat also: Gessundheit. Keine Drug-Medizin hat je die geringste Heilung bewirft und kann es nicht; aber die eranthematische Methode entsernt die kransken Stosse ans dem System auf eine erstaunliche Weise, und die Natur heilt sich dann selbst.

honesbale, Pa., 3. August.

Hr. John Linden, Cleveland, D.—Werther Herr!—Die gesandten zwei Fläschden Del habe ich erhalten und will Ihnen zugleich Einiges über den Erfolg desselben mittheilen. Dieses soll jedoch vorläusig nur im Allgemeinen geschehen; sollten Sie die Namen der Betreffenden, sowie die einzelnen Krantheitsfälle, wo es mit Erfolg gewirkt hat, gern ersfahren wollen, so bitte ich, mir dieses mittheilen zu wollen, und ich werde Ihnen eine Liste hierüber einsenden. Ich bemerke nur jeht, daß Ihr Del bei Allen, wo ich es anwandte, mit Erfolg gewirkt hat, und hatte ich doch dasselbe bei verschiedenartigen Fällen augewandt. Senden Siemir sobald wie möglich noch zwei Fläschen von diesem Del wieder per Post. Ich übersende Ihnen per Money Order S5. Sollte es nicht so viel ausmachen, so können Sie mir den lleberschuß im Briese retour senden.

Milan, Sullivan Co., Mo., 12. Sept.

Geehrter herr Linden !— Ihr werthes Schreiben nebst Del kam mir am 20. April zur hand; ich sage Ihnen meinen herzlichen Dank für die Freundschaft und bas Butrauen, bas Sie mir geschenkt haben. Mit bem Lebensweder hatte ich biesen Sommer bis jest besonders Glüd; ich habe Augenkrankheiten, Sommercomplaint, Auhr und Fieber mit dem besten Erfolg geheilt. Der Lebensweder ist nach und nach hier sehr berühmt geworden.

Clinton, Summit Co., D., 11. April.

Berr John Linden !- Ich habe Die eine Flasche Del erhalten. Bu ben \$5 fende ich Ihnen noch 50 Cents für die andere Flasche. Ich habe ben Lebensweder ale eine große Wohlthat fur die Menschheit befinben. In Familien, wo viele Rrantheiten find, ift er ein Ersparniß von Dottorrechnungen; aber viele Leute, Die Das Instrument nur an= feben, find fo ungläubig, bis daß ber Lebensweder feinen Damen felbft bestätigt ale Lebeneretter. Mein Nachbar mar einer von den Un= gläubigen, seine Frau war frantlich, sie betam fast jede Boche harte Unfälle, mo jedesmal ber Urgt gerufen merben ningte; einmal hat man geglaubt, baß bie Fran fterben wurde, fo ging es mit ihr lange Beit. Der Dottor nannte Die Rrantheit eine nervofe, founte ihr aber nicht helfen. Endlich fagte Die Frau, fie wolle ben Lebensweder probiren. Ich habe ihn breimal alle zehn Tage angewandt, bann war fie völlig gefund. Es ift jest vier Jahre ber, und es hat fich feit= bem nichts mehr von ihrer Rrantheit gezeigt. Ihr Mann murbe auf Diefe Weife von der Gute des Lebensmeders überzeugt, und er ordnete es felbst an, daß bei feinem Schwiegervater, einem mit einer Ropf= frantheit behafteten Manne, auch ber Lebensweder angewendet werde; gefagt, gethan, und ber Mann murbe furirt. In meiner Familie hat ber Lebensweder viele gute Dieuste gethan. Bor zwei Wochen betam ich Seitenstechen - nach einmaliger Anwendung mar bas lebel geho= Ihr 2c. Michael Gimons. ben.

Gardner, Noble Co., D., 4. Februar 1873.

Werther herr Linden! — Was die Wirfung des Lebensweckers betrifft, so habe ich Ihnen Folgendes zu berichten: Ich war von einem schlimmen husten 19 Jahre lang geplagt, habe verschiedene Medizinen dagegen gebraucht—aber vergebens. Nev. H. Lyons empfahl mir den Lebenswecker, welchen ich von Ihnen nehst Buch und Cel im Cktober letzten Jahres erhielt. Ich wendete den Lebenswecker bei mir und meisner Frau au, welche mit einer Franenkraukheit behaftet ist. Mein husten hat sich sehr gebessert, und ich habe seit jener Zeit um 25 Pfund zugesnommen. Meine Frau ist jest gesünder, als sie in den letzten 10 Jahren war. Ihr 2c.

Arenzville, Caß Co., Ill., 10. November.

Werther herr Linden! — Bereits seit zehn Jahren litt ich an Ufth= ma, und zwar derart, daß ich teine Nacht, ohne vier= bis fünsmal das

Bett verlaffen zu muffen, burchbringen tounte. Rurg, mein Uebel mar eins der schredlichsten der Urt. Dehr benn dreifig Mergte, sowohl in Deutschland als auch hier, haben ihre Runft an mir versucht und mich mit Laudanum, Morphin, Stechapfeltinttur, Mether, Leberthran ac. gefüttert, allein ihre Runft mar hier zu Ente. Die hiesigen vielge= priesenen Patentmedizinen habe ich der Reihe nach gebraucht - boch obne Erfolg. Endlich murbe mir von dem Pafter, Berrn Reif, ber Lebensweder empfohlen. Da ich aber bereits alle hoffnung auf Befferung aufgegeben hatte, verblieb ber Bebrauch beffelben von einer Beit gur andern. Gin Glied hiefiger Gemeinde, Berr John Rogge, hatte ein Instrument nebst Del, und bies borgte ich mir versucheweise, nahm Das Lehrhuch zur Sand und ließ mir 80mal bas Justrument angeben, fühlte aber gleich, wenn auch wenig, boch Linderung. 3ch glaubte jedoch, bies ware nicht genug für mich und ließ mir bas zweite Dal 310mal fchlagen; die Wirkung aber mar erstaunlich : ich konnte gleich Die gange Racht schlafen, ber Appetit fand fich jum Effen, und ich fühlte von Jag zu Jag meine Rrafte zunehmen. Das britte Mal ließ ich mir 290= und bas vierte Mal 270mal fchlagen; bin aber jest fo fraftig, bag ich in meinen Freistunden bie Jagd betreiben tann, und vorher war es mir ein fauer Stud Arbeit, nach meiner fünf Minuten weit entfernten Schule zu geben, ba bin ich fo zu fagen über meine eigenen Beine gestolpert. Noch muß ich hingufügen, daß ich meine Frau durch einmalige Operation von einer heftigen Ruhr und meine Tochter, acht Jahre alt, burch zweimalige Operation von bem bier febr beimischen talten Tieber befreite. Achtungsvoll

Frang Spiker,

Lehrer an ber ev.=luth. St. Petere Gemeinde zu Arenzville, Caf Co., 3U. Dbiges beglaubigt F. Reiß, Pfarrer hiefiger Gemeinde.

Grandview, Jowa.

Geehrter herr Linden! — Indem ich eine audere Flasche Del bestelle, wünsche ich zu bemerken, daß ich mit "Tettera," oder, wie ihn einige Dottoren nennen, "Salt Rheum" behaftet war und nach viersmaliger Anwendung des Lebensweders beinahe geheilt bin. Meine Frau, die an dem schrecklichen "feurigen Rheumatismus" litt, ist dadurch erlöst worden und fühlt sich wie ein neuer Mensch. Auch habe ich einige schlimme Fälle von Zahnweh und Neuralgia mit einer Anwendung gesheilt, und mein Glaube an die kleine Maschine wird immer größer.

Ihr 20.

3. S. Wilson.

Cleveland, D., 1. August 1877.

Bergangenen Winter wurde meine Tochter von einem äußerst schmerzhaften Fußleiden befallen, wodurch der Fuß sehr aufgeschwollen und stark entzündet war, und sie konnte weder gehen noch stehen, sondern mußte die meiste Zeit liegend zubringen. Alle angewandte ärztliche Hülfe machte das lebel nur noch schlimmer, und der Fuß war durch die scharsen, wahrscheinlich gistigen Mittel und Tinkturen, womit der Fuß täglich vom Doktor bepinselt wurde, so schlimm, daß meine Tochter in Gefahr kam, den Fuß zu verlieren, und der Doktor erklärte, weiter nichts mehr thun zu können.

Da endlich, in der höchsten Noth, wurden mir herrn John Linden seine heilmittel angerathen, und unter dessen nur dreimaliger Behandslung war der Fuß wieder soweit hergestellt, daß meine Tochter wieder gehen kounte, und nach noch dreimaliger Selbstbehandlung mit dem Lebenswecker und Del war sie wieder gänzlich hergestellt.

Dieses Zeugniß zum Nupen und Frommen aller Leidenden Rarl Edarb.

humboldt, 11. August 1877.

hrn. John Linden, Cleveland, D.!—Geehrter herr !—Einliegend erhalten Sie eine Money Order im Betrage von einem Dollar und fünfundsiebenzig Cents (\$1.75), wofür Sie mir gefälligst ein Flacon Dleum schiden wollen. In einer Ihrer Anzeigen habe ich gesehen, daß Sie obigen Betrag, Porto eingeschlossen, rechnen.

Der Lebensweder bewährt sich hier. Da die Bevölkerung meistens amerikanisch ist, so hält es schwer, diese Heilmethode einzuführen, indem der Amerikaner glaubt, er könne ohne magenvoll Medizin nicht kurirt werden. Ich habe einen schwierigen Fall von Gesichtsrose in zwei Mosnaten gründlich geheilt, ohne daß der Patient eine Stunde Zeit in seisnem Geschäfte verloren hat. Einen Fall Gichts und Leberleiden chronischer Natur, viele Jahre alt, behandle ich seit fünst Wochen mit gutem Ersolge. Einen anderen Fall von Gicht, sehr schlimmer Natur, habe ich seit zehn Tagen, mit guter Aussicht, in Behandlung.

Ein Kind, mit Stidhusten behaftet, ist ebenfalls mit bem Lebens= weder furirt worden. Ferner ein Fall von Neuralgia. Berschiedene Personen sprechen davon, sich Instrumente u. s. w. zu kaufen.

Mercer, Pa., 13. August 1877.

herr John Linden! — Geehrter herr! — Ich bin von den Folgen eines Schlagaufalles, ber mich vor mehreren Jahren traf, glüdlich wies der befreit. Meine herstellung verdaufe ich Ihrem Lebenswecker. Ich wünsche, derselbe wäre im Besitze einer jeden Familie.

Im herbste 1863 wurde ich zur Legislatur vom Staat Pennsplvanien erwählt, und mährend ich dort war, wurde ich gefährlich frauk, ich
dotterte mehrere Jahre, doch ohne Erfolg; als ich jedoch Ihren Lebenswecker nur eine kurze Zeit gebraucht hatte, war ich wieder im Staude,
mit einem Stock nach meiner Office zu gehen. Sie sollten meine Genesung weit und breit bekannt machen. Durch die Auwendung Ihrer
heilmittel würde dem Bolke jährlich Millionen von Dollars gespart
werden.

R. M. De Frange, Attorney at Law.

Sacramento, Cal., 9. August 1877.

Geehrter Linden !- Die drei Flaschen Dleum befam ich vor unge= fähr drei Wochen; ich mar gang erstaunt, als ich bas Padet aufmachte und fand fo ungebener große Flaschen mit ber Inschrift im Glase felbit: "J. Linden's improved Oleum Baunscheidtii, Cleveland, O., Patented 1877," und mit bem geschmadvollen Label baran. Erst, nachtem ich ben beigelegten Bettel genau burchgelegen batte, "roch ich ben Braten." Bon gangem Bergen gratulire ich Ihnen, bag Gie auf ben gescheidten Bedanken gekommen find, ein reguläres Trade Mark ju adoptiren und daffelbe patentiren ju laffen! Gie werden bald audfinden, daß man 3hr Dleum um fo lieber tauft, weil ein Jeder, ber eine Flasche tauft, sogleich seben tann, ob er bas echte, fast follte ich fagen : bas "allein branch bare" Dleum bekommt oder nicht. Gie haben meiner Ausicht nach bas paffenofte Mittel gefunden, um den vielen Nachfälschungen Ihres unübertrefflichen Dleums vorzubeugen. Wer fich jest mit einem schlechten Dleum "an fch mieren," ober vielmehr betrügen läft, bat baran selbst ichult, benn Riemand bat bas Recht, 3hr Trade Mark nadzuahmen, und beghalb follte auch niemand eine Flasche faufen, worauf Ihr Trade Mark fehlt .- Doch noch ein anderer und nicht minder guter Grund fpricht zu Gunften Ihres Dleums, nemlich, Diefelbe Quantitat, Die Gie für \$1.50 verkaufen, toftet 83.42, wenn man bas fogenannte "importirte" Dleum fauft, Dieses habe ich gang gengu nach dem wirklichen Gewicht ausgerechnet, und babei ift meines Dafürhaltene Ihr Dleum um bas Doppelte beffer als das importirte. Jest braucht man doch nicht mehr bei Operationen so sehr mit dem Dele zu geizen—man kann genug gebrauchen, ohne sich arm zu kausen. Mit Begierde sehe ich Ihrer neuen Ausgabe des Lehrbuches entgegen, das, wie Sie sagen, ganz umgearbeitet werden soll. Als alter Freund und Enstomer bitte ich Sie, mir gleich eins der ersten Eremplare zuzuschicken, und zwar per Erpreß C. D. D. Bersäumen Sie dies ja nicht!

Nochmals meinen herzlichen Glüdwunsch für die bedeutende Zu= nahme Ihres Geschäftes. Mit alter Freundschaft Ihr

John F. Berner.

Meine Lefer werden mich entschuldigen, daß ich ihnen folgenden langen Brief vorlege, indem sich derselbe nicht einzig und allein auf die heiltunde bezieht. Ich glanbe jedoch, daß ein Jeder, der ihn liest, sich mir zum Danke verpslichtet fühlen wird, da derselbe sehr viel Wissensewerthes und Interessantes enthält.

Jerusalem in Palästina, ben 5. Märg 1877.

Mein lieber Freund Linden! — Einen freundlichen und herzlichen Gruß rufe ich Ihnen aus der Ferne zu. Möge die Gnade Gottes 3h=
nen Gesundheit und den rechten Glauben bewahren.

Buerst will ich ihnen Folgendes mittheilen: Die von Ihnen bezogenen sechs Lebensweder und sechs Dupend Gläser Del sind hier angestommen, ohne daß auch nur das Geringste beschädigt war. Ich habe sie an einige Hospitäler und Klöster verschenkt, (Jedem ein Instrument und zwölf Flaschen Del) und ihnen die nöttige Anweisung gegeben. Wie man mir später gesagt bat, thun sie sehr gute Dienste, und ich habe einem Jeden Ihre Adresse ansscheiben müssen, damit sie, wenn nöthig, eine Bestellung bei Ihnen machen können. Mir selbst bat der Lebensweder, den ich mitnahm sehr gute Dienste gethan. Auf dem Schiff habe ich mehrere Passagiere von der Seekrankheit besreit, der Capitän meinte, er hätte noch kein Mittel kennen gelernt, das so gut die Seekrankbeit beseitige, als der Lebensweder; er konnte das sleine Ding nicht genug bewundern, der Schiffsarzt selbst drückte sein Erstaunen ans, und las Ihr Lehrbuch mit großem Interesse.

Bei meiner Abreise sagten Sie mir, Sie hätten auch große Lust eine Reise nach Jerusalem zu unternehmen, und ich versprach damals, Ihnen einen ausführlichen Brief über die geheiligte Stadt und beren Umgebung zu schreiben. Ich habe es über zwei Jahre unterlassen,

mein Bersprechen zu halten, allein bafür will ich nun auch besto ausführlicher berichten.

Es scheint mir, als ob es keinen Ort in ber Welt geben könnte, wo man seinen Geist mehr zu Gott und zur wahren Gläubigkeit erhoben fühlt, als die Orte, die unser Heiland und Erlöser durch seine Lehren, seine Leiden, seine Sterben und seine Auferstehung geheiligt hat. Nicht nur für die Christen aller Confessionen und die Juden ist Jerusalem eine heilige Stadt, sondern sogar die Muhammedaner betrachten sie als die Stadt Gottes, die (nach ihrem Glauben) nur Mekka im Range nachsteht. Ich bin nun schon über 2 Jahre in Palästina, aber immer noch kommt es mir vor, als könne ich nicht mehr von hier fortgeben. Ich besuche den Delberg sehr häusig und lasse mich unter dem Schatten eines Baumes nieder, aber noch jedesmal hat sich meiner der Gedanke bemächtigt, daß vielleicht unser herr und heiland auf eben demselben Plate ausgeruht haben könnte; es weht hier förmlich eine heilige Luft.

Jerusalem ist ohne Zweifel für uns Christen ber heiligste Plat ber Erde, und bennoch befindet sich Jerusalem und ganz Palästina in den Händen von Muhammedanern, die den Christen nur erlauben, hierher zu tommen und hier zu wohnen, weil sie ihnen Bortheil bringen. Wenn man bedenkt, daß fast fortwährend seit Christi Tode diese uns so theuern Gegenden von den Heiden und Muhammedanern bewohnt wurden, so brebt sich Einem vor Jammer das herz im Busen herum. Die christischen Bölter sollten Palästina entweder käuslich an sich ziehen, oder wenn die Muhammedaner das nicht wollen, so sollten sie es erobern.

Run will ich erst etwas über die Zeit der Erbauung Jerusalems jagen, wie ich aus dem heiligen Buche und aus Geschichtsbüchern erfaheren habe.

Von Erschaffung der Welt bis zur Geburt unsers Heilandes sind es 4004 Jahre. Unser Vorvater Noah wurde im Jahre 1056 nach Erschaffung der Welt, oder 2948 Jahre vor Christi geboren. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Noahs ältester Sohn Sem wurde geboren, als er (Noah) 500 Jahre alt war. 1. Buch Mos. Cap. 5, Bers 32. Die Sündsluth brach herein, als Noah 600 Jahre alt war. 1. Mos. 7, Vers 6. Noahs Söhne zeugten Kinder nach der Sündsluth. 1. Mos. 10, Vers 1. Ham war der Bater Canaans, den sein Großvater Noah versluchte. 1. Mos. 9, Vers 18 bis 26. Noah starb 350 Jahre nach der Sündsluth, oder 1998 Jahre vor Christi Geburt. 1. Mos. 9, Vers 28 und 29. Der Name Ham meint in der Ursprache "verbrannt", "dunkel" oder "schwarz". Von seinen

zahlreichen Nachkommen sollen unter Andern auch die Reger abstammen. Sein Sohn Canaan, (der von seinem Großvater Noah verslucht war) und von dem die Canaaniter abstammen, hatte elf Kinder. 1. Mos. 10, Bere 15-19. Unter diesen war Jebus, der Stammvater der Jebusiten, der wahrscheinliche Gründer Jerusalems.

Der Stammvater Abraham wurde geboren zwei Jahre nach dem Tode Noahs, also 2008 Jahre nach Erschaffung der Welt, oder 1996 v. Chr. Geburt. Er war 100 Jahre alt, als Isaac geboren wurde. 1. Mos. 21, B. 5. Als Isaac noch ein Knabe war, wurde Abraham beschlen, nach dem Lande Morija zu gehen und Isaac daselbst zu opfern. 1. Mos. 22, Bers 1 und 2. Abraham war solgsam undmachte sich mit Isaac auf den Weg, und am 3. Tage sah Abraham die Stätte von fern. 1. Mos. 22, B. 4. Hieraus sieht man, daß das Land Morija ein Berg ist. Auf diesen Berg Morija oder Moriah baute später Salomo den Tempel. 2. Chron. 3, B. 1.—Mithin ist die erste Nachricht, die wir von der heiligen Stätte, wo später Berusalem und der Tempel Salomon's stand, als Abraham seinen Sohn Isaac opsern wollte.

Es wird von ben Juben und von vielen Christen behauptet, daß ber er ste Name Jerusalems "Salem" war, welches Wort "Frieden" bedeutet, und man gründet diese Ansicht auf 1. Mos. 14, B. 18–20, so wie auf die Epistel an die Ebräer Cap. 7, B. 1—3. Wer der König Melchisedet, der darin erwähnt ist, eigentlich war, zu was für einem Bolte er gehörte, wann er geboren und gestorben ist, bleibt für immer ein Näthsel. Jedenfalls war er ein ganz besonders rechtschaffener, gottesfürchtiger Mann und wird im Neuen Testamente "ein Priester Gottes des Allmächtigen" genannt.

Er war ein Zeitgenosse und Freund Abrahams — wenn nun zur Zeit, als Abraham seinen Sohn Isaac auf dem Berge Morija oder Moriah (einer der hügel auf dem Jerusalem gebaut war) opfern wollte, die Stadt Salem schon gebaut war, so würde sicher diese Thatsache er-wähnt sein.—Salem hat ohne Zweisel auf einer andern Stelle gestanden, als wo Jerusalem steht, und wahrscheinlich in nicht zu großer Entfernung davon.

Im ersten Capitel ber Könige Bers 8 steht geschrieben, daß die Kinder Joraels nach dem Tode Josuas (er starb 1426 Jahre v. Chr. Geburt) wider Jerusalem stritten (das damals noch Jebus genannt wurde) und gewannen sie, und schlugen sie mit der Schärfe des Schwerstes, und jündeten die Stadt an. Dieses muß also 400 bis

450 Jahre gewesen sein, nachdem Abraham seinen Sohn Jsaac auf dem Berge Morija oder Moriah opfern wollte. Mithin ist auzunehmen, daß Jebus das nachmalige Jerusalem ungefähr 1400 Jahre v. Chr. Geburt gebaut wurde. Da Rom 752 Jahre v. Chr. gegründet wurde, so ist Jerusalem ungefähr 650 Jahre älter als Rom. Jedoch scheinen die Israeliten Jebus oder Jerusalem nach der Einnahme nicht bewohnt zu haben, denn im Jahre 1046 v. Chr. ging David nach Jerusalem wider die Jebusiter und nahm die Stadt bei Sturm und machte Jerusalem seine Residenz. Bgl. 1. Sam. 5, 6—10.

David wurde geboren zu Bethlehem, 1. Sam. 17, Bers 12 im Jahre 1085 v. Chr. Geburt, also 736 Jahre nach Abrahams Tod ober 1263 Jahre nach der Sündsluth. David wurde König, als er dreißig Jahre alt war (1055 v. Chr. Geburt). Er regierte vierzig Jahre und var siebzig Jahre alt, als er im Jahre 1015 v. Chr. starb.

Als David sieben und ein halbes Jahr regieret hatte, verlegte er jeine Resideuz von Hebron noch Jebus, dem nachmaligen Jerusalem, d. h. die Wohnung des Friedens. 2. Sam. 5, B. 5 bis 8. Jos. 15, B. 8. Richt. 19, B. 10 und 12. Jebus war damals auf zwei hügelu gebaut.

Wir lesen im 30. sonst (29.) Capitel des 1. Buches der Chronica Berse 2 bis 8, daß David seinem Sohne Salomo zum Tempelhau 3000 Kentner Gold von Ophir und 7000 Centner lauteres Silber übergab, gleichfalls gaben die Fürsten der Stämme Jeraels und andere hervorzagende Männer zum Tempelhau 5000 Centner Goldes, 10,000 Gülzben und 10,000 Centner Silber; 18,000 Centner Erz und 100,000 Tentner Eisen.

Salomon wurde geboren 1033 v. Chr. Er wurde König, als er ichtzehn Jahre alt war, und regierte vierzig Jahre lang (von 1015 bis 975 v. Chr.). Im vierten Jahre seiner Regierung sing er den Tempelbau auf dem Berge Moriah an. 2. Chron. 3, B. 1. Die Beschreibung des Tempels selbst sinden wir in letztgenanntem Capitel, edenso im 6. Capitel des 1. Buches der Könige. Der König Hiram von Tyrus unterstützte ihn hierbei nicht allein durch tyrische Baumeister und Künstler, die er ihm sandte, sondern auch durch Holz vom Libanon, welches er ihm zukommen ließ. Nach sieden Jahren war der Tempelbau vollendet. 1. Kön. 6, 37. Es ersolgte die seierliche Einweihung des Tempels, wovon wir in 1. Kön. Cap. 8, und in 2. Chron. 5, B. 6, und im 7. Cap. B. 1 2c. die Beschreibung lesen.

Leiber wurde der prachtvolle Tempel bereits breiunddreißig Jahre

nach seiner Vollendung unter Rehabeam vom egyptischen Könige Sifal geplündert; er nahm die Schähe aus dem Hause des herrn u. s. w. Siehe 1. Buch der Könige, Cap. 14, B. 25 und 26. 2. Chron. 12, 9.

Unter Amazia eroberte der König Joas die Stadt und zerftörte einen Theil der Mauern.

Usia verstärfte die Befestigung so, daß die Belagerung des affprisichen Königs Sanherib vergeblich blieb.

Unter Manasse dagegen wurde die Stadt von den Affprern einge-

Das größte Unglüd kam über die Stadt, als die Chaldaer unter Nebukadnezar die Stadt nach zweijähriger Belagerung eroberten und dieselbe sammt dem prachtvollen Tempel Salomos zerstörten und den Grunde gleich machten.

Der Tempel hatte nach seiner Bollendung nach der Berechnung des historikers Uscher 424 Jahre, drei Monate und acht Tage gestanden Die heiligen Gefäße wurden nach Babylon gebracht.

Dies geschah im Jahre 587 vor der Geburt unsers heilandes Bgl. 2. Kön. 25, Bers 9 2c. 2. Chron. 36, B. 19. Jer. 52, B. 12

Als es den Juden von Eprus gestattet worden war, aus der Baby Ionischen Gesangenschaft in ihr Baterland zurückzukehren, im Jahre 53k v. Chr. Geburt, gab Cyrus (oder Cores) ihnen die geheiligten Gesäßi wieder, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen hatte. Siehe Esre Cap. 1. Durch die Bemühungen Esras und Nehemias bekamen su von Cyrus Erlaubniß, den Tempel wieder ausbauen zu dürsen, wie in ersten Capitel im Buche Esra und im zweiten Buche der Chronica, Cap. 36, B. 22 und 23 genauer angegeben ist. Im zweiten Jahre nad ihrer Rückfunft konnte bereits die erste Kolonie unter Zerubabel und Josua (534 v. Chr. Geburt) den Tempelbau beginnen. Esra 3, 8.

Jerusalem erlitt noch fünsmal das Schicksal der Eroberung; zulehl und am härtesten durch die Römer 71 Jahre n. Chr., wobei auch der von herodes erbaute Tempel, welcher den Salomonischen an herrlichkeit noch überstrahlte, nicht verschont bleiben konnte.

Auf ihren Trümmern erbaute 126 n. Chr. der Kaiser Hadrianus eine neue Stadt, welche er Aelia Capitolina nannte, den Juden aber wurde verboten, dieselbe zu betreten. Zu neuem Ansehen erhob sich Jerusalem, als das Christenthum im römischen Reiche Staatsreligion wurde, und schon Constantin der Große erbaute die Kirche des heiligen Grabes. Wiederholte Versuche des Kaisers Julian den jüdischen Tempel wieder herzustellen, mißglückten.

Im Jahre 533 wurde Jerusalem ber Sip eines Patriarchen.

3m Jahre 615 eroberte der Perferfonig Rosrves die Stadt mit Sturm, blieb aber nur 13 Jahre in ihrem Besite.

Dauernber war die Eroberung Jerusalems durch die Araber unter bem Kalifen Omar, im Jahre 636, seitdem blieb es, wie ganz Palästina, in den händen der Sarazenen, bis die Bedrüdung, welche die Christen zu erleiden hatten, die Kreuzzüge hervorriesen. Am 15. Juli 1099 wurde Jerusalem von Gottfried von Buillon erobert und zur Residenz des christlichen Königthums Jerusalem gemacht.

Bon Neuem verloren ging es 1187 au Sultan Saladin, und obsgleich Raiser Friederich II. 1229 n. Chr. die Stadt durch Vertrag vom Sultan von Egypten erhielt und sich dort frönte, währte der Besit doch nur dis 1244, wo es von dem Sultan von Babylon erobert wurde. Im Jahre 1382 bemächtigten sich die cirassischen Mamelucken Jerusalems, und 1517 eroberte es der türtische Sultan, Selim I., seit welcher Zeit es unter türtischer Herrschaft geblieben, bis es 1832 in die Hände Mehemed Alis siel, der es aber 1840 dem Sultan zurückgeben mußte.

Jerufalem war alfo nur fehr turze Zeit in bem Befite ber Chriften, und bas ganze heilige Land Palästina wird zur Schande aller drift- lichen Nationen von Ungläubigen beherrscht und profanirt.

Jerusalem (heißt überset Wohnung des Friedens) liegt 36 englische Meilen vom Mittelländischen Meere und 14 Meilen vom Todten Meere. Das alte Jerusalem war auf den hügeln Zion und Afra ersbaut, zwischen denen das Thal der Käsemacher (Tyropöon) bis zur Quelle Silvam lief.

Dem hügel Afra gegenüber liegt ber niedrigere hügel Morija, auf dem Abraham seinen Sohn opfern wollte, und auf dem später der Tem= pel stand. Unter herodes Agrippa I. wurde noch der vierte hügel Bezetha, nördlich von den hügeln Afra und Morija gelegen, wegen zuneh= mender Bevölferung der Stadt einverleibt.

Die Stadt war durch brei gewaltige 50 Juß hohe und 20 Juß bide Mauern mit mehr als 150 starken Thürmen befestigt. Die Lage dieser Mauern und die Grenzen der Stadt, zur Zeit unseres Heilandes, kann jest nicht mehr genau angegeben werden. Die jestige Mauer wurde im Jahre 1543, nach Christi Geburt, gebaut und ist von 20 bis 60 Juß hoch.

Im Alterthume hatte die Stadt 10 Thore. Jest befinden sich im Westen bas Bethlehem= oder Jaffiathor, im Norden bas Thor von Da-maskus und das des Herodes, im Osten das Stephansthor, ein zweites,

das ehemalige Goldene Thor, ist von den Türken vermauert. Im Süben befindet sich bas Mistthor (nur eine kleine Pforte).

Das Rafemacherthal ift jest fast gang verschwunden, es ist fast gang aufgefüllt. Die Stadt, vormals herrlich und prachtvoll, bietet jest nur noch aus ber Entfernung einen schönen Anblid.

Die Säufer find von Stein und Lehm, niedrig und unregelmäßig mit flachen Dachern und fleinen Ruppeln, und haben nur selten Fenster nach ber Straße zu. Die Straßen sind eng, nur zum Theil gepflastert, Die sogenannte Judenstraße ist am unsanbersten von allen.

Die Einwohnerzahl, die zur Zeit ber Zerstörung burch die Römer eine Million betragen haben foll, schwankt jest zwischen 12,000 bis 15,000, von benen zwei Fünftel Muhammedaner, und ber Rest halb aus Juden und halb aus römisch-katholischen und griechischen Christen besteht. Protestanten gibt es hier nur sehr wenige, nicht über 100.

Die hiesigen Christen sind meistens von der niedrigeren Klasse, dumm und abergläubisch. Die Juden sind meistens spanischer Abkunft, deren Borsahren im Ansang des 16. Jahrhunderts bieber zogen; sie sprechen jest noch eine verdorbene spanische Sprache, jedoch gibt es hier auch deutsche und polnische Juden.

Die Juden gehören, mit geringer Ansnahme, ber niedrigen, unwiffenden Klaffe an; sie wohnen in einem besonderen Stadttheile, die häufer sind schlecht gebaut, schmutig und überfüllt; sie sind sehr arm und werden von den Muhammedanern noch mehr unterdrückt als die Christen.

Die Muhammedaner sind meistens arabischer Abkunft, jedoch gibt es hier auch viele Türken.

Die meisten griechischen Christen sind gleichfalls arabischer Abstunft und sprechen nur arabisch. Ihre Mönche und höheren Geistlichen sind jedoch wirkliche Griechen. Der Patriarch von Jerusalem ist ihr Oberhaupt. Sie haben hier 15 Klöster und Convente.

Die Römisch-Kotholischen sind zum großen Theil geborene Sprier, und sind von der griechischen Kirche abgefallen, sie sprechen nur arabisch. Das tirchliche Oberhaupt wird der "Guardian des Berges Zion und bes heiligen Landes" genannt — er ist immer ein geborener Italiener und wird vom Papste alle drei Jahre ernannt. Sie haben hier mehrere Klöster und Convente.

Die Straffen bes jetigen Jerusalems sind schmal, schlecht ober gar nicht gepflästert und unrein, wie überhaupt in allen Städten Affens.

Die allgemeine Sprache ist die arabische.

Schulen find felten. Es berricht bier Armnth und Gewerblofigtett, die Ausfuhr der Arenze und Rosenfranze aus dem Rloster San Salvador ift der wichtigste handelszweig.

Die Pilger bringen ben Ginwohnern bedeutenden Bortheil.

Lebensmittel sind reichlich zu haben.

Die Griechen und Römischen haben ihre Rlöfter und Sanfer in ber Gegend bes heiligen Grabes. Die Armenier wohnen auf bem Berge Bion, wo ihr hauptflofter ift.

Die Inden wohnen zwischen den Bergen Bion und Morija, die Türken und Uraber auf dem Sügel Bezetha.

Die lage dieser vier Sügel ist wie folgt:

Im Gnden liegt ber Berg Bion, nordöftlich bavon ber Tempelberg Morija, öftlich von letterem und nordöftlich von Bion liegt ber Sügel Alra, und nördlich von letterem und dem Morija liegt ber Berg Begetha. Auf bem Berge Morija, wo ehemals ber Salomonische Tempel prangte, fteht jett die von Dmar im Jahre 637 n. Chr. Geburt erbaute prachtvolle ninhammedanische Moschee, die während 600 Jahre tein Christ bei Todesstrafe betreten durfte. Die via dolorosa, ber angebliche Weg, welchen unfer Beiland nach Golgatha gegangen ift, fangt am Stephans-Thore in ber Nahe bes heilfraftigen Teiches Betheeba an, führt an ber Sathara verbei, burch bas Richtthor bindurch, und endigt nach einer Strede von 1220 Schritten im Norden ber Stadt anf dem sogenannten Calvarienberge ober Golgatha. Sier steht die Rirche bes heiligen Grabes. Gie bildet einen mit einer Anppel bedeckten Cylinber 72 Schritte im Durchmeffer, unter ber Deffinng ber Anppel befinbet fich bas beilige Grab, welches einer in einen Felsen gehauenen Brotte gleicht, und von Angen einer Rapelle abnlich überbant ift. Die inneren Bande find mit weißem Marmor bededt, fünfzig filberne Leuchter brennen Tag und Nacht.

Das Grab ift 8 Juß lang, 7 Juß breit und hoch. Das Grab selbst gehört ben Römisch-Katholischen, die Kreuzigungsstätte den griechischen Christen. Der Bau der Kirche wurde im Jahre 326 nach Christi Gesburt begonnen. Sie wurde mehremale zerstört, aber immer wieder auf demselben Plate aufgebaut.

Die Pilgerfahrten nach bem heiligen Grabe, meist von griechischen und armenischen Christen, sind zur Ofterzeit am ftarkten, wo sich oft über 10,000 Pilger aus ben fernsten Gegenben hier zusammenfinden.

Die Turten erheben für Die Erlaubniß zum Gintritt von jedem Einzelnen eine fleine Steuer. Un ben höheren Festtagen ift ber Gin-

tritt frei. Dicht daneben ist das Franziskanerkloster St. Salvador, wo auch Protestanten freundliche Aufnahme finden.

Zahlreiche Alterthümer, vorzüglich chriftliche Erinnerungen, hat die Umgebung Jerusalems aufzuweisen. Im Westen sucht man die höhle Jeremias, im Süden, Zion gegenüber, den augeblichen Töpseracker, im Osten, wo der Bach Kidron in dem Felsenthale Josaphat fließt, den Teich Silvah, unzählige Felsengräber der, Juden, wo auch jett noch die Todten derselben beerdigt werden, den Thurm Absalom's, die Brücke, welche über den Bach Kidron zum Garten Gethsemane führt, nicht weit davon das Grabmal der Jungsrau Maria.

Der Weg aufwärts, im Thale Josaphat, führt an den türkischen Gräbern vorüber zu den Gräbern der Könige, Todtenkammern, deren Bände herrliche architektonische Berzierungen schmucken und worin Särge in den Fels gehauen sind.

Da ich nun schon die meisten merkwürdigen Pläge in der Umgegent Jerusalems besucht habe, so will ich noch einige Notizen über einige ders selben mittheilen; — wollte ich alle Merkwürdigkeiten aufschreiben, so würde ein Buch darans werden, das fast so groß als die Bibel wäre.

Joppe ober auch Jaffa genannt liegt am mittelländischen Meere und ist 36 englische Meilen von Jerusalem entsernt. Es ist der Landungsplatz für die Pilger nach Jerusalem und Palästina. Es ist der älteste Seehasen, den man kennt, ja Biele behaupten, daß die Stadt schon vor der Sündsluth eristirt habe, d. h. daß an diesem Platze vor der Sündsluth schon eine Stadt gestanden habe. Dieses jedoch ist nicht mit Gewisheit zu behaupten, obgleich es möglich ist. Jedenfalls eristirte sie schon als die Juden Besitz von Canaan nahmen, deun sie wurde dem Stamme Dan zugetheilt. Jos. 19, B. 46. hier landete das Bauholz vom Libanon zum Bau des Tempels in Jerusalem. 2. Chron. 2, Bers 16. hier ging der Prophet Jonas aufs Schiff, ehe er vom Wallsische verschlungen wurde. Jon. Cap. 1. hier erweckte der Apostel Petrus die Tabea vom Tode. Apstg. 9, B. 36 bis Ende.

hier hatte Petrus die Erscheinung mit dem Tuche, welches, mit allerlei Thieren angefüllt, vom himmel gelassen wurde. Apostelg. 10, Bers I 2c.

Während ber Kriege mit Rom sollen hier über 8000 Einwohner ermordet worden sein, und als Napoleon I. im Jahre 1799 die Stadt mit Sturm nahm, ließ er hier 1200, Einige behaupten sogar 4000 türstische Gefangenen kaltblütig niedermeteln. Während der Kreuzzüge war Joppe abwechselnd in den händen der Christen und der Muham,

medaner. Die Stadt hat ungefähr 6000 Einwohner, von denen ber vierte Theil aus Christen aller Nationen besteht. — Die häuser sind nichts weniger als schön, die Straßen sind eng und unsauber. Es werden von hier viele Früchte nach verschiedenen Theilen der Welt ge-schieft.

Bethauia war eine kleine Stadt bei Jerusalem am Fuße des Delberges, jest ist es nur ein Dorf. Es liegt ungefähr zwei englische Meilen südöstlich von Jerusalem. Bethania war der Wohnort der Martha, der Maria und deren Bruder Lazarus, den unser heiland von den Todten erwedte. hier goß auch Maria Salbe auf das haupt des Erlösers, was den Jorn von dem Verräther Judas erregte. hier vers dorrte auf des herrn Geheiß der Feigenbaum. Matth. 21, Vers 19. Unser Erlöser führte seine Jünger gen Bethanien, und hob die hände auf, und segnete sie, und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und suhr auf gen himmel. Luc. 24, Vers 53 und 51.

Bethlehem (früher Ephrath genannt. 1. Mos. 48, Bers 7) liegt sechs englische Meilen süblich von Jerusalem auf einem mit Wein und Delbäumen bedeckten Berge. Es hat ungefähr 3000 Einwohner, die fast sämmtlich Christen verschiedener Nationen sind. Bethlehem ist der Geburtsort David und unseres heilandes. hier wird ein starter handel mit Rosenkränzen, Crucifiren u. dgl. getrieben. Ein Kloster, nebst einer von Justinian erbauten Kirche steht über der heiligen Geburtsstätte. Eine furze Strecke von Bethlehem zeigt man die Stelle, wo Rahel nach der Geburt Benjamins begraben sein soll. 1. Mos. 35, Bers 16—20, und ungefähr zwei englische Meilen südwestlich von hier sind die großen Cisternen, die von Salomo gebaut sein sollen.

he bron liegt ungefähr 18 englische Meilen süblich von Jerusalem. Diese Stadt wird schon in der Geschichte der Patriarchen erwähnt. 1. Mos. 13, B. 18; 14, Bers 13 u. s. w. Nach Eroberung bes Landes Canaan wurde sie Priesterstadt. Jos. 10, Bers 36; 37, Bers 21.

hier wohnte König David mehrere Jahre. 2. Sam. 2, Bers 1; 5, Bers 5; auch ift sie merkwürdig in der Geschichte Absaloms. 2. Sam. 15, Bers 7. Während der Babylonischen Gefangenschaft bemächtigten sich die Jdumäer der Stadt, aus der sie später Judas Maccabäns verztrieb, und sie zerstörte. 1. Macc. 5, Bers 65, 66. Sie war eine ber 7 israelitischen Freistädte, und wurde später vom Kaiser Bespasian zerstört. Die Muhammedaner haben hier 9 Moscheen über die Gräber der Patriarchen gebaut, die aber kein Christ betreten dars. Die Zahl

ber Einwohner foll nur 2000 betragen, die fast fammtlich Muhammebaner sind. In der Umgegend befindet sich eine große Menge Ruinen, woraus sich schließen läßt, daß hebron früher eine sehr bevölkerte Stadt war.

Razareth ist ungefähr 60 englische Meilen nördlich von Jerusfalem gelegen. Es war der Wohnort der Eltern unsers Erlösere, und er selbst verlebte hier 30 Jahre. Die Stadt hat jest ungefähr 3000 Einwohner, die meistens Christen sind. Im Alten Testamente wird sie nicht genannt. Man zeigt sich hier allerlei Alterthümer, z. B. die Schule, in der unser Heiland seinen ersten Unterricht bekommen hat; ebenso den Bergabhang, von dem die Juden ihn hinabstürzen wollten. Evang. Luc. 4, Bers 29. Die Stadt scheint nicht in gutem Ruse gestanden zu haben, denn Nathaniel sagt: "Was kann von Nazareth Gutes kommen?" Evang. Joh. 1, Bers 46. Jest heißt die Stadt Nazark. Die Umgegend ist prachtvoll und gleicht einem großen uppigen Garten. Sie liegt am Abhange eines Berges, ungefähr in der Mitte zwischen dem Mittelländischen Meere und dem Jordan.

Doch nun habe ich genug geschrieben, obgleich ich Ihnen noch gern Etwas über die anderen Merkwürdigkeiten mittheilen möchte, was ich mir aber für spätere Zeit vorbehalten will. Ich hoffe, Sie werden in Ihrem Entschlusse, das geheiligte Land zu besichen, nicht aufgeben. Obgleich ich nur 6 bis 8 Monate hier bleiben wollte, bin ich nun schon über 2 Jahre hier, und weiß noch nicht, wann ich mich von hier trennen kann. Ein Menschenleben ist fast zu furz, um alle merkwürdigen und heiligen Pläte Palästina's zu besuchen. Die größte Merkwürdigkeit für mich ist aber, daß nur so wenige von den vielen hundert tausend reichen Christen eine Walfahrt nach Jerusalem unternehmen.

Machen Sie es nun Anders, Gott hat Sie mit zeitlichen Gütern gesegnet, und einen Theil derselben sollten Sie dazu benutzen, sich im wahren driftlichen Glauben zu stärken durch eine Walfahrt nach dem Lande, wo unser herr und heiland geboren wurde, wo er seine göttliche Lehre offenbart hat, wo er lebte und zur Vergebung unserer Sünden ftarb.

Möge Gott Sie und Ihre Familie ferner in feinen gnädigen Schutz nehmen und vor allem Ungemach bewahren.

Schließlich will ich Ihnen noch mittheilen, daß ich durch Unwenbung Ihres Lebensweckers schon seit 1½ Jahren von meinem alten Augenübel gänzlich befreit bin, und daß ich seit der Zeit auch nicht den geringsten Anfall wieder gehabt habe. Tropdem ich so anhaltend beim Sonnenschein Fußreisen unternehme, kann ich sagen, daß ich nie gesunbere Augen gehabt habe als jest. — Nochmals rufe ich Ihnen ein herzliches Lebewohl zu. Bei meiner Rückfehr werde ich einige Tage in Cleveland bleiben. Geben Sie Ihrer lieben Familie meinen freundlichsten Gruß. Mit aller Freundschaft verbleibe ich Ihr

Lorenz Smitte.

New York, ben 18. Juli 1877.

Geehrter herr Linden! — Ihrem Bunsche gemäß theile ich Ihnen einige der hauptkuren mit, die ich durch Anwendung Ihres heilverfahrens erzielt habe, und erlaube Ihnen gern die Beröffentlichung dieses Schreibens.

1. Ein Abvokat 54 Jahre alt, hatte die sogenannte Fettsucht. Seit 9 Jahren wog er über 285 Pfund, was bei seiner geringen Körpergröße ein ganz enormes Gewicht war, so daß er sich nicht viel körperliche Bewegung machen konnte. Das Gehen fiel ihm sehr schwer, wenn er die Treppen im Courthause hinauf gegangen war, mußte er sich von 10 bis 15 Minuten ausruhen, ehe er fähig war, seine Geschäfte auszusehmen. Da er schon mehrere Lerzte gebraucht hatte, ohne an Gewicht zu verlieren, rieth ich ihm an, die eranthematische heilmethode zu gesbrauchen, wozu er sich auch verstand.

Ich septe ihm den Lebensweder auf den Rüden, die Magengegend und die Waden, in Zwischenräumen von 12 bis 14 Tagen, an, verbot ihm den Genuß von Mehlspeisen, Milch, zuderhaltigen Speisen, Karstoffeln, settem Fleische, Butter, kurz von allen Speisen die Mehl, Stärke, Zuder und viel Fett enthalten. Dahingegen erlaubte ich ihm zu essen gerößte te Gerd ohne Butter, gebratenes oder gekochtes Fleisch irgend einer Sorte, wenn es nicht zu fett war, allerlei Gemüse die keinen Stärke Mehl- oder Zuder-Stoff enthalten; Kaffee und Thee mit sehr wen ig Milch und ohne Zuder, Wein und zuweilen auch einen Cognac; Bier durste er aber durchaus nicht trinken. Dabei mußte er jeden Tag einen tüchtigen Spaziergang machen.—Nachdem er diese Kur 6 Monate lang besolgt hat, ist sein Gewicht auf 195 Pfund reducirt, und er fühlt wieder start und kann Meilen weit ohne Ermüdung gehen.

In Folge dieser Kur, die ziemlich viel Aufsehen machte, habe ich mehrere Patienten, die an demselben Uebel leiden, in Behandlung. Einer dieser fetten herrn wohnt in Boston, ein anderer in Cincinnati, Ohio, und der dritte in New York. — Diese Patienten geben mir regelsmäßig alle 14 Tage schriftliche Nachricht. Der herr von New York,

35 Jahre alt, hatte bas schöne Gewicht von 327 Pfund erreicht, jedoch hat er in den 4 Monaten, die ich ihn in Behandlung habe, schon 64 Pfund abgenommen.

2. Sehr interessant war für mich die glückliche und schnelle heislung zweier Patieuten, von denen der eine an der Kopf-Rose und die andere an Gesicht & Rose litt. Bor circa einem Jahre starb hier ein noch junger Maun an der Kopf-Rose, der meiner Aussicht nach gerettet worden wäre, hätte er die erauthematische heilmethode augewandt, und ich sagte dieses zu den beiden Aerzten, die ihn behandelt hatten. Ueber eine solche Aeußerung geriethen sie in großen Joru, und ehe ich mich versah, war ich von ihnen als Quacksalber verschrieen, und ich verslor in der That einige langjährige Kunden. Dieser Umstand jedoch schlug zu meinen Gunsten aus.

Am 15. December v. J. wurde ich zu einem wohlhabenden und in weiteren Kreisen bekannten Kaufmaun gerusen, der an der Kopf=Rose litt, und schou andere Aerzte consultirt hatte. Ich setze ihm den Lesbenswecker auf den Rücken, Schultern, sowie auf die Waden und auf die Seiten der Füße au, bestrich die Stellen genügend mit Ihrem Dleum und legte Watte auf die punktirten Stellen. Der Pastient mußte im Bette bleiben, weil die geringste Erkältung oder Luftzug den Tod berbei führen kann; auch ließ ich den Patient häusig warmeschleimige Getränke, besonders gekochte heiße Milch trinken. Das Ressultat war so ungemein günstig, daß meine Praxis jeht viel besser ist, als jemals vorher.

Die andere Patientin litt an der Gesichts = Rose. Ich behandelte sie fast ebenso als vorhin augegeben, nur machte ich bei ihr die Einschnellungen am ersten Tage auf die Waben und den Fußrän = dern, am zweiten Tage hinter jedes Ohr, auf dem Genick und den Schultern, am dritten Tage herzhaft im Rücken. Besestung trat bereits einige Stunden nach der ersten Einschnellung ein, und die Patientin war bald ganz hergestellt.

- 3. Ein junger Mann, ber schon lange au Alpbrücken gelitten und schon lange Zeit medicinirt hatte, wurde nach dreimaliger Unwendung im Rücken, zwischen und auf die Schulterblätter und auf die Magengegend geheilt.
- 4. Nun will ich Ihnen noch zwei Fälle mittheilen, die für mich ben eclatantesten Beweis lieferten, daß ber Lebensweder und Ihr Dleum in den händen eines jeden Arztes sein sollte, benn wo bie Kunst

ber Doctoren der alten Schule scheitert, wirft der Lebensweder als rettender Engel.

Zwei Männer, ber eine 68 und der andere 43 Jahre alt, litten an Steinbeschwerden. Alle angewandten Mittel blieben erfolglos. Ich selbst hatte ihn nach bestem Wissen behandelt. Daß der Lebens-weder helsen könne, glaubte ich nicht. Als ich jedoch nicht mehr wußte, was ich anwenden sollte, ohne eine Operation vorzunehmen, versuchte ich bei dem jüngeren den Lebensweder. Ich operirte ihn auf den Müden, das Kreuz, auf die ganze Bauch släche, besonders frästig auf der Blasen gegen d. Dabei erlaubte ich ihm nur leicht verdauliche Speisen zu essen, und alles Blähende und scharf Gewürzte mußte er vermeiden. Obgleich der Patient ansangs mehr klagte als früher, so wurde er doch in Zeit von drei Monaten ganz befreit. Hier-auf wandte ich dasselbe Versahren bei dem älteren Herrn an, und auch dieser wurde von seinem Leiden befreit.

Ueber gründliche heilung von Gichtbrüchigen, Rheumatismus, Bechselfieber, ftrophulofen Uebeln u. f. w. tonnte ich Ihnen manchen schonen Fall erzählen, aber bas murbe überfluffig fein.

Mit Freundschaft grüßt 3hr

Dr. herman E. Fehring.

St. Louis, Mo., 18. Juni 1875.

Werther herr Linden !- Für beiliegende \$5 bitte ich mir umgebend per Um. Erpreß von Ihrem Dleum juguschiden, indem wir ganglich aus find und es febr nöthig gebrauchen. 3ch tann Ihnen auch hierbei ein fcones Zeugniß über Die Seilfraft Ihrer Seilmittel mittheilen : nem= lich unsere alteste Tochter litt ichon feit vier Jahren an ber Bleichsucht. und alle angewandte ärztliche Mittel und Sulfe, obgleich mir deren verichiedene und ber besten gebrauchten, erwiesen fich fruchtlos, im Gegen= theil, bas Madden murbe immer hinfälliger. Da murbe ich von einem und besuchenden Freunde aus Minnesota, auf Ihren Lebensmeder und Dleum aufmerkfam gemacht, weil, wie er bezeugte, baffelbe Leiben bei einer Tochter feines Rachbard baburch geheilt murbe. Wir menbeten nun ben lebensmeder und bas Dleum, ba bas Mabchen febr fcmach mar, gelinde auf ben gangen Ruden, bem Unterleibe und ben Waben an. und wiederholten Diefes drei Mal alle vierzehn Tage, und icon am vierten Tag nach der erften Anwendung stellte fich befferer Appetit ein. und in etwa fünf Wochen mar fie ganglich bergestellt.

Andere Ruren die wir mit dem Lebensweder gemacht haben will ich

nicht berühren, es möchte Ihnen fonft zu viel zu lefen fein, doch freue ich mich Ihnen das Obige berichten zu können.

Zeichnet mit hochachtung Ihre bankbare

Mathilde Burns.

New Orleans, 10. Sept. 1877.

Geehrtester Berr Linden! - Die Gie sich vielleicht noch erinnern, habe ich mir burch meinen Schwager Ernft Beimer vor zwei Jahren von Ihnen einen Lebensweder, Lehrbuch und vier Glas Dleum tommen laffen, und fann ich nicht unterlaffen Ihnen mitzutheilen, welche mertwürdige Ruren wir bamit erzielt haben. Bekanntlich herrscht hier im Suben, besondere in tiefliegenden Gegenden, fast alljährlich im Sommer bas fo gefährliche gelbe Fieber (bier allgemein vellow jack genannt) und murben auch zwei Personen in unserer Familie, mein Reffe und ber Sohn meines Schwagers, bavon befallen. Da ich in Ihrem Lehrbuche gelesen, bag ber Lebensmeder auch für biefe in ben meiften Fällen tobt= liche Krankheit auch gut fein foll, fo applizirte ich bei beiden Patienten fofort auf ben gangen Ruden, ber Baudiflache, fowie auf ber Leber- und Miligegend und auf ben Baben. Schon nach einer Stunde trat ein beftiges Erbrechen ein, wobei viel Balle abgesondert murbe, die Patienten geriethen in Schweiß und die Gefahr war vorbei; in drei Tagen waren fie ichon wieder im Stande auf zu fein, und völlige Benefung Bei drei anderen Patienten in unserer Nachbarschaft erfolate raich. murbe baffelbe Berfahren angewandt, indem die Leute den Lebensmeder und bas Del von und entliehen, und auch fie maren in turger Zeit wieber genesen. Bare Ihre Beilmethobe mehr allgemein bier eingeführt, so murben gewiß nicht so viele Leute Diefer gefürchteten Rrankheit all= jährlich zum Opfer fallen.

Sie wollen nun so freundlich sein und mir für einliegende \$25 noch einen Lebensweder, ein engl. Lehrbuch und für den Rest Dleum schiden, doch bitte ich es umgehend zu besorgen, indem ich in etwa zehn Tagen Orleans verlaffen und in meine heimath, in der Nähe von Tellashatchie, wo es keine Expreß Office gibt, abreise.

In Erwartung zeichnet mit aller Sochachtung Ihr

William van ber Barft.

Burlington, Wisc., 4. Sept. 1877.

Lieber Freund! — Ich ergreife bie Feder, um an Sie einige Zeilen zu richten, benn es handelt sich um den Lebenswecker, den ich vor fünf

Bahren von Ihnen gekauft und ich bin froh, daß ich ihn habe, denn er hat mir schon unendlich viel Gutes geseistet. Ich habe auch schon die Schmerzen vieler Menschen damit gesindert, und ist schon viel Doketor- und Apothekergeld damit gespart, denn ich kann ihnen versichern, ich habe schon manchen Dollar ausgegeben für Schmieröl aus der Apotheke und alles umsonst, und was thut man nicht, wenn man so in Schwerzen ist? Man probirt Eins ums Andere und im Grund genommen hilft Alles nichts; es wird sogar noch schlimmer. Ich lag schon mehr als ein Jahr im Bett an Rheumatismus, aber seit dem ich Ihren Lebense wecker habe, bin ich so gesnud, daß ich es nicht besser wünschen kann. Ich würde ihn um keinen Preis hergeben. Es sehlt mir aber jept an Del. Ich sende Ihnen daher das Geld in diesem Brief für ein Fläschschen. Somit Gott besohlen Ihr aufrichtiger Freund

B. Ebbens.

Blad Niver Falls, Wisc., 13. Cept. 1877.

Werther herr! — Wollten Sie gefälligst 6 Fläschchen von Ihrem Del umgehend senden, indem ich es fehr nöthig gebrauche.

Bemerkung: Mein Schwager E. J. hantzech in Cau Claire, Wisc., 60 Meilen von hier, war töbtlich krank an der Leber- und Gelbfucht. Drei Aerzte konnten ihm nicht helfen. Durch eine Anwendung des Lebensweckers ist er bereits so, daß ich ihn in drei Tagen verlassen konnte. Mit nächster Boche werde ich der Sicherheit wegen nochmals dahin gehen.

Einer baldigen Sendung entgegen sehend, zeichnet Uchtungsvoll F. Werner, M. D.

Montreal, Dominion of Canada, 2. Febr. 1874.

Geehrter Freund! — Laut meinem Versprechen theile ich Ihnen hierbei mit, daß meine liebe Frau nun Gott sei Dank wieder frisch und gesund ist. Wie ich Ihnen damals berichtete als ich bei Ihnen den Lebensweder und Del bestellte, litt meine Frau an einem heftigen Lungen-leiden, welches der sie behandelnde Arzt hereits als Lungenschwindsucht coustatirte und uns weuig Hoffnung auf Besserung gab. Das einzige Mittel, was er uns noch angab war, ein milderes Klima aufzusuchen, weil wir hier in Montreal außer einem sehr strengen Winter öfters im Frühjahr und herbste äußerst kalte scharfe Winde haben, die für Lungenstranke sehr schlimm sind. Unsere Mittel erlaubten es aber nicht, diesen Rath zu befolgen, und griffen wir unsere letzte Zuslucht zu Ihren Heils

mitteln, indem wir bie Unzeige hiervon in unserem Ralenber gelesen hatten. Die Application auf, zwischen und unter ben Schultern, sowie auf ber Bruft brachte jedesmal einen tüchtigen Ausschlag hervor, fo baß wir die Pufteln am britten Tage mit einer Stednabel öffnen mußten, welches ber Kranten große Linderung verschaffte; auch ließ ber schmerz= hafte Suften allmälig nach. Alle 14 bis 20 Tage widerholten wir bie Unwendung ungefahr brei Monate lang, und hielten bie Rrante im= mer im warmen Zimmer, wenn es braugen falt war. Das gehadte robe Rindfleisch mit einem roben Gi babei, wie Gie und riethen, betam ihr gang besondere gut, und murbe fie gufehene fraftiger. Auch bie beiße Mild Morgens und Abends getrunken, brachte ihr große Linde= rung; turg, meine liebe Frau ift nun wieber Gott fei Dant mir und meinen Rindern wiedergegeben. Gott die Ehre und Ihnen den herglichsten Dant. Ihr ergebenfter Francis Safter.

St. Charles, Mo., den 1. Märg, 1875.

Geehrter Berr Linden ! - 3hr Geehrtes vom 2. Januar b. 3. er= hielt ich feiner Zeit und laut Ihren angegebenen Rathichlagen wendeten wir Ihren Lebensweder und Del bei unferem damale bei une wohnenben Schwager an, und fein gefährliches, aller gebrauchten argtlichen Runft spottenbes Leiben, Die Buderruhr (Diabetes) murbe gründlich befeitigt. Es bauerte nicht febr lange bis man bie erften Zeichen ber Befferung verspürte. Die erfte Unwendung machten wir laut Ihrer Unweifung auf ben unteren Theilen bes Rudens und ber Bauchflache, besonders auf ber Blasengegend. Schon am 2. Tage famen auf ber Blajengegend große Doden jum Borfchein und nachdem felbige am 4. Tage reif jum öffnen (mit einer Stednabel) maren, verschwand auch fcon ber fonft beftanbige Drang jum Uriniren, auch murbe ber Urin mehr buntler, welcher fonft eine mehr helle weißliche Farbe angenommen batte. Die 2. und 3. Unwendung machten wir in Zwischenräumen von 11-12 Tagen, behnten jedoch bie Applicationen auch über ben gangen Ruden und bie Baben aus und in etwa 40 Tagen tounte ber Rrante ale völlig gefund erklart werben. Die ihn früher behandelnden Mergte wunderten fich gar fehr über biefe Beilung und konnten kaum glauben, daß ein fo fleines Inftrument folde Bunder verrichten tonne.

Seither bekommen wir öftere Briefe von ihm, daß er sich nun einer fehr guten Gefundheit erfreut.

Dieses zum Nupen und Frommen aller ähnlichleibenden Kranken. Grüßt mit Hochachtung Ihr 3. Brogert. Annapolis, Nova Scotia am 4. Mai, 1873.

Mein lieber herr Linden! — Es freut mich herzlich Ihnen mittheislen zu können, daß unsere beiden ältesten Rinder von der so häßlichen und gefährlichen Scrophel Krankheit glücklich durch die Anwendung des von Ihnen bezogenen Lebensweders und Del geheilt sind. Wir opperirsten sie so wie Sie und gerathen haben, auf dem Rücken, zwischen den Schultern und auf der Bauchstäche und gaben den Kindern immer zum Nachtessen heiße Milch mit Weißbrod. Besondere Mühe hatten wir aber den Kindern das Essen von Schweinesleisch zu verbieten, um so mehr, da wir hier, wo wir wohnen, nicht immer frisches Fleich haben könenen. Nun sind sie aber Gott sei Dank wieder alle gesund. Bitte für beiliegende M. D. \$5 uns per Post Del zu schicken.

Mit herzlichem Gruß Ihr

Senry Rief.

Savannah, Ba., 6. Jan. 1874.

Geehrter herr Linden! — Als ich vor sechs Monaten von Chicago nach Savannah, meiner jetigen heimath überstedlte, nahm ich auch Ihren Lebenswecker, Del und Lehrbuch mit, und haben Ihre unübertrefslichen heilmittel in meiner Familie schon gute Dienste geleistet, ja ich glaube fest, daß meine Frau und zwei meiner Kinder dem hier öfters herrschenden, gefährlichen Fieber, wovon dieselben gleich bei unserer Antunft befallen wurden, erlegen wären, hätten wir nicht sofort den Lebenswecker angewandt. Eine tüchtige Anwendung auf dem ganzen Rücken und auf der Bauchsläche machte sie in vier Tagen wieder gesund. Noch muß ich Ihnen mittheilen, daß die Kranken während des Fiebers beständig an brennendem Durst litten, und ich zur Stillung desselben ihnen häusig fühle Lemonade (Wasser und Zucker mit viel Citrone) zu trinken gab, und halte ich dieses in Fieberfällen gleichfalls hier sehr heilsam.

Für die eingesandten \$5 fenden Sie mir gefälligst wieder per Expreß oder Post von Ihrem Dleum.

Mit aller Sochachtung zeichnet grußend 3hr

3. Faller.

Sacramento, Cal., October 24., 1878.

Freund Linden! Seit den vielen Jahren, wo ich Ihren Lebensweder und Jor Oleum gebraucht habe, ist mur noch tein Fall vorgesommen, in welchem sie sich nicht aufs Glänzendste berährt hatten.

3d will Ihnen heute nur einige Curen schreiben, die ich im Rreise meiner

Freunde und durch Unwendung Ihrer Heilmethode erzielt habe:

- 1. Mein Reffe wurde in 14 Tagen von einer rheumatischen Lähmung bes rechten Beines curirt, woran er schon seit Jahren gelitten hatte.
  - 2. Zweien Nachbarn vertrich ich Fever and Ague gründlich.
- 3. Bier Fälle von Diphtheria und Bräune mußten dem Lebensweder nach eine maliger Unwendung weichen.
- 4. Ein junger Mann, 8 Meilen von Sacramento wohnend, hatte schon lange an einem Brusteiden geluten, das den Medicamenten der Doctoren Trop bot. Obgleich ich durchaus kein Geschäft daraus mache, so ließ ich mich roch durch die Bitten seines Vaters bereden, den jungen Mann 2 Mal zu besuchen und zu behanz beln. Innerhalb 14 Tage war er hergestellt.
- 5. Meine älteste Tochter hatte von Kindheit an blöde Augen. Ich wandte 14 Monate lang alle 2 bis 3 Wochen den Lebensweder an, und seit einem Jahre ju fie ganz hergenalt.
- 6. Mehrere Fälle von Ruhr habe ich mit ausgezeichnetem Erfolge schnell geheilt ind bin dabei genau nach der Angabe Ihres neuen Lehrbuches (Seite 55). verzahren.

Ich'tönnte diese Lifte noch bebeutens verlängern, aber da Sie ja so viel derarstige Zeugnisse bekommen, will ich für heure schitchen. Schicken Sie nitr per Expreß 2c. Freundschaftlichst Ihr

John B. Berner.

St. Baul, October 21. 1878.

Herr Linden! Ich bin ein bejahrter Mann, 71 Jahre alt und hatte lange Beit an Rückenschmerzen gelitten, die mich nicht schlafen ließen, das Sigen und Liegen war für mich innmer mit Schmerzen verbunden. Kein Tocter konnte mir belsen. Was nun kein Tocter fertig bringen konnte, hat mein Sohn mit Ibren beilmitteln, die Sie ihm im Wonat August ausglichten, erzielt. Er hat mich 3 Mal operirt mit dem vedenswecker, und ich war hergestellt, wofür ich Ihnen jest meinen innigsten Dank abstacke. Sie können meinen Erief veröffentlichen, wenn es Ihnen, gefällt. Mit Achtung und Dantbarkeit

John F. Meher.

### S. Wintsor, Me., October 27. 1878.

Mr. John Linden:—Dear Sir! Durch die Anwendung Ihrer Beilmesthode babe ich fürzlich mehrere ausgeseichnete Curen gemacht. In einigen Källen waren die Patienten bereits seit längerer Zeit von allopathischen Aerzien ohne Ersfolg behandelt, durch Anwendung des Lebensweckers jedoch bald geheilt.

Unter Anderen alaube ich des Leben eines Mannes gerettet zu haben, der ftark an Breche n und Durch fall litt. Als ich zu ihm gerufen wurde, war er schon gam falt, und sein Puls war kaum noch zu sibben. Ich wandte den Ledenc weder nemlich scharf an auf der Magensläche, der Bauchsläche, dem Rücken (vom Genik bis zum Kreuz) und auf den Waden, dann bestrich ich die so operirten Stellen mit Shrem Oleum und bedeckte sie mit Patte. Bereits nach 3 Stunden sühlte der Vatient ganz comfortabel, und eine Woche später war er so weit hergestellt, daß er ausgehen konnte. Diese Curen haben bier ziemliches Ausschen unter den Kreunden, des geheilten Patienten gemacht und Forer Deilmethode die ihr gebührende Anerskennung erworben. (Bestellung u. s. v.)

Nebrasta City, Reb., Nov. 4., 1878.

Geehrter herr Linden! Senden Sie mir gefälligst 12 Flaschen Ihres berühmten Dleums zu Ihren niedrigsten Wholesale Preisen. Den Betrag entnehmen Sie C. D. Ich die einer von Denjemgen, die kein Borurtheil kennen. Ich balte dasür, daß man "Alles prüfen und das Veste behalten sollte. Dieses habe ich mit der Crauthematischen heilmethode gethan und aefunden, daß sie de Mehren die mit der Crauthematischen Keilmethode gethan und aefunden, daß sie de Abrem habe ich in St. Louis Homoopathie studiet und später practizirt. Meine vielseitigen Ersahrungen als Arzi haben mich überzeugt, daß Ihre Heilmethode die nat urgerechte te und deßhalb die vernüuftigite ist, und daß in deiperaten Krankheiten, wo alle anderen Mittel nicht anschlugen, wirtlich überzasschen günstige Ersolge durch dieselbe erzielt wurden.

Namentlich im Westen, wo man nicht gleich einen Arzt und eine Apotheke zur Hand hat, sollten Ihre Seilmittel in seder Familie zu sinden sein. Noch wollte ich bemerken, baß ich Ihren Lebenswecker und Ihr Oleum für das wirstamste Mittel gegen Diphtheria und allen andern Halskrankhetten bei Kindern und Erwachsenen halte.

Doctor J. E. J.

Concord, Nov. 1, 1878.

Geehrter Herr! Es sind bereits über 13 Jahre, daß ich den ersten Lebenswecker u. s. won Ihnen kommen ließ. Später habe ich noch 5 andere kommen lassen sign für Francde und Nachbarn. Er ist seif die jen Jahren immer under Hausgrzt gewesen. Ich will nur einen Fall erzählen, wo er mein volles Vertrauen erworden hat: Es sind jetzt 13 Jahre, da hatten wir ein Kind in unserer Familie, welches noch nicht volte 7 (jage sied ein) Wo ch en alt war. Dasselbe wurde von so heftigen Kräumfen befallen, daß wir jede Stunde glaubten, es werde sterben. Meine Frau und meine Dochter drangen in mich, ich sollte es mit dem Lebenswecker versuchen. Ich wollte Lusangs nicht, weil daß Kind noch so jung war. Zuletzt gab ich dem Trängen ineiner Frau nach, wandte ihn auf der ganzen Magenitäche ganz gelinde an und bestrich sie mit dem Del, und siede da ! die Krämpte ließen nach, und den andern Tag war daß Kind gesund und nahm wieder die Brust! Es ist jetzt ein kräftiger Knack, über 13 Jahre alt, und was daß Beste ist, er hat nie wieder einen Amall von Krämpten gehabt. Auch gegen Rheumatismus, Kopswehr, Gentzündungen und andern langwierigen Krantheiten u. s. w. hat sich der Lebenswecker bewährt. (Her folgt eine Bestellung.) Wenn es Ihnen besten besten besten Leibender verössentlichen. Mit Achtung Ihr alter Kunde

Leopold Schent. Farmington B. D., Jefferson Co., Wisconfin.

N. B. Ich möchte non bemerken, daß bei kleinen Kindern die Anwendung bes Lebensweckers ganz unschadlich ist, aber dasselbe kann auch ganz unterbleiben, wenn man statt dessen uf den betreffenden Stellen die Haut (die bei Kindern noch sehr zart ist) mit einer Bürste, ober mit einem wollenen Zeuge reibt, dann das Oleum aufstreicht und die so bestrichenen Stellen mit Watte bedeckt.

John Linden.

Cottage, Hardin Co., Jowa, den 18. October, 1878.

Geschätzter Herr Linden! Das mir gesandte Instrument und Oleum haben gute Dienste geleistet gegen Gicht, blauen Husten, Augenleiden und andere dronische Krantheiten, die von Aerzten behandelt krurden ohne den geringstem Ersolg. Mehrere dieser Patienten waren bereits von den Doctoren ausgegeben, und dennoch wurden sie durch Ihren Lebensieseder und Oleum gründlich curirt.

Ergebenst Ihr Nev. W. 3—.

Waukegan, Lake Co., Ju., Oct. 14., 1878.

Mr. Linden! Schicken Sie mir sogleich noch einen Lebensweder, eine Flasche Del und ein Lehrbuch. Sie brauchen Ihre Heilmethode gar nicht zu empfehlen, sie empfiehlt sich selbst beiser, als Sie es thun tönnen. Wo dieselbe nur ein einzigen Mal in einer Familie gebraucht wurde, wird sie sich sest einbürgern.

Mit Achtung Wird. A. S—.

Erocter, Teras, October 23., 1878.

Herr John Linden! Im vergangenen Januar kaufte ich Ihre Seilmittel und habe in meiner eigenen Familie und in benachbarten Familien mehrere fakt wunderbare Curen gemacht. Ich selbst war start mit Neuralzia behaftet, aber selbst dieses hartnäckige lebel mußte Ihren Lebenswecker weichen. Schicken Ste mir sogleich ver Exprez (C. D. D.) u. s. w. Ergebenst

Poultney, Bt., Oct. 14., 1878.

Mr. John Linden! — — Die junge Dame, von der ich Ihnen kürzslich schrieb, und die von den Doctoren aufgegeben war, weil sie mit aller Gewalk die "Schwindsucht" haben sollte, habe ich seit einiger Zeit nach den in Ihrem Lehrbuche enthaltenen Vorschriften behandelt, und sie it jedt fall gang gesund. Ich hoffe Ihnen bald mittheilen zu können, daß sie gänzlich genesen ist.

Der Jhrige N. C. H.

Otter Creek, Jowa, Juni 12., 1878. Werther Herr Linden! Hiermit wünsche ich Ihnen meinen herzlichsten Dank abzustatten für das mir so lieb gewordene und werthvolle Lebrbuch der Exanthemathischen Seilmethode, welches ich von Ihnen bekommen habe. Diese Ihre neue Auflage übertrifft die früheren Alle weit, und Sie haben dadurch dem Publi-

tum einen großen Dienst geseistet. (Bestellung u. s. w.) Bit Freundschaft Ihr T. E. E..

Providence, R. J., Nov. 2., 1878.

Berthefter Freund!

"Wenn die Noth am größten, Ift Gottes Suife am nächsten."

So schrieb ich Ihnen am 28ten December, 1876, als ich durch Ihre Heilmethobe von Meumatismus geheilt war, mit dem ich damals 5 Monate lang behaftet war, und so muß ich Ihnen heute wieder schreiben, nachdem es mir gelungen ift, durch Annendung des Lebensweckers und Oleum zwei meiner Kinder, eine Tochter von 1 Jahr, und einem Sohn don 3 Jahren glüdlich don Diphtheria geheilt zu zaben, don der beide auf eine schreckliche Weise befallen waren. Es sind dier nehmer Kinder schnell an derartigen Halskrankheiten gestorben, und da der Toctor die Schultern aucke, als er die Kinder einige Tage behandelt hatte, so nahm ich sie sie künder einige Tage behandelt hatte, so nahm ich sie sie de de! in le Willen meiner Frau mit Ihrem Lebenswecker in die Cur, und siehe da! in le Stunden war die Krankheit beseitigt und Beide gerettet. Meine Frau weinte nämslich, die Kinder seien noch zu klein sir eine iolche Cur, aber ich katte ein solches Bertrauen in Ihre Heilmethode, daß ich sest überzeugt war, ich würde sie dadurch curiren. Wit Dankbarkeit verbleibe ich Ihr

Mr. Linden! Durch die Anwendung Ihrer Seilmittel bin ich von einem häßlichen Geschwür geheilt, das der Doctor für einen Krebs hielt. Ich habe es genau so gemacht, als in dem Buche vorgeschrieben ist, und die Folge davon war erfellich sind, denn ich habe sie schwen nur sagen, daß die Seilmittel unübertesstisch sind, denn ich habe sie schwen früher in meiner Familie mit schwen Ersolg angewandt. Was der Doctor nicht fertig bringen kann, keingt Ihr Lebenswecker sertig. "Laht se man loopen." Dankbar der Ihrige

Unton Schallern.

Grand Hidge, Lafalle Co., Ill., Oct. 27., 1878.

Geehrter Berr! - Mein Mann bat bereits seit über 12 Jahre Ihren Lebensweder und Ihr Dleum in feiner Bragis angewandt, und er hat damit manche wunderbare Cur geniacht. Bon den andern Doctoren wird er deghalb angeseindet, benn Ihre Beilmethode curirt tie Leute gu ichnell und ficher. Mein Mann hat häufig Batienten gehabt, die von andern Aerzten für unheilbar erflart waren, und hat fie durch Ihre Beilmethode curirt, defibalb ist aber auch die Feindschaft defto größer. Er könnte Ihnen manche gewiß für Sie intereffante Curen mittheilen. Schicken Sie bas Bestellte sobald als möglich.

Die Ihrige

Mrs. V. G. M.

Santa Fe, New Mexico, Oct., 1878.

Berr John Linden! Die mir vor 6 Monaten gefandten Lebensweder, Buch und 3 Flaschen Dieum tamen seiner Beit hier richtig an. 3ch halte es für meine Pflicht, Ihnen mitzutheilen, bag ich durch die Unwendung Ihrer Seilmethobe von Schwerhörigkeit und Sausen in den Ohren, weran ich seit meinem 39ften Sabie gelitten habe, vollftandig geheilt bin. Best bin ich 54 Sabre alt.

Bott möge fernerhin 3bre Bemahungen für die leibende Menschheit mit gleis dem Erfelge fegnen, und Gie für Ihr menschenfreundliches Birten belohnen. Sie burfen diefen Brief veröffentlichen.

Mit inniger Dankbarkeit verbleibe ich Ihr Fernanbo Gregor.

Leeds, (England.) Cept 21., 1878.

Werther Herr! Vor 2½ Jahren bezog ich von Ihnen 3 Lebenswecker, 8 Lehrbiicher und 25 Alaschen Dleum. Letteres ift gang aufgebraucht. Schiden Sie mir diefelbe Quantiiat Lebensweder, Buder und Del auf die frühere Weise. 3ch frage nochmals: Warum haben Sie feine Niederlage in England? Wan ist mit biefer Seilmethode in engeren Kreifen vertraut, und die wunderbaren Curen verschaffen ihr immer mehr Freunde. Leider verkauft man hier auch eine Art "Bogus" Oleum, das freilich billig, babei aber herzlich schlecht ist. Ich würde es unter keiner Bedingung gebrauchen. Sollten Sie jemals wieder über England nach Deutschland reisen, so erwarte ich sest, daß Sie mich besuchen. Sie werden sicher mit dem Empfange, den wir Ihnen bier bereiten werden, zufrieden fein. Wir möchten Alle den Mann perfonlich tennen lernen, der fast sein ganges Leben damit zugebracht hat, eine so werthvolle Beilmethode dem Publikum zugänglich zu machen.

Achtungsvoll

John A. Benedict.

Sancock, im Mai, 1878.

Ich bescheinige hiermit, daß ich schon bäufig an Kolik ober Darmgicht gelitten habe und baß ich am 15ten Marg 1878 einen fo heftigen Unfall bavon hatte, dag meine Fran, ich felbst und der Doctor icon die hoffnung aufgegeben hatten, baß ich wieber bavon fame. Da fam berr Wentel, ber Lebrer an unscrer beutiden Schule, und mandte ein fleines Rabel-Juftrument an, womit er mich auf bem Bauche, der Magenfläche und auf dem Rücken prickelte und bann mit einem gemiffen Dele einrieb. Nach 15 Minuten war ber Schmerz icon faft gang fort, und am anbern Morgen mar ich beffer. perr Wendel fagte mir, bag er das angewantte Mittel von John Linden in Cleveland, Dhio, bekommen habe.

Rum Beften ber Leute, Die zuweilen an Rolif leiben, habe ich biefe Bescheinigung geschrieben und wünsche, baß herr Linden fie veröffentlicht. Ich meiß, baß berr Wendel schon viele Kranke geheilt hat, die an allerlei Gebrechen litten.

Beter Bregel.

Beaver City, Furnas Co., Neb., Aug., 1878.

Wit von Dankbarkeit überströmendem herzen theile ich Ihnen mit, dat ich durch Anwendung Ihrer unvergleichlichen heulmethode von den Folgen des chlag unfalls gänzlich bergestellt bin. Ich verzuhr wie Sie mir angegeden hatten. Wir ist die glüdtliche Bendung und die schnelle heilung um so auffallender, da ich schon so lange von wirklich guten Aerzten vergebens behandelt wurde. Ich habe Ihre Mittel auch bei meiner Frau mit gutem Ersolge angewandt, die schon lange Beit an Migräne (sick headache) gelitten hatte.

Fernando Milton.

Einen ganz ähnlichen Brief empfing ich Anfangs October, 1878, von Wheeling, B. Ba. Ein bortiger Herr Joseph H. T. hatte schon über 1 Jahr an Lähmung nach einem Schlaganfalle gelitten, und durch Anwendung des Lebensweckers und meines Oleums wurde er ganz hergestellt, so daß er aus der Hochzeit seiner Tochter, mit seiner Frau den Tanz erössnen konnte. Man lese gesälligst die Anweisung zur Behandlung dieses Uebels auf der 25, 46 und 56sten Seite meines Lehrbuches, 14te Auslage.

John Linden.

Gin Brediger, ber mehrere Jahre lang an Nerbenzuden im Gefichte gelitten batte, ichreibt mir unter Anderem im October, 1878:

"Schon seit 3 Jahren litt ich an Nervenzucken im Gesicht, was trot aller angewandten Mittel sich stets verschlimmerte. Zulest wurde es so start, daß es mich beim Predigen bermaßen genirte, daß ich zuweilen die Predigt unterbrechen mußte. Schließlich beabsichtigte ich, mein Amt niederzulegen, was aber meine Gemeinde nicht zugeben wollte. Ich arbeitete die Predigten aus, und unser Lehrer las sie der Gemeinde vor. Tausen, Trauungen und Austheilung des heil. Abendmahles bes sorgte ich selbst. Ich war in der That in einer üblen Lage. Da sagte mir eines unserer Kirchenmitglieder, daß er gegen ein nervöses Leiden Ihre Delmenhode mit gutem Ersolge angewandt habe. Er gab mir Ihr Lebrbuch, Ledenswecker und Cleum. Meine Frau wandte es bei mir an, und nach 2 Wochen sühlte ich, daß daß Nervenzucken immer aelinder wurde. Nach 8 Wochen war ich gänzlich davon befreit, und habe seit 10 Monaten auch nichts mehr davon gespürt. Obgleich ich Ihren ganz unbekannt din, so wollte ich Ihren doch hiermit meinen Danaf abstatten, nachsem ich und meine Familie dem Herrn der Heerschaaren tagtäglich für meine Gemeslung gedankt haben. Gott möge Ihr Wirken sie leidende Menschheit segnen!"

L. M., Paftor.

### Carlville, 4ten November 1878.

Werther Herr Linden! Der Lebensweder, Buch und Dleum, das Sie mir Sche Juni d. J. sandten, kam richtig an und ich brauchte den Lebensweder sofort, wie auf Seite 41 Ihres Lehrbuches angegeben ist. Ich war seit mehreren Monaten so sehr von Dyspep sia geplagt, daß ich ganz elend und schwach und dabei in höchstem Grabe hypochondrisch war. Nach Inalier Unwendung war ich schon ein ganz anderer Mensch, ich konnte essen, wie in meiner Jugend, und habe noch keinen Ansall wieder gehabt. Sie können diesen Brief verössentlichen, da ich hosse, daß Mancher, der an diesem Uebel leidet, auch Rettung durch Ihre Heilmethode sinden mag.

Achtungsvoll und ergebenft Ihr

herrman Riemeber.

Bon Lake Superior schreibt mir ein dortiger Geistlicher herr, welcher schon it längerer Zeit meine heilimttel von mir bezogen hat, unterm 20. October 1878 wie folgt:

"Wäre ich nicht schon Jahre lang mit den segendreichen Signschaften Ihrer Heilmutel betannt, und hätte ich mich selht mit Gottes Huge sienn jo diele Kranke damit geheilt, ich würde die Wirtungen tann für moglich halten. Bis jetzt ist mit noch jede Eur gegluch, die ich unternemmen habe. So wurde ich im Frühjahr zu einem 12 die 14 Meilen von hier wohnenden Farmer gerusen, um ihm das heit. Abendmahl zu veradreichen. Ich sand ihn sehr krunt, aber der vollem Berstande. Nach der Beschreibung seines Leidens, iam ich zu der lleberzeugung, daß er an einem hestigen Magen ihr de bei und an Mhe um at imm a lit, und da er salt gede keit. Nachden er das heit. Obenduahl genommen hatte, dereinte er sich auf sim er Tod vor. Die Fran und Kinder waren begreislicher Weise untrostach. Ich trösete sie nach Krästen, und versprach am nachsen kreuz. Zah wiederbeite die nieden Angenstäde, Unterleib und dem Riden die zum kreuz. Ich wieder Dereitend Magenstäde, Unterleib und dem Riden die zum Kreuz. Ich wieder Dereite die Letter im Rigen kreuz.

Eine verheirathete Fran in weinem Spierge! wurde noch meiner Augabe von ihrem Manne gegen Aheumatismus im Kreuz behandelt und nach Imaliger Application geheilt. Sbenio wurde ein junger Mann von einer Heiferfeit, die in Kalsschwindjucht überzugehen drohte, und von seinem Alzte als seiche behandelt wurde, gründlich enrirt, nachdem er schon 2 Jahre lang daran gelitten hatte.

Bei allen Salskraukheiten, bei Kindern sowohl als dei Erwachsenen, ist der Lebensweder der beste Docter. Einer meiner Hernen Amberüder war von einem Brustleiden und Arvenssieher befallen, er war so krauk, daß man an seunen Aufommen zweiselte. Als ich von seiner Krantheit öbrte, besuchte ich ihn, und behandelte ihn nach Vorschrift Jhres Lehrbuches mit dem Lebensweder. Bald nach der Operation fühlte er bebeutende Linderung, und nach 5 Wochen konute er seine Auntspfliche ten wieder verrichten.

Ich könnte Ihnen noch manche schöne Fälle berichten; benn da ich es für meine Pflicht halte, überall Gutes zu thun, wo sich eine Gelegenheit darbietet, und da ich mit dieser Heilmethode so sertraut bin und eine große Ersahzung im Behandeln von Kranken habe, so gereicht es mir immer zur Freude, wenn ich durch Bedandlung von Kranken mich nüblich machen kann. Diese Gelegenheit wird mur um so öfter gegeben, da wir hier häusig keinen guten Arzt bekemmen können, wenn er am meisten nothwendig ist.

Es freut mich zu bören, daß Ihre Seilmittel bereits in vielen Katholischen Instituten, besonders in Waisenbäusern eingeführt, und mit großem Ersoige angewandt sind. Sbenso böre ich bäufig, daß eine große Auzahl Geistlicher zum Besten ber leidenden Menschheit, vermittelst Ihrer Heilmittel, Krante behandeln, namentlich in entlegenen Gegenden.

Freundschaftlichst 3hr G. F., Priester.

Sochgeschätter Berr Linden! Tausend Dank für die so punktliche Busendung des Lehrbuches, Lebensweckers und Dleums. Meine Frau wandte es dei mir sofort auf die Weise an, wie auf der 42sten Seite Jhres Lehrbuches angegeben ist. Nach wenigen Minuten war mein schrecklicher Magent na mehr am het verschrungen. Nach Ihrer Ungade wiederholte ich die Overation 3 Mal in Ickagigen Zwischenräumen, und babe seit der Zeit keinen Anfall wieder gehabt. Ich wünsche

Sie würden diefen Brief bekannt machen, daß Alle, die am Magentrampfe Leiden, wiffen, was ihnen helfen faun.

Freundlich grußend bin ich

Ihr Ergebenster

Philip M. Nieman.

New York, den 2. Sept., 1878.

Werther Herr! Heute wollte ich Ihnen mittheilen, daß ich lange Zeit trank war. Ich litt an einer Bru ft - oder Lungen Mrankheit, für die die Doctoren wenigstens 10 verschiedene Namen hatten, aber keine Mittel, dieselbe zu

beseitigen.

Meine Schmerzen wurden immer schlimmer, bis eines meiner Kirchenmitglieder mir Ihr Lehrbuch und Lebenswecker brachte nebst Del, und mich ersuchte, mir das Instrument anseigen zu dürsen. Anfangs wollte ich es nicht leiden, als ich aber längere Zeit in Ihrem Buche gelesen hatte, ließ ich es mir anseigen; bald daraufsührte ich schon Linderung, und bin nun nach Imaliger Anwendung, Gottlob! gänze

lich genesen.

Wie ich höre, sind Sie Derjenige, der diese heilmethode nach vielen Kämpsen in Amerika eingesührt hat. Ich kann mir denken, daß Sie in diesem Lande der Kylischereit, Quachsalberei und Marktschreiterei viel Mühe gehabt haben, diese einsache, naturgemäße Heilmethode einzuführen, um so größer ist auch Ihr Verdienst um die teidende Menschheit. Daß diese Heilmethode wirklich leistet, was Sie in Ihrem Sehrbuche davon sagen, habe ich nicht uur bei mir selbst, sondern auch später noch bei verschiedenen andern Batienten ersahren. Gott gebe fernerhin seinen Segen für Ihre menschenfreundlichen Bemühungen. Schicken Sie mir gefälligt die Grpreß I Deutsches und I Englisches Lehrbuch, 4 Flaisden Oleum und 2 Lebenswecker. Wenn Whnen nützen kann, so dürsen Sie diesen Brief Ihren Zeugnissen einwerleiben.

Achtungsvoll

A. Sch., Pfarrer.

Bridgeport, N. Y., Sept. 20. 1878.

Berthefter Herr Linden! Der Lebenswester ist wirklich ein Lebensetter. Einer armen Frau, die schon 4 Jahre an Rheumatismus gelitten, und viel Medizin von Aerzten genommen hatte, doch Alles ohne Erfolg, auch war sie von dem Doctoven aufgegeben, gib ich Ihren Lebenswester und Det, und durch den Gebrauch verselben wurde sie in 3 Bochen wieder gesund, ist unn von allen Schmerzen besteit und dankt dem lieben Gott und Ihren sier die wieder erlangte liebe Gesundhelt. Sin anderes junges Mädchen von 18 Jahren litt seit langer Zeit an einer Derztrankseit und war gleichfalls von den Doctoren ausgegeben. Eine kurze Behandlung mit Ihrem Lebenswester und Det hat ihr die Gesundhett wieder gebracht.

Meine Frau betam lette Woche das Fieber, wir riefen leinen Doctor als ben Segen des herrn für den Gebrauch des Lebensweder und Del, und ist nun, Gottlob! wieder gesund. Bor etwa 6—8 Wochen bestellte ich den Lebensweder für Doctor J. B. Warren, und sagte mir vor einigen Tagen der Doctor, er wollte ihn um keinen

Breis mehr entbehren, er heilte alle Krantheiten ficher und rasch.

Ich möchte wünschen, daß Ihre heilmittel in jeder Familie befannt wären. Mit herzlichem Gruße Ihr Rev. E. Sch.

Cincinnati, D., März 15. 1878.

Werther Herr John Linden! Das Oleum und Ihr werthvolles Lehrsbuch habe ich erhalten und sage Ihnen meinen herzlichsten Dank. Seit bereits 18 Jahren, daß ich mit Ihrem Lebenswecker vertraut din, hat er Großes sir uns geschan, besonders zur Zeit wo die Pocken in meiner Gemeinde auftraten, und wurden Alle, die den Lebenswecker und Del anwandten, schnell gebeilt. Undere, welche in Beit die Anwendung machten, blieben gänzlich von der Krantheit verschont.

Achtungevoll Ihr Freund

G. Frit, Paftor.

Johnson Creek, 29. October, 1878.

Mr. Linden! Gicht ift jedenfalls für einen Mann, der seine Familie mit jeiner Sände Arbeit ernähren muß, eine sehr fatale Zugade. Schon in meinen jüngeren Jahren habe ich daran gelitten, und das lebel wurde immer schinnner. Seit einem Jahre den ich ganz davon besteit durch Anwendung Jhrer ausgezeichneten Deilmethode, die auch schon manche andere Krantheiten in unserer Nachdarschaft beseitigt hat. So wurde eines meiner Kinder dadurch von der Diphtheria curirt, unserm Säuglung hat eine bloße Einreidung mit den Del die Krämpfe vertrieben. Mein alter Schwiegervater, der so sehr an einem Magen übel litt, wurde auch durch Ihren Lebenswecker curirt. Sbenso wurde eine schon besighte Frau, die schon lange an der Wasser uch titt, davon geheilt.

Wir sind der Meinung, daß Ihre Seilmittel in jeder Familie einheimisch sein sollten. Ich habe das Lehrbuch, Inftrument und 2 Gläser Del, welches ich von Ihnen im Mai 1877 kauste, an meine Schwester in Stuttgart (Deutschland) zum Präsent geschick. Kürzlich bekam ich einen Brief von ihr, worin sie schreibt, daß sie ihren Mann von einem heftigen Rheum at ism ust und ihren kleinen Sohn von Dalsbra une curirt hat; sie ist ganz glücklich und fagt wörtlich in ihrem Briefe: "Sättest Du mir 1000 Mark geschick, so hätten die mir nicht so viel geholsen, als ber Lebensweder, Del und Buch." Es freut mich, daß ich ihr mit so geringer Luslage so viel Freude gemacht habe.

Der Ihrige

Benbrid Bregel.

Celina, D., 1. Juli, 1878.

Herr John Linden:—Mein lieber Freund! Wie Sie sie sich wohl noch rinnern werden, habe ich bereits vor viclen Jahren Ihre Heilrrittel, sowohl sür mich als auch für andere Hülfsebedürstigen bezogen. Ich kann mit Zufriedenheit sagen, daß sie überall, wo sie auf die richtige Art und Weise angewandt wurden, wirkliche Bunderkuren vollbracht haben. Aus meiner eigenen Familie kann ich Ihnen melsben, daß Ihr Lebenswecker und Ihr Dleim, wie ich glaube, weine liebe Frau vom Tode gerettet hat. Meine Frau litt nämlich an einer schmerzhaften Le ber kranke it, die trot allem Sinnehmen von Medizinen in eine gefährliche Gelbsucht auszatete. Wir gebrauchten nach einander fünf (5) der besten und recommandirten Toctoren; doch trot alledem wurde meine Frau statt besser ihmer schlimmer, bis wir denn in der höchsten Noth unser letzt Zussucht und Ihren Lebenswecker nahmen, und siehe! 3 Tage nach dem ersten Gebrauche waren die Schmezzen bereits theilmeise verschwunden. Nach einigen wiederholten Unwendungen nach genauer Besolgung Ihres Lebenswecke sist meine liebe Frau nun wieder, Gottlob! geinnd und munter. Auch ich dabe mich mit einigen Unwendungen von einem schmerzhaften Rh e u mat is besteit, und möchte ich überhaupt nicht mehr Ihre schäsbaren heilmittel in meiner Familie entbehren.

Es würde gewiß zum Rugen und Frommen vieler Leidenden sein, wenn Sie Borstebendes veröffentlichen, umsomehr, da die Leute so oft von pomphaft angepriessenen Mitteln zu Schaden kommen und aus Neid und Mißgunst es nicht unterlassen, und Ihre Heilmittel auf die gröblichste Art zu verdachtigen; doch haben Sie seit zu glücklich die Verseumen gemacht.

Mit Hochachtung grüßend Ihr Freund und Gönner

John Beck, Prediger der Ev. Gemeinschaft.

N. B. herr John Bed erfreute mich seither mit seinem persönlichen Besuche in Cleveland und ersuchte mich, auf besondern Wunsch seiner lieben Frau bieses zu veröffentlichen. John Linden.

Herr Linden! Setzen Sie es in die Zeitung, so daß Alle es erfahren, daß ich Monate lang an Abe um at is mus gelegen habe, so daß man mich füttern mußte wie ein Babt. Die Doctors konnten mit mit nichts anfangen, und ich hatte schon geglaubt, ich könnte gar nicht wehr besser werden, da kam aber an einem Sonntag unser verr ksarrer in unser Settlement, und als er hörte, daß ich frank sei, da kam er auch zu mir, und als ich ihm gesagt hatte, wie sehr ich schon so lange gesitten hatte, holte er ein kleines Ding aus seiner Tasche, was er Lebenswecker nannte, und prickte mich damit auf den Rücken, auf die Waden und auf die Brust, und sich die nich damit auf den Kücken, auf die Waden und auf de Paumwolle darauf. Vald darauf sühlte ich besser, auf die Vagen kam legte er Baumwolle darauf. Vald darauf sichen schon sach der er prickte mich noch einmal und schmierte wieder, da war ich schon fast gesund, aber er prickte mich noch einmal und schmierte wieder de darauf, und am nächsten Sountag konnte ich zum ersten Ral nach 7 Monaten in die Kirche gesen. Der Herr Ffarrer hat mir einen von Ihren deutsch gedrunken Zetteln gegeben, und deshalb schreibe ich Ihren und seinen Krau und Kinder lassen Seigen.

Johann Mehnfer.

(Mus bem Chriftlichen Botichafter bom 20. Marg 1878.)

Rochefter, Pa.

Man erlaube mir, den vielen Leidenden zu lieb, sowie aus reinem Pflichtgefühl und Wohlwollen gegen das Publikum, Folgendes den Lesern des lieben Botschafters mitzutheilen: Eigene Erfahrung hat mich überzeugt, daß die "Exanthematiche Deilmethode" eine sehr heilsame ist. Ich möchte jedem Familiendaler rathen, sich das neue Lehrbuch (die 14. Auflage) von unserm bewährten und zwerlässigen Freund John Linden und seinen unübertrefflichen Lebenswecker mit den vergoldeten Nadeln anzuschaffen. Die Borrode, Abhandlungen über Kinderfrankheiten, über Wodendett, über Nahrungsmittel, Lust, Bewegung und Schlaf, über Ohrenkrankheiten 2c. sind höchst beachtenswerth. Leset und befolgt die Anweizungen und ihr werdet euch manche schwere Doctorbill dadurch ersparen und manchem andern Uebel vorbeugen.—Das letzte Deum, das ich von ihm bezogen habe, scheint das beste und wirksparse zu sein, das ich je hatte!

Der Wahrheit und den Leidenden zu lieb,

Rev. G. F. Spreng.

Obiges Zeugniß wurde uns im Originale vorgelegt.
[Unm. der Redaktion.]

(Aus bem Welthoten.)

Randolph, Wis., Oct. 8. 1877.

Werther Hern Linden! Vor 3 Jahren bekam unser Kind die Miesels und war todtkank, indem der Friesel zurückgeschlagen. Der Doctor, den wir gebrauchen, gab das Kind auf. In unserer Noth wußten wir nicht was anzusongen, da kam glücklicher Weise unser Hrediger, Rastor M., und sagte, er wolle num den Lebenswecker versuchen, und o, welche Freude für und Eltern, unser Kind genas, und wir haben die Aettung nehst Gott Ihrem Lebenswecker und Del zu danken. Auch seit der Zeit hat er uns in allen Källen geholsen und wollte ich ihn für alles Geld nicht in meiner Familie missen. Senden Sie uns wieder für die beiliegenden Pown Ihrem Del.

Mit aller Hochachtung

Chr. Sch.

<sup>\*</sup> Bur Beftätigung ber Cotheit biefes Zeugniffes hat uns fr. Linden bie authentischen Briefe guges fandt.-Red. bes Beltboten.

(Mus bem Beltboten.)

Salem, Dregon, 5. Feb. 1878.

Berther Berr Linden! Das verlangte Del habe ich richtig erhalten. zugleich auch ein Lehrbuch von Ihrer neuesten Auflage, wofür ich Ihnen von Gerzen dante. Jest will ich Ihnen auch einmal meine Erfahrung in diefer Beilmethode mittheilen. Ich gebrauche den Lebenswecker in meiner Familie, welche aus 7 Röpfen besteht, ichon jeit 1865 und habe seit dieser Zeit, in Krantheiten, feinen Doctor mehr gebraucht, und ich fann mit der vollsten Ueberzeugung fagen, daß mit dem Lebenswecker jede Krantheit, die natürlicher Weise noch zu heilen ift, geheilt werden fann, und dazu erfordert es nur etwas Berftand und Beduld. Ich mache zwar fein Geschäft damit, andere Leute zu curiren, sondern brauche den Lebensweder einfach für mich und meine Familie, und er hat mir bisber aus jeber Kalamität herausgeholfen. Mein Weib hatte 11 Jahre einen fte ifen Fuß, welcher von einem Wochenbett herrührte, welches die Doctors Milk Leg hießen und woran zwei ihre Kunst probirten, doch ohne Erfolg. Nach 11 Jahren curirte ich ihn gang einfach mit dem Lebensweder. Diphtheria, wovor die Leute fich fo febr fürchten, curirten wir mit leichter Mühe und in furzer Zeit in unserer Familie, ebenfo die Ma fern. Die Boden fint gerade so harmlos, wenn recht behan-belt; auch die sogenannten Gichter bei den Kindern muffen dem Lebenswecker bald weichen. Beim harten Bahnen ber Rinder ift der Lebenswecker un= vergleichlich. hitige Fieber verlieren bald von ihrer Stärke nach ber Opera-Sind fie aber fehr ftart, fo reibe ich nach etwa 12 Stunden die operirten Stellen mit einem wollenen Lappen und bestreiche die fo geriebenen Stellen wieder frijch mit Del. Bei schmerzhaften Krantheiten folge ich immer dem Schmerz mit dem Lebenswecker und dabei beobachte ich gar keine Zeit, sondern operire nach Erfordernig. Beim falten Fieber (Ague) fand ich es bei mir felbst am wirtsamsten. gerade tüchtig auf dem Rücken, Magen und Unterleib zu operiren, als ich spürte, daß der Frojt kommen wollte, und mich bann ins Bett zu legen. Da die fünftliche Barme von der Deration gerade anfing, fich über den Rörper auszudehnen, als. das Schütteln kommen wollte, so mußte letteres unterliegen, und hat es fich auch feitdem nicht mehr gezeigt. Alls Schmerzentilger bei Wunden und bergleichen ift der Lebensweder unübertrefflich.

Ich hatte schon seit mehreren Jahren ein sogenanntes hühn er auge an einer Zehe. Hühneraugen sind freilich keine Krantheit, aber daß sie auch schmerzen: können, wird mir jeder zugeden, der schon ihre Bekanntschaft gemacht hat. Nun, ich hatte wenigstens schon unanchmal meine Zehe sammt dem Hühnerauge irgend anderkswohingewünscht. Da wollte ich den Lebenswecker gebrauchen, aber die Nadeln gingen nicht durch die dick Haut. Zulest nahm ich ein Rasirmesser und schnitt davon ab, so viel ich konnte, die flich Blut zeigen wollte. Dann nahm ich einen kleinen Lappen, ließ etliche Tropsen von Ihrent Del darauf fallen und verband die Zehe damit. Dies wiederholte ich 3 Mal in Zwischenzumen von 8 Tagen und seit das Hühnerauge verschwunden, ohne daß ich weiß, wanu, oder wo es hingekommen ift.

Da in dieser Zeit zwei meiner Freunde von Ihrem Del wollten, so muß ich das erhaltene ihnen ablassen und erzuche Sie, mir ein Paar andere Flaschen zu schicken, wofür ich Ihnen hier das Geld beilege nebst dem, welches ich bei der letzten Sendung zu wenig schicke. Rochmals meinen besten Dank für das erhaltene Buch.

Indessen verbleibe ich Ihr getreuer Freund

A. B.

(Aus dem "Sendboten.")

Cincinnati, D., 15. März 1878.

Berther herr John Linden! Das Oleum nebst Ihren werthvollen Buche ift richtig erhalten, und sage ich Ihnen besten Dank für die prompte Besorgung.

Schon seit geraumer Zeit hat Ihr Tebensweder Großes für uns gethan, besons bers zur Zeit als die Pock en in unfrer Nähe waren. Auch sind viele in meiner Gemeine durch den zeitigen Gebrauch Ihres Lebensweders und Dels von Pocken gerettet worden. In einer zahlreichen Familie bekam ein Mädchen diese gefährliche Krankheit und erregte große Angli, als aber bei der Patientin, sowie an allen übrigen der Lebensweder angewandt war, so endeten alle Befürchtungen. Un einigen zog die Anwendung ganz erstaunlichen Krankheitsstoff aus dem Körper, so daß es Allen deutlich war, diese würden die Pocken derb bekommen haben.

Achtungsvoll Ihr Freund

Rev. G. F.

Quinch, Ju., 18. Februar 1878.

Berthefter herr Linden! Für das mir übersandte Del sage ich Ihnen bestens Dank, und bewirft es durch seine wunderbare Beiltraft die größte Bewunderung. In Rurzem werden noch sechs Familien von hier sich Ihren Lebens-wecker, Del und Lehrbuch tommen lassen.

Für mich schiden Sie gefälligst umgehend noch 1 Lebensweder mit vergolbeten Nabeln, 1 Glas Del und Buch. Beiliegend finden Sie ben Betrag, \$8.00.

Berbleibe achtungsvoll grüßend Ihr

3. 3. 5.

Obige Zeugniffe find uns im Originale borgelegt worden. [Unm. der Nebaktion.]

Union Hill, N. D., 19. October 1877.

Werther Freund Linden! Ich muß Ihnen über eine große Eur ber richten, nämlich: Vor Rurzem kam eine junge 20jährige Frau von New York nach hier zu ihren Eltern, um zu sterben. Sie hatte im ersten Wochenbett eine schlimme Krantheit davon getragen, nämlich Mutter: Vor fall und eine bösartige Geschwulft, gaben die Hoffnung auf. Ich nahm sie Cur, und nach Imaliger Unwendung mit Ihrem Lebenswecker und Del konnte sie wieder nach New York reisen und war wieder so gesund wie je zubor.

Eine andere Frau hatte sich von langer Krankheit aufgelegen und konnte kein Glied bewegen. Nach zwei Applicationen war sie gesund. Die Doctoren, die sie früher behandelten, nannten mich einen Wunderdoctor. Doch für diesmal genug. Senden Sie mir sogleich wieder ein Gläschen Del.

Herzlich grüßend

3. Ed.

Obiges Zeugniß ist uns im Originale vorgelegt worden. (Red. bes Sendboten.)

Philadelphia, 17. Febr. 1878.

Berthefter Herr Linden! Indem ich Sie freundlichft grüße, ersuche ich Sie, so schnell als möglich 1 Lebenswecker, I deutsches Lehrbuch und 1 Flasche Del an nachstehende Adresse (per Expreß) zu senden: Fr. W., Philadelphia, Ba. Beiliegend sende ich Ihnen als Zohlung für die bestellten Geilmittel St. Gleichzeitig nuß ich Ihnen auch einmal Dank sagen für die Wohlthaten, welche Ihre Heile mittel in meiner Familie bewirft haben. Meine Frau hatte einen Tu mor an der rechten Seite im Unterleibe. Nach swöchentlicher Behandlung von einem Doctor hatte sie so viel Schnerzen, daß sie nicht mehr über die Stude gehen konnte. Fünf Stunden nach der ersten Unwendung Ihrer Heilmittel waren die Schmerzen

verschwunden, und nach der 6ten Anwendung war sie völlig geheilt und fühlt sich jett recht wohl und glücklich. Ich habe 8 Kinder, und auch bei diesen habe ich bis jett bei allem Unwohlsein den besten Erfolg gehabt. Nochmals dankend, bitte ich Sie, die in Rede stehende Bestellung recht schnell ausznsühren.

Zeichne achtungsvoll

S. S.

Bur Nachricht .- Dbiges Zeugniß wurde bon herrn Linden der Redaction im Original vorgelegt. D. E walb,

Correctur-Lefer im Berlagshause ber Ev. Gemeinschaft.

#### (Aus bem Cenbboten.)

Beardstown, Ju., 14. Dezember 1877.

Seehrter herr Linden! Bitte mir umgehend ein Glas von Ihrem echten Lebensweckeröl zu senden, do ich ohne dasselben nicht sein kann. Sechs meiner Kinder litten am Scharlach sie ber und lie sund die Anwendung Ihres Lebenswecker und Dels darüber gekommen; Gott sei dazig gedankt. Ihr Lebenswecker und Del hat und sichon manchmal aus der Noth gebolsen und und viele Doctorkosten erspart. Bitte senden Sie sogleich, da der Winter gekommen ist, der auch oft viele Krankheiten mit sich bringt. Ihr Freund henry H.

Folsombale, N. D., 29. Januar 1878.

Geehrter herr Linden! Ihr mir werthes Schreiben vom 17. d. Mtsist mir richtig geworden. Auch die bestellten Artikel sind mir in einem guten Zustande überkommen, und danke ich Ihnen bestens für die prompte Besorgung und dass mir geschenkte Zutrauen. Ihr Lebenswecker, Det und Lehrbuch kamen mir nicht nur prompt, sondern auch zur guten Stunde in die Hand. Ich habe den Lebenswecker sogleich an meiner lieben Frau benutzt. Wie ich Ihnen bereits geschrieben, sitt meine liebe Frau sehr an Neuralgia im Gesicht und Kops, sonderlich von Zähnen herstammend. Meine homöopathischen Arzueien verlagten besesche Wat ihre Wirkung, aber durch den Lebenswecker erzielten wir, Dank dem lieben Gott, von Stund an den günstigsten Ersolg. In Zukunst werde ich mein Möglichsstes thun, Ihre werthvollen Beilmittel auss Wärmste bei meinen leidenden Mitmensschen zu empsehlen. Es grüßt Sie hochachtungsvoll Ihr F. C. K., Prediger.

Dbige Reugniffe find uns im Originale vorgelegt worben.

[Unm. ber Rebaktion.]

#### (Aus bem Weltboten.)

South Cottonwood, Utah, Aug. '77.

Geehrter herr Linden! Einer unseren Nachbarn, ein Brediger der Marmonentirche, litt so surchtbar am ganzen Körper an Rheumatismus, daß es ihn mitunter saft zum Wahnsinn brachte. Die besten Doctoren in der Stadt und ulle Arzneien, die er brauchte, tonnten ihm nicht helsen, aber schon am zweiten Tag nach der Annendung mit Ihrem Lebensweder und Del waren seine Schwerzen verzichwunden. Er ist jest gesund und wird es überall bekannt machen, auch winsicht er nun selbst Ihre heilmittel zu haben. Es grüßt Sie freundlichst F. Sch.

Roanofe, Jll., Aug. 23, 1877.

Geehrter Serr Linden! Bitte senden Sie mir umgehend wieder 2 Glas ben Ihrem Del. Ich war 18 Jahre lang und mit Zeiten sehr frant an Nheue

matismus, aber Ihr Lebenswecker und Del haben mich wieder geheilt. Es hilft in allen Krankheiten wo es gebraucht wird. Ihr dankbarer S. J. G.

\* Bur Beftätigung der Cotheit biefer Zeugniffe hat uns Gr. Linden die authentischen Briefe guge fandt.—Red. des Beltboten.

#### (Aus bem Cenbboten.)

New Haven, Mo., 2. Februar 1878.

Geehrter Herr Linden! Ihr neues Lebrbuch fam zur Hand und sage berzlich Dank. Dasselbe läßt an Inhalt, Klarbett und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Dier ist Ihr Lebenswecker ichon ziemlich verbreitet, und da ich selbs id guten Eigenschaften desselben kenne, so werde ich Alles thun, um seine Berbreitung zu vermehren. Ich habe in letzter Zeit einen homöopathischen Arzt mit Ihrem Lebenswecker und Del curirt; er war so vom Rheum atismus durchzogen, daß er kein Glied mehr rühren komte. Ansangs sträubte er sich sehr dagegen, doch da er jetzt gründlich damit geheilt ist, so wird er selbst kernerhin in seiner Prazis Gebrauch davon nachen. Er ist ein Amerikaner.

Hochachtungsvoll grüßt Sie Ihr

Rev. J. C. S.

Indianapolis, 4. Februar 1878.

Herrn J. Linden. Geehrter Herr! Senden Sie mir gefälligst umgehend wieder zwei Glas von Ihrem Dleum, indem ich es sogleich an einer hiesigen jungen Dame gebrauchen muß, welche schon lange Zeit an einem bösen Gesich murch in üre im Racke so schollen. Obgleich ich kein Geschäft daraus mache, so sühr ich mich doch verpslichtet, meinen Mitmenschen zu helsen, wo und wenn immer ich kann. Borigen Winter war ich auf Besuch in Tennessee und heilte dort mit einer einzigen Anmendung einen alten Arzt von einem bösen Uebel. Er heißt Dr. B., den Sie wohl kennen werden, da er sich auch einen Lebenswecker und Oel von Ihnen sommen ließ und thut er jeht Wunder damit. In meiner eigenen Fanulie haben Ihre Heils wittel schon seit Jahren den größten Nuten gebracht und möchte ich um keinen Breis ohne dieselben sein.

Mit achtungsvollem Gruß

Mrs. N. M. C.

Dbige Zeugniffe find uns im Originale vorgelegt worben.

[Anm. ber Redaktion.]

#### (Aus bem Beltboten.)

Caston, Pa., den 16. Juli 1878.

Berthester Berr Linden! Einige Zeilen von mir werden Ihnen beliebt sein und Sie hoffentlich in guter Gesundheit antressen. Für beiliegendes Geld schicken Sie mir gefälligst wieder von Ihrem guten, heilsamen Oleum. Ich erlaube mir auch, Ihnen einige Bunderkuren, welche mit Ihrem Lebenswecker erzielt wurden, mitzutheilen.

- 1) Eine Frau, 23 Jahre alt, hatte schon 3 Jahre lang so argen Rheumastismus, daß ihre Finger verzogen und verfrüppelt waren, und nach einigen Unswendungen mit dem Lebenswecker und Del war sie von ihren Schmerzen befreit.
- 2) Ein junger Mann, 21 Jahre alt, litt sehr an Seiten stechen und Fieber, war 48 Stunden nach der Unwendung wieder so gesund wie ein Fisch im Wasser.
- 3) Meine eigene Tochter, 17 Jahre alt, litt an ber nämlichen Krankheit und wurde in einem Tage geheilt.
- 4) Gine Frau, 75 Jahre alt, Sebamme, hatte vom Fuße bis gum Rniegelent sin arg geschwollenes und ent zu n betes Bein, mit ben unerträglichsten Schmer-

sen verbunden und konnte ihr kein Doctor mehr helsen; da schiefte sie zu mir, und I Tage nach der Anwendung Ihres Lebensweders und Dels war das Bein wieder gesund wie das andere und alle Schmerzen verschwunden, und hat diese Cur hier großes Aussehen erregt. Es kommen nun tagtäglich Aranke zu mir, die geheilt sein wollen. Da ich aber ein Laie und kein Doctor bin, so thue ich eben nur aus Wenschenspflicht, was ich kann, und werden sich viele Familien Ihren Lebensweder, Del und Lehrbuch kommen lassen. Berbleibe grüßend Ihr

De Dbiges Beugniß wurde und im Originale borgelegt .- Unm. b. Reb.

Council Bluffs, Jowa, 4. Dec. 1878.

Lieber Herr Linden! Schicken Sie mir l Flasche Del, beiliegend ift das Geld. Bor etniger Zeit erhielt ich Ihr neues Lehrbuch (14. Aufl.), wofür ich freundslichst danke. Es hat bedeutende Vorzüge gegen die 11. Aufl., neines dieher gebrauchten Lehrbuches, besonders werthvoll sind die speciellen Untweisungen über Augen: und Ohrenkrankheiten, dabei ist jede verwirrende Weitschweisigkeit vermieden und das Ganze klar und faßlich. Jum ersten Wale habe ich auch Ihre neuen Instrumente in die Hand bekonnnen, welche ohne Preiserhöbung wirklich zeigen, daß Sie der Menschheit dienen wollen; dieselben sind äußerst praktisch und elegant.

Die Sauptsache ift das Del, wenigstens für mich, an Güte und Villigkeit kommt ihm teins gleich von meinem bisher gebrauchten. Ich habe bisher immer importirtes Del gebraucht, aber nie mit solchem Erfolg. Dieses schreibe ich der Wahrbeit gemäß. Wo ich kann werde ich ein empfeblen gegen Undere, deme sonur ums Geld zu thun ist, dabei aber wenig nühen. Ihr Buch, Instrusment und Del empfeblen sich zwar Zedem von selbst, der es versucht hat, doch glaube ich, um der Sache willen, meine Ueberzeugung kund geben zu muffen.

Nun leben Sie wohl.

In Liebe Ihr

2. Feiftner, luth. Baftor.

Cleveland, Ohio, 16. Nov. 1878.

Unsere 12 Jahre alte Tochter hatte die Diphtheria im schlimmsten Grabe, und die sie behandelnden Doctoren batten ihr bereits das Leben abgesprochen, da im letten Augenblicke der Noth wurde uns Dr. J. Linden's Lebenswecker und Del angerathen, und durch die Unwendung besselben und Gottes Hülfe wurde unser Kind gerettet.

3ch glaube eine Pflicht zu erfüllen gegen Alle, welche mit bem Lebensweder noch nicht bekannt find, biefes öffentlich zu bezeugen.

Christoph Seifert.

Monroe, Wisc., den 14. Nov. 1878.

Dr. Linden: Geschätzer Herr! — Gottes Segen zum Gruß zuvor! Hermit sende ich den Betrag für die 4 Gläser Dleum. Wir hatten letzte Woche in unserter Familie Tiphtberia und Croups und beide Krantheiten wurden durch Anwendung Ihrer Beilmittel schnell beseitigt, während zu unserer Rechten und Linken Kinber die schwerteten Krantheit erlagen. Der Lebenswecker ist in vielen Fällen gewiß ein Lebensvetter zu nennen, natürlich nächst Gott, dem Herrn und Gebieter über Leben und Tod.

Mit Achtung Ihr ergebener Freund

Rev. S. uphoff.

Obige Zeugnisse wurden uns im Original vorgelegt.

W. F. Schneiber.

San Saba Co., Texas, 20. Oct. 1878.

Mein lieber Berr Linben!

Mit Freuden ergreise ich diesmal die Feder, um Ihnen zu schreiben, wo ich jest bin und was ich thue. Ich heile mit Ihrem Lebenswecker und Oleum alle Kranken, die bereits von den Doctoren als unheilbar aufgegeben und ist mir bei diesem Unternehmen, Gott sei Dank, noch keine Kur mußlungen.

Einen ganz besonderen Fall, der die weiteste Verbreitung verdient, muß ich Ihnen hierbei uoch erwähnen, nämlich: Am 18. Juni d. J. wurde ich zu einer 16sährigen jungen Dame, Fräulein Thurman, gerusen, die von einer großen Rupfelschlange (copper-head snake) dicht am Anöchel des rechten Fußes gebissen wurde. Es war etwa eine halbe Stunde verssossen, als ich ankam. Die Arante hatte schon die Sprache verloren, die Alugen waren weit hervor getreten, die Lippen schwarz und die Sehne am Genick daumendick angeschwossen. Der Fuß selbst war schwarz angelausen. Ich schwenzberen die Vernache das Ganze dann gut mit Oleum und bedeckte Alles dicht mit Wolke. Nach einer 15 Minuten besam die Kranke die Sprache und nach einer weiteren halben Stunde war alle Gesahr vorüber. Ich nahm. dann die Molke ab und alles Git hatte sich ausgesichieden und an die Wolke seitz zeset. Werde Ihnen später noch über andere merkwördige Kuren berichten.

Für das einliegende Geld senden Sie mir umgehend Dleum.

Ihr stets dankbarer

J. D. Dwen.

Jadfon, Miff., 12. Dec. 1878.

Dr. John Linden.

Geehrter Herr!—Ich habe die Freude Ihnen mittheilen zu können, daß, seit ich Ihre Seilmittel anwende, die sonst sast unerträglichen Schmerzen in meinem Rücken beinabe ganzlich verschwunden sind.

Obgleich in Ihrem Lehrbuche schon Zeugnisse über geheilte gelbe Fieber-Arankenitgetheilt werden, so erlaube ich mir dennoch einige hinzuzufügen, und mögen Sie selbige zum allgemeinen Wohle veröffentlichen.

Ein in meinem Sause sich befindender Gaft, ein Herr aus Wethersord, Tras, erfrantte am gelben Fieber und sandte ihm die Howard Association sosort einem Arzt, doch troedem wurde die Sache immer schummer, das schwarze Erbrechem black vomit) machte bereits sein Erscheinen. Da endlich unternahm ich, obgleich selbst ein Laie, die Kur unt Ihrem Lebenswecker und Oleum, und der Mann genas und ist gerettet.

Meine liebe Frau bekam kurze Zeit darauf gleichstals das gelbe Kieber im schlimmsten Grode; auch sie behandelte ich mit Ihrem veilmittel und auch sie wurde, Gott sei Dank, gesund. Bei meinen be den Knaben wandte ich es als Vorbengungs= mittel an, und sie blieben von der Krantheit verschont.

Ich selbst mußte viel zu Fiebertranken meiner Gemeindemitglieder und den Doctor vertreten, blieb jedoch trot allen Strapazen, deren ich mich unterziehen mußte, glücklich von der schrecklichen Krantheit verschont.—Bitte, senden Sie mir umgehend für das beiliegende Geld Oleum.

Obgleich wir schon im December sind, so ist das Better jedoch ungewöhnlich warm und das Fieber noch immer nicht gänzlich verichwunden. Die aus der Stadt Entstohenen kehren jedoch allmälig zurück und die Geschäfte sangen wieder an sich zu beleben.

In Erwartung baldiger Sendung verbleite ich Ihr in Liebe

C. Johnson, Bastor.

Cottage, Jowa, 28. Dec. 1878.

Werther Herr Linden!

Gottes Segenswunsch zum Gruß. Es freut mich Ihnen berichten zu können, daß der "Lebenswecker" in der That ein Lebensretter ist!! Ich sühle mich daher gebrungen, einige Worte sür benselben hier einzulegen. Mein kleiner Sohn bekam die Eroup, so daß wir dachten: keine Hossinung mehr; dach zwei Unwendungen mit Ihrem Lebenswecker und Dleum wurde er gesund. Er lebt! Mein Nachdar lag darnieder an der Gicht. Die Aerzte konnten ihm nicht mehr helsen. Der Lebenswecker that auch hier seine Dienste. Der Maun ist gesund; er selbst wird diese bezeugen, denn auch er lebt! Ein Knade, der lange an einer Augenkrankheit litt, so daß er fast ganz erblindet war, wurde in Zeit von 4 Tagen als sehend hergestellt. Wer an den Augen leidet, der greise zum Lebenswecker. Gott segne Sie immerdar.

W. Jon a &, Prediger der Evangelischen Gemeinschaft.

N. B. 3ch werbe Ihnen noch mehrere Zeugnisse berichten und können Sie Gebrauch von diesen Zuschriften machen und drucken lassen im Botschafter, oder wo Sie wollen. D. D.

Obiges Zeugniß wurde mir im Original vorgelegt.

D. F. Schneiber.

Milwaukee, Wis., Dec. 8. 1878.

Werther Herr Linden!

Einstegend empfangen Sie Money Order für die mir gesandten 2 Glas Oleum, auch das Buch habe ich richtig erhalten, und finde es sehr interessant und belehrend. Besten Dank.—

Es sind nun bereits vier Jahre, daß ich den Lebenswecker von Ihnen habe und nöchte ich ibn um feinen Breis mehr entbehren. Um diese Zeit hatte ich mir burch einen falten Trunk Wasser ein bösartiges Leiden zugezogen. Die Brust, der Rücken, bie Schultern und ber Magen schmerzten mich fehr und trot aller Gulfe, die ich bei ben besten Merzten suchte, blieb ich ein elender, franker Mann. Ich versuchte nun eine Zeit lang alle bekannten und angepriesenen Patent Medicinen, doch war und blieb ich frank. Durch ben Besuch meiner Schwiegereltern wurde ich bann auf Ihren Lebenswecker aufmertsam gemacht, doch konnte ich mich anfangs nicht entschließen, ihn anzuwenden, indem ich ja schon alles, was mir gerathen wurde, vergeblich gebraucht hatte. Aber Roth bricht Gifen, und so bestellte ich benn auf bringendes Unrathen mehrerer Freunde ben Lebenswecker und Dleum bei Ihnen. Und siehe! welches Wunder! schon den nächsten Tag nach der ersten Anwendung war ich meine Schmerzen los und in zwei Wochen konnte ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Gin Jahr fpater brach ich ein Bein am Fuggelenke, ein tüchtiger Urzt fette den Fuß wieder zusammen, versicherte mir aber, der Juß würde für einige Jahre angeschwollen bleiben, auch wurde ich zeitlebens Schmerzen bei Witterungs wechsel spuren.-Aber nichts von alledem! Der beschädigte Guß ist nicht bider als ber andere und von Schmerzen bei Witterungswechsel ift auch nicht die geringste Spur porhanden. Dies ift aber nicht Berbienft des Urztes, fondern bes Lebens= weckers-breimalige Anwendung (alle 10 Tage) hatte nicht nur allen Geschwulft und Schmerz weggenommen, sondern auch den franken Fuß, der ichwarz und die Saut mit Blut unterlaufen war, rein und weiß gemacht, gleich dem andern. Gin anderes Mal brauchte ich den Lebenswecker an meinem Sohnchen, der an der Diphtheria darnieder lag und bom Arzte bereits aufgegeben war. Mein Göhnchen genas und Gottlob! er lebt. Ihr Lebenswecker und Dleum find mir der beste Argt in meiner Familie geworden, und überall, wo ich nur fann, werde ich ihn anpreisen und empfeb-Ien, wie er es ja verdient. Mit herzlichen Grüßen Ihr Ergebenfter

A. Braun.

Chicago, 311., 28. Oct. 1878.

Beehrtester Berr Linden!

Ich ergreife die Feder, um Ihnen die freudige Mittheilung zu machen, daß meine liebe Frau von ihrem fchlimmen Fuhleiben grundlich geheilt ift und nun wieder ihre hausarbeit verrichten kann. Mein Schwager, ber vor zwei Sahren vom Schlagfluß getroffen wurde und feit der Zeit trop aller medizinischen Gulfe elend und frank blieb, ist nun auch wieder geheilt. Wir gebrauchten den Lebenswecker und Oleum etwa 3 Monate an ihm, und Alle, die ihn unn sehen, wundern sich über seine Wiedergenesung. Mit herzlichem Gruße Ihr dankbarer

Anton Schaffner.

North Sandh, Pa., 6. Jan. 1879.

Werther Berr Linden!

Für die einliegenden fieben Dollars ichiden Gie mir gefälligft umgebend per Erpreg von Ihrem Dleunt. In unserer Wegend herrscht die Diphtheria im schlimm= ften Grade und Biele muffen fterben. Auch wir verloren ein Rind, doch die 6 an= deren, welche alle die Krankheit bekamen, wurden durch die Anwendung Ihres Lebensweckers und Oleums geheilt, und da dieses nun kundig geworden ist, so muß ich überall bin und den Doctor machen, und Gott fei Dant! meine Mübe wird überall mit Erfolg gefront. Genben Sie boch bas Dleum fogleich.

Mit Sechachtung Ihr

W. N. N.

Djage Miffion, Kan., 22. Jan. 1879.

Mein lieber Berr Linden!

Mit diesen Zeilen möchte ich Sie bitten, mir wieder 6 Glas von Ihrem so vortrefflichen Oleum ju schicken. Den Betrag dafür sende ich Ihnen in Draft an Rem

Port, wie das vorige Mal.

Das lette Justrument, Del und Buch, das ich kommen ließ, war für Dr. R., und fann er es nicht genug loben. Er berichtete mir, daß er Lungenleiben, Rieber und unterdrückte, franthafte Menstruation in der fürzesten Zeit grundlich damit heilte. Meine Frau heilte mit zwei Applicationen ein Mädchen, das wegen frankbafter, unterdrückter Menstruation lange unter ärztlicher Behandlung war und bann als unheilbar erklärt und entlaffen wurde. Als meine Frau die Cur begann, war das Mädchen blaß und mager und ganglich erschöpft, doch schon die zweite Woche erholte fie sich und sieht nun wieder aus wie das ewige Leben, rund und dick, mit rojigen Wangen, und betheuert, noch nie in ihrem Leben gefunder gefühlt zu haben. Meine Gesundheit ift nun Gottlob! auch wieder hergestellt, doch muß ich mich noch sehr schonen und werde Ihrem Rathe genau nachkommen. M. Gelder.

Ihr frets dantbarer

Moro, Ill., den 16. Jan. 1879.

Befter Freund J. Linden!

Es freut mich Ihnen mittheilen zu können, daß meine liebe Frau durch den Ge= brauch Ihres Lebensweckers und Dleums und Gottes Bulfe nun feit dem Monat Juli v. J. wieder geben fann. Alle, die sie während ihrer Rrantheit geseben, hatten an ein Auftommen nicht mehr geglaubt. Mein lieber Berr Linden, ich hatte vorher viel, viel gedoctert und mehr benn \$100 für Medicin ausgegeben, aber es war alles umfonft. Durch diese Aufschen erregende Kur find viele hier von der Beilfraft Ihres Lebensweckers überzeugt worden, und werden Gie viele Bestellungen von bier bekommen. Für die beiliegenden \$5 fchicken Gie mir gefälligft wieder Dleum. Emfangen Sie hiermit die berglichsten Gruge und Gludwunsche von mir und meiner Ihr danfbarer lieben Frau.

Abam Schoeber.

Obiges Zeugniß wurde uns im Original vorgelegt.

W. F. Schneider.

Chicago, 3ll., ben 1. Cept. 1878.

Beehrtester herr Linden!

Mit Freude und Tantbarfeit ergreise ich die Keder, um Ihnen zu melden, daß unser ältester Sohn nun schon seit dem Monat Mai d. J. feinen Aufall von der Kallsucht mehr gehadt. Wie Sie sie sich noch erinnern werden, sandten Sie uns im Monat Febr. Ihre Hellnittel, und schon nach der zweiten Auwendung mit Ihrem Ledenswecker und Oleum nach gegedener Vortchrut, sowie dem Edebranch der mitgefandten Arzenei, blieb das schreckliche llebet aus, welches ihn sonst fast alle 4-5 Tage heimsuchte. Er ist nun wieder frisch und gesund und verspricht, ein tüchtiger Manu zu werden.

Mit herzlichem Gruße
Shr stets bankbarer

A. Krämer.

Crodet, 23. October 1878.

Dr. John Linden, Cleveland, Obio.

Geehrter Serr! Ju Monat Januar d. A. erhielt ich durch Vermittlung eines Freundes Ihre Seilmittet, und freue mich, Ihnen mittheilen zu können, daß dieselben schaft Munder in meiner Familie bewirtt haben. Ich selbst litt schon lange an Gesichtssichmerz (Neuralgia), wogegen alle gebrauchten Mittel sich fruchtlos erwiessen, doch eine einzige Auwendung Ihres Lebensweckers und Cleums beseitigten es gänzlich.

Schicken Sie mir für einliegenden Wechsel Dleum.

Ihr aufrichtiger Freund

L. W. C., Attorney at Law.

Indianapolis, Ind., 4. Oct. 1878.

Werther herr Linden!

Für die einliegende Moneh Order (zehn Dollars) senden Sie mir mit der nächften Erpreß von Ihrem Dleum. Ich selbst din aus und sind auch von Freunden einige Gläser bestellt. Ich kann Ihnen auch mittheilen, daß meine liebe Frau durch Ihren Lebenswecker und Oleum von der Wassersucht geheilt ist und ist mun, Gott sei Dank! wieder recht gesund. Diese Frühjahr hatten wir kass schiedlich in der Kamilie das Wechselsieber (Fever und Agne). Duinin haben wir diesenal keins genommen, weil ich gesehen habe, welche bösen Holgen daraus entstehen. Die zweimalige Anwendung Ihres Lebensweckers und Cleums auf dem ganzen Nücken und der Vauchsläche hat Alle vom Fieder besteit und gesund gemacht.

Mit Hochachtung Ihr

Beter Loren 3.

Baultning, Bt., 14. Oct. 1878.

Werther herr Linden!

Eingeschlossen finden Sie Moneh Order für \$26.50, senden Sie mir dafür wiesder 3 Lebensweder, Lebrbücher und Oleum. — Die junge Dame, von der ich Ihnen im vorigen Briefe berichtete, und welche laut Ausgage der sie behandelnden Alexzie an der Schwindsucht litt und als un heilbar aufgegeben war, sieht nun in Folge der Behandlung mit Ihrem Lebensweder und Oleum rasch ihrer Genesung entgegen.

Ach De.

Jahette Cith, Pa., 9. Dec. 1878.

Mein lieber Berr Linden!

Senden Sie mir rasch wieder 3 Glas Dleum. Die Curen, welche ich mit Ibren Seilmtteln erziele, sind erstaunend, und wüßte ich nicht mehr, wie ich ohne dieselben in meiner ausgedehnten Praxis fertig werden sollte.

Mit Hochachtung Ihr

A. B. T., M. D.

Sot Springs, Art., 24. Jan. 1879.

Werther herr Linden!

Als Sie mir vor etwa 3 Monaten den Lebensweder, Dieum und Lehrbuch zusandten, wünschten Sie, daß ich Ihnen das Rejultat über die Anwendung Ihrer Heilmittel mittheilen sollte, wid kann ich dusses nun in einer freudigen Weise thun.

Heilmittel mittheilen sollte, nach kann ich dieses nun in einer freudigen Weise thun. Als ich im Monat Juni I. J. zur Heilung meiner Gesundheit hierher kan, war ich elend und himällig, und nach einer viermonatlichen Eur, die ich hier nach Borschrift der hiesigen Aeize durchmachte, war ich eher schlimmer, als bester nach Borschrift der hiesigen Aeize durchmachte, war ich eher schlimmer, als bester nach meiner Trostosigseit wollte ich, krant wie ich war, den Heimeng wieder antreten, und nur auf das beständige Dräugen eines mich besuchenden Freundes, der mit der Helltraft Jhres Lebensweckers bekannt ist, entschlos ich mich denn entblich, die Eur zu versuchen, und siehe! schon nach der druken Anwendung trat eine merkwirtigs zu versuchen, und siehe! schon nach der druken Anwendung trat eine merkwirtigs Weränderung meines Justandes ein, die Schnerzen in neinen Gliedern ließen nach, das Essen schwecken und stand wieder schlassen und klaud wieder schlieben und klaud wieder schlieben und klaud wieder schlieben und klaud wieder schlieben überall auszubreiten, wo immer ich kann. Ich verbleibe mit ausrichtiger Sochachtung und Vereherung

Abr

Chicago, 3. Fetr. 1879.

Geehrter Herr Linden! Schicken Sie mir so balb als möglich wieder 6 Flaschen

Dleum, den Betrag dafür finden Gie hier beigelegt.

Sine freudige Nachricht kann ich Ihnen mittheilen. Das Mädchen mit bem offenen Beine ilt gänzlich wieder gesund und kann wieder ohne Krücken gehen. Sie lät Sie tausendmal grüßen und ist nun froh, daß sie am Bein nicht hat operiren lassen. Der Mann, der die Schwindsucht haben sollte, und für den ich den letzten Lebenswecker kommen ließ, wird zusehens besser

Es grüßt hochachtungsvoll Ihre

Mrs. Roenrufe.

Obiges Zeugniß wurde uns im Original vorgelegt.

D. F. Schneiber.

Legington, N. C., 8. Jan. 1879.

Geehrtester Herr Linden! Ich kann Ihnen die freudige Mittheilung machen, daß meine liebe Frau nun gründlich von ihrem sehr schmerzhaften Wagen- und Unterteibsteiden geheilt ist. Weine Kuder, welche innner von einem lästigen Haut- ausschlage geplagt waren, sind nun auch glücklich davon befreit, und das Alles hat allein Ihr Lebenswecker (der kleine schwarze Doctor, wie wir ihn nennen) bewirkt. Der kleine schwarze Doctor ist denn auch kaft beständig bei tranken Freunden und Bekannten unterwegs, und Alle loben ihn über Alles. In Kolge dessen branche ich viel Oleum, und senden Sie mir sogleich 24 Gläser. Sinliegend der Bestrag. Mit herzlichen Grüßen

Placer Co., Cal., Jan. 6. 1879.

Herrn J. Linden.

Geehrter herr!—Genden Sie mir gefälligst umgehends wieder 6 Glas von Ihrem improved Oleum, einliegend den Betrag dasur in Post Office Money Order. Wir thun viel Gutes hier mit Ihrem Lebenswecker, er beseitigt das Wechselseber (Fever and Ague), heilt Lungenentzündung 2c. 2c., und bei allen chronisch gewordenen Krankheiten bewirkt es wahre Wunder. Senden Sie so schnell als möglich.

3. Rea.

Parkersburg, Jowa, 10. Mai 1880.

Berther herr Linden! Sie werden fich erinnern, daß ich vor nahezu 9 Mona. ben 2 Flaschen Del von Ihnen erhalten habe und Sie benachrichtigt habe, baß ich bem Del von Ihnen den Borzug gegeben habe. Es ift aber ein anderer Mann bier, ber auch die Baunscheidt'schen Heilmittel gebraucht und meinte, das andere sei bebeutend beffer. Go haben wir beibe einer den andern überzeugen wollen, was auch geschehen ist, und zwar zu Gunften Ihres Deles. Dochte nun bitten, umgebend 3 Rlafchen Ihres Oleums zu schicken und ein einzelnes Instrument (Lebenswecker) für mich, da ich glaube, daß auch die Instrumente die anderen übertreffen. Schicken Sie es per Erprek (C. D. D.) bald möglichft, ba wir beibe aus find. Fürs Buch, was Sie mir geschickt haben, meinen verbindlichsten Dank. Berde mich bemühen. Ihrem Oleum Absat zu verschaffen, wo es nur möglich ift. Anfangs waren bie Leute gegen Ihr Del, weil eben dieser Mann meistens für die Leute bestellte, und zweitens dem Grundsate getreu, die Welt will betrogen fein. Doch ich glaube, Sie werden von jett an mehr Rundschaft erhalten, weil ich hier ichon ichone Resultate erzielt habe. Was mein damaliges Schreiben anbetrifft, können Sie beliebigen Gebrauch bavon machen, wo es ihnen paßt.

Achtungsvoll

henry Behrends.

Nebrasta Cith, Nebr., 20. Mai 1880.

Seehrtester Herr John Linden! Da es nun die höchste Zeit ist wieder Ordnung zu machen, und weil auch mein Borrath an Del auf nichts zusammen geschmolzen ist, beeile ich mich, meine Zusslucht wieder zu Ihnen zu nehmen mit der hösslichsten Bitte, mir wieder eine frische Sendung Del an Zahl von drei Duhend Flaschen wie immer an meine Abresse gesälligst senden zu wollen. Auch wünscht C. R. Karstens, welcher vor Kurzem sich von Ihnen ein Instrument und Del schieden ließ, ein deutsches Lehrbuch, welches Sie dieser Sendung beischließen wollen auf meine Rechnung. Zur Deckung der mit Ihrem werthen vom 15 Jänner d. J. gesandten Rechnung, schließe ich hier den angegebenen Betrag von \$25 nebst einem herzlichen Dank mit bei. Auch mache ich Ihnen bekannt, daß herr Donissus Streit, dessen Gattin durch Ihre Deilmethode von der Fallsucht und anderen Krantheiten radikal geheilt wurde und sich jest einer steten Gesundheit erfreut, von hier in die Gegend bei Columbus, Neb., übersiedelt, wo in zwei großen Ansiedelungsplätzen lauter Deutsche wohnen; derselbe gedenkt den dortigen Ansiedlern durch Ihre Heilmethode eine große Wohlthat mitzubringen, und wird sich dann selbst um das Röthige bei Ihnen verwenden.

Joseph Rawitth.

Dbige Zeugniffe wurden von der Redaktion im Original eingesehen.

Remanee, Wisc., 8. Nov. 1881.

herrn John Linden, Cleveland, Dhio.

Geehrter Hern! Mein Nachbar, ein Amerikaner, bittet mich, ihm einen Lebensswecker (Resuscitator), nebft enal. Lebrbuch zu bestellen.

Ihr Instrument hat hier eine ganz wunderbare Kur effectuirt. Jenes Mädechen, das, wie ich Ihnen schon früher schrieb, seit 10 Jahren an einem scrophulösen Augenleiden litt, so daß das Auge nur eine schimmelig rothe Blutmasse zu sein schien, ist jest, nach vier Monate langer Anwendung Ihres Lebensweckers, durch Gottes Jülse vollständig geheilt, so daß ihre Augen gerade so gut aussehen, wie meine eigenen. Der Mann, dem das Mädchen gehört, Derr Sd. Steffen, hat mich gebeten, Ihnen dasur seinen herzlichsten Dank auszudrücken. Auch steht Ihnen dieses Zeugniß zur etwaigen Veröffentlichung zu Diensten. — In der Hoffnung, bald wieder von Ihnen zu hören, zeichnet in Hochachtung, Ihr

(Rev.) Aug. Bieper.

Unterzeichneter erlaubt sich noch zu bemerken, daß sast täglich zahlreiche Zeugenisse über meine Hellmittel bei mir einlausen, ich jedoch nur solche veröffentliche, wozu ich besonders ausgesordert werde, zum Nupen und Frommen der Leidenden. R. Lin den.

Dbiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Originale vorgelegt.

Ab a, Shebongan Co., Wisc., 26. Jan. 1880.

herrn John Linden, Cleveland, Ohio.

Werther Her! Indem die exanthematische heilmethode eine Bundercur an mir vollbracht hat im letzten Jahr (denn nach der Aussage eines bejahrten Doktors litt ich an der Bright'schen Nierenkrankheit, woraus die Wassersucht entstanden und alle ärztliche Hülfe zu meiner Besserung vergebens war), durch Ihr unschätzbares Lehrbuch, sowie das Instrument (Lebensweder genannt) und das von Ihnen speciell dazu bereitete Oleum habe ich mich davon besreit. Ich habe jetzt die Ehre, mich sitt andere Leidende an Sie zu wenden und ersuche Sie freundlichst, mir an meine Adresse sier einstegende neunzehn Dollars zwei von ihren deutschen Lehrbüchern (14. Aussage), zwei von den Instrumenten (Lebensweder) und vier Flacons Oleum mit der Expreß nach Shedohgan zu schieden. Seitdem Ihr unschätzbares Lehrbuch zur Hand gekommen ist, habe ich nicht wieder andere Medizinen genommen.

Aba, Shebongan County, Wiec., 24. Feb. 1880.

Berther Herr! Ihr freundliches Ersuchen, wegen meines einfachen, aber ber Bahrheit getreuen Zeugnisses, stelle ich Ihnen basselbe nach Belieben zur Berfügung.

Das Glas Del, welches Sie extra gratis ber armen Familie schieften, wurde von Ihr mit Dank empfangen. Ich sagte nemlich dieser Familie, daß diese Hand-lung von Ihnen, geehrter Herr, eine eble sei. Meinen besten Dank sür den gutges meinten Rath, den Sie mir in Ihrem werthen Schreiben ertheilten.

Ihr ergebenfter

Georg Derheimer.

(Mus bem Genbboten.)

St. Paul, Minn., 19. Mai 1879.

Geehrter Herr J. Linden !- Erlanben Sie mir gefälligst ein offenes Wort bezüg-

lich der vortrefslichen Wirksamkeit Ihres (Improved Oleum). Wie ich Ihnen vor längerer Zeit mittheilte, ist der Krankheitszustand meiner Frau ein febr complicirter und hartnäckiger. Rachdem fie ein volles Jahr unter ben Banden vieler und ber besten Merste-alter, sowohl als neuer Schulen -- viel erlitten hatte, oft viel mehr, als jie ohne Merzte burch ihre qualvollen, inneren Leiden In tragen gehabt hatte, hat fie felbst unter den Sanden eines "Magnetiseurs" nicht das erlangt, was durch mehrmatige Anwendung Ihres oben bezeichneten, werthpollen veilmittels. Wir benütten ichon niehrere Jahre bas aus Denischland bezogene Det in Berbindung mit bem betreffenden Inftrument, hatten es jedenfalls auch noch länger gebraucht, allein es hatte nicht die erwünschte Wirkung, besonders in einem Falle von Wechselficher bei einem unserer Amder, während das von Ihnen bezogene Del dem Uebel bald ein Ende machte. Bei meiner lieben Frau konnte, trop wiederholten Anwendungen mit dem importirten Del, nicht einmal entsprech= ende Empfindung, geschweige Lebensthätigfeit auf dem Rücken und den Schulterblättern bewirft werden. Endlich versuchten wir's nochmals mit tem "Lebensweder", aber diesmal mit Ihrem (Improved Oleum). Die Wirfung war entsprechend, nämlich: Leben erweckend. Da es eben Frühling wurde, wiederholten wir die Behandlung mehrmals, immer mit entsprechendem Erfolg. In Berbindung damit beobachten wir eine gang beiondere Diät. Zwar fehlt noch viel und wird's lange währen, bis sie völlig geheilt ift, wenn das überhaupt möglich, doch sind wir bem gutigen Gott und Ihnen, weriher herr Linden, zu viel Dank verpflichtet für Dicfen Gegen. J. F. Söfflin, Prediger.

Das Original obigen Zeugnisses wurde ber Nebaktion vorgelegt.

(Mus bem Chriftlichen Botfchafter.)

Grasgow, Cloud Co., Ranfas, April 29. 1879.

Beehrter herr Linden!

Bitte recht sehr, mir ein Fläschchen (O'eum) zu übersenden. Mnß Ihnen gestehen, daß mir der "Lebenswecker in meinem schweren leidenden Zustande mehr geholfen und genütt hat, als alle Doctoren, die ich gebraucht und alle Arzneien, die che eingenommen habe. Der "Le de n dwe cher" ist probat, das kann ich in Wahrbeit sagen. Es stehet Ihnen srei, von meinem Zeugnisse beliedigen Gebrauch zu machen. Den Betrag für das (Oleum) schiede ich in einem regisserieren Briefe

Hochachlungsvoll Ihr ergebener

J. Bond, Paftor.

Das Driginal obigen Zeugniffes wurde der Nedaktion vorgelegt.

(Mus bem Hef. Rirchenzeitung.)

Mauch Chunk, Pa., Mai S. 1879.

berr John Linden, Cleveland.

Geehrter Serr!—Gegen einliegende \$1.50 belieben Sie mir ein Fläschen Del durch umgehende Post zugehen zu lassen. Ihr Del ist viel wirssamer, als das von Enden ich importirte, und erlanbe ich Ihnen von meiner auf genaue und längere Beobachtung gegründeten Aussage beliebigen Gebrauch zu machen.

Achtungsvoll

28 m. Wadernagel, luth. Bfarrer.

Das Original obigen Zeugnisses wurde der Redaktion vorgelegt.

## Bengniffe.

Webster Cith, Jowa, 8. März 1880.

Geehrter Herr Linden!

Einliegend schicke ich Ihnen eine Monen Order für \$3.50, um bafür 2 Rlaschen von Ihrem Dienm an meine Udreffe zu fenden Auch muß ich Ihnen noch fehr banten für Ihr schönes, neues Lehrbuch; es ift viel deuilicher und belehrender als alle bie früheren. Wenn wir Ihre Beilmittel eher gehabt, fo hatten wir viel Geld fparen tomen. Seit wir ben Lebenswecker, Dleum und Lehrbuch haben, brauchen wir feinen Dottor mehr. Die Diphtheria graffirt febr folimm in unferer Begend; auch alle von unfern 6 Rindera wurden davon ergriffen, boch durch sofortige Unwendung mit dem Lebenswecker und Oleum, wie es in Ihrem Lehrbuche vorgeschrieben ift. wurden fie Alle glücklich und rasch wieder gesund. Auch noch zwei andere Rinder in unserer Nachbarichaft wurden tamit gebeilt. Much muß ich Ihnen noch mittheilen, bag mein Bruder in Folge eines Urm: und Schulterbruches vor 5 Jahren, ber gwar geheilt, doch der Arm wurde vor und nach schwarz und blau, burch die Anwendung Ihres Lebensweder und Dleum mit Gottes bulfe gludlich geheilt wurde. Doftoren wollten ihm den Urm abnehmen, weil fonft, wie fie fagten, teine Rettung mehr für ibn fei. 3ch könnte Ihnen noch von vielen andern Ruren melben, boch für bies Mal genug. Mit achtungsvollem Gruße ihr bankbarer

S. Wepel.

Wurde der Rebaktion im Original vorgelegt.

Toledo, den 22. Mai 1880.

Werther Herr J. Linden!

Das Fläschen Oleum habe ich erhalten. Beften Dank. Auch möchte ich folgendes Zeugniß ausstellen: Bor nicht ganz einem Jahre sandte ich für ein Fläschschen Ihres Oleums für einen ar in ein am Mheumatismus leidenden Mann. Sie sandten mir das gewünschte Oleum gratis. Der Betreisende heißt Friedrich Mollines, litt schon 6 Jahre an Rheumatismus. Gebrauchte gute Nerzie in Deutschand und hier in Amerika. Nichts wollte helsen. Er ging an Krücken und war unfähig zur Arbeit. Er gebrauchte im Ganzen drei Fläschen Ihres Oleums und kommt nun schon seit 5 Monaten zur Kirche an jedem Sonntage zu Fuße. Er wohnt 1½ Weilen von der Kirche. Auch ist er im Stande, schwere Arbeit zu thun, als Holz sägen u. s. w. Er ist mir natürlich auch sehr dankbar, daß ich ihm gerathen habe, Ihre Heilmethode (ben Lebenswecker) zu versuchen.

In aller Liebe

Udytungsvoll

(Rev.) Benry Bullmann.

Der Redaction im Originale vorgelegt.

Rew-Alexanderwohl, bei Newton, Harvey Co., Kanjas, 23. Sept. 1880.

Geehrter Gerr Linden! Bereits ift eine geraume Beit verflossen seit unfere Correspondenz abgebrochen, bin nun aber meinerseits genothigt, dieselbe wieder einmal aufzunehmen.

Erfte Beranlaffung hierzu ist das eingetretene Bedürfniß in meiner Nachbar=

schaft um sechs Flaschen von Ihrem Dleum.

Sende Ihnen nun bafür gleich \$7.00 für oben bezeichnete fechs Flaschen Dleum,

nach dem früher von Ihnen bezeichneten Preis.

Ueber besonders wichtige Kuren durch den Lebenswecker habe ich diesmal nicht zu berichten. Muß noch in Dankbarkeit bemerken, daß der Lebenswecker seit seinem Sintritt in mein Saus, demselben ein lieber Sausfreund gewesen, der bald bei "Diessem" bald bei "Jenenn" seine Besuche machen muß und dabei jedesmal sich neuen Credit verschafft. Möchten sich ihm nur recht viele Thüren öffnen, hinter welcher er den Leidenden seinen Dienste leisten könnte, so würde seinem guten Ruse immer mehr Spre zu fließen! Das winscht in Hochachtung Ihr

Beinrich Richert.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

New-Alexanderwohl, bei Newton, Harvey Co., Kanfas, 7. Oft. 1880.

Geehrter Herr Linden! Dankend quittire ich hiermit den Empfang der sechs Flaschen Dleum 2c. Mas nun die Erlaubniß von meiner Seite angeht, in Betress gelegentlichen Gebrauches meines dem Lebensweder gegebenen Zeugnisses, so berichte ich hiermit ergebenst, das eine solche, nemlich eine Erlaubniß, sehr gern gegeben sei. Möge dieselbe denn dazu dienen, daß — wenn auch nur Einer der vielen Leidenden — darauf ausmerksam gemacht, und in Folge dessen Gebrauch machte von dem Lebensweder, so würde derselbe um eine schöne Ersahrung reicher und sein Wagniß, sich mit dem Lebensweder befreundet gemacht zu haben, reichlich belohnt sinden. Wit Gruß und Hochachtung

Seinrich Richert.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Waterloo, Ont., 5. Oct. 1880.

Geehrter Freund J. Linden! Herzlichen Gruß und Segensbungch! Ich sandte den zerbrochenen Theil meines Instrumentes an Dich, um es gemacht zu bekommen. Du willst wissen, wie meine Frau ankommt und ihre Schwester. Der Lebenswecker hat Wunder bewirft an ihrem so schlimmen Gesicht — wie Du ja gezsehen. Shat sie gründlich geheilt von jener einmaligen Anwendung.

Sie ift seither wieder recht gesund und läßt Dich herzlich grußen! In Liebe und Uchtung Dein C. F. Braun.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Auftin, Texas, 3. Jan. 1878.

Geehrter herr John Linden! Habe vor etwa drei Monaten einen Lebensweder nebst Buch und Del von Ihnen bezogen, womit ein Versuch gemacht werden sollte. Daß ich heute nun in der Lage din, einen weiteren Lebensweder zu bestellen, ist Zeugniß genug, wie derselbe in unserer geringen Bevölkerung sich das Zutrauen erworben habe.

hiermit ersuche ich Sie, mir an obige Abreffe einen Lebenswecker (vergold. Spite 1), nebst einem beutschen Lehrbuch und zwei Flaschen Dleum senden zu wollen.

(N. B. Es foll von 3 hrem Dleum fein.)

Für Bestelltes schließe ich per "Moneh-Order" (Auftin) hier bei \$10.25, womit ich ben schuldigen Betrag auszugleichen hoffe.

Wit Hochachtung Ihr

28 m. Pfennig, (B. D. Bor 305.)

Burde der Redaktion im Original vorgelegt.

Auburn, N. D., 7. Jan. 1881.

Herrn John Linden.—Geehrter herr! Für beiliegende M. D. schicken Sie mir gefälligst drei Flaschen vom Ihrem Oleum. Das Lette ist verbraucht, und fühle ich mich nicht sicher, ohne dasselbe im hause zu haben, da es das große Mittel, mit Gottes Segen, gegen Alles ist. Sehr oft betrübt es mich zu sehen, wie so viele gestunde Kinder in ein frühzeitiges Grab gelegt werden, die gestorben an Krankheiten, welche durch Ihre Methode, wie ich sicher weiß, kurrirt worden wären.

welche durch Ihre Methode, wie ich sicher weiß, turrirt worden wären.
Ich bin dankbar, daß ich die heilwirfende Kraft Ihrer Heilmittel kennen gelernt habe, denn ich habe so wenig Zutrauen zu Doktoren, daß ich, im Falle der Roth mich nicht entschließen könnte, wen zu rufen. Schon seit 12 Jahren habe ich

teinen gebraucht. — Wir haben 7 in der Familie.

Buniche Ihnen fernerhin ben besten Erfolg und hoffe, bag jede Familie mit

Ihrem Seilmittel bekannt werde und die Beilfraft derfelben erfennen moge.

Achtungsvoll Mrs. Geo. J. Meyers, No. 15 Foote Str.

Wurde der Nedaktion im Original vorgelegt.

Berkimer, N. D., 26. Jan. 1880.

Hoch gee hrter Herr Linden.—Ich fühle mich verpflichtet, an Sie zu schreiben, daß Sie mir zwei Flaschen Dleum als Güte zu gesandt haben — das sind zwei Flaschen Dleum als chie zu gesandt haben — das sind zwei Flaschen Dleum mehr als ich bezahlt habe, das ist voch wohl eines hösslichen Dleum mehr als ich bezahlt habe, das ist voch wohl eines hösslichen den Dankes werth. Lieber Ferr Linden, es macht mir Freude, Sie benachrichtigen zu können, daß mich seiseben der fichon der kungensentzindung geheilt hat, nemlich das erste Mal im April, das zweite Mal im Juni, das dritte Mal im September, und ein Mal der Jahre früher, also im ganzen vier Mal, und jedes Mal mit zwei Operationen, aber das letzte Mal mit vier Operationen. Ich war der Auszehrung sehr nahe, mußte sortwährend husten, und mein Fleisch nahm ab. Aber jetzt habe ich guten Apperit, mein Fleisch nimmt zu, und ich bin wieder gesund. Meine Frau wurde ebenfalls durch den Lebenswecker von einer sehr gefährlichen Krantheit geheilt. Wenn Sie twollen, so dürsen Se dieses Zeugnig mit meinem vollen Namen veröffentlichen, ich stehe allezeit dasür. Ich wünsche, daß mein Schreiben Sie bei bester Gesundheit antresse, und sage Ihnen nochmals herzstichen Sant sür das Oleum.—Ihr ergebenster

Baul Stoder.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Beardistown, Cafs Co., Ju., 1. März 1881.

Berthe ster Dottor Linden! Das Del, für welches wir an Sie schrieben, haben wir richtig erhalten, und sagen einstweilen Dant sür das kleine Büchlein, welches Sie beifügten, und da wir längst bekannt sind mit den heilwirkenden Sigenzichaften Ihrer Seilmethode, denn der Lebenswecker, welchen Sie schon vor 15 Jahren nehft dem Lehrbuch und zuschichten, hat schon nehrere Kuren dewurkt, wo schwere kich ärztliche Medizin so schwellen hätte. Sinmal bekam meine Frau einen bestigen Ansall von Erhspelas, welcher in Zeit von 36 Stunden seuerroth über den halben Körper gelausen war, und überall zeigten sich blasen, die sehr schwerzhaft waren und tiese Karben zurückgelassen haben. Da in Ihrem Lehrbuch angegeben ist, wie zu behandeln bei kaltem Brand, so wandten wir ihn auf dielbe Weise an und zum größten Erstaunen ging die röthe nicht weiter und die Blasen hörten auf tiese zu fressen. Edenso haben wir ihn angewandt bei den Masern und Eroup; und einmal bekam unsere kleine Tochter, sieben Wochen alt, die heftigsten Krämpse, wir wandten ihn sogleich an und sie hat seitdem nie wieder von Krämpsen gewußt. Daher haben wir, nebst Gott, ihrer heilmethode viel zu verdausen.

Indeffen verbleibe ich Ihr treuer Freund

John Friedrich Christianer.

Western, Salem Co., Nebr., 9. Febr. 1881.

Berther Herr Dr. Linden! Der Lebensweder den ich mir im April letten Jahres durch Rev. John Haller tommen ließ, hat mir viel Gutes gethan für Katarrh; welcher sich an das Gehirn geseth hatte und mich aller Hossmug des Wiederauftommens beraubte. Aber der Lebensweder rettete nuich mit Gottes Hilfe. Und schon in manchen Fällen, wo ich sür meine Familie den Doktor hätte haben müssen, hat mein keiner Hausdottor ausgeholsen. Ich möchte ihm um keinen Preis entbehren. Ich wondt ihn einmal bei einem Manne sür Neuralgia au, und er sagte mir, er sühle wie neugeboren. Gestern behandelte ich meine Mutter sür Blattern und klose am Kopf; heute war ich wieder dort und sand sie ganz ohne Schwarzen. Mein Vater und Schwager wunderten sich hierüber sehr und krasten mich, ob er auch Rheumatismus heilen würde. Ich sagte ihnen, das sei seine Hauptmission, worauf sie mich ersuchten, auch sür sie einen Lebensweder mit deutsschem Lehrbuch und Del kommen zu lassen.

Ich schiede Ihnen hiermit eine B. D. Moneti-Orber für \$11 für einen Lebensweder, und für ben Rest senden Sie von Ihrem Improved Oleum. Gott segne Sie. Ihr ergebenfter Wilbelm Brunk.

Ihr ergebenster L'Sie mögen dies publiziren, wenn Sie es für gut finden.

Obiges Zeugniß wurde uns im Original vorgelegt.-Red.

Dubuque, Ja., 10. Febr. 1881.

Herr John Linden, Cleveland. Geehrter Herr! — Bitte recht sehr, mir ein Fläschichen Dleum zu übersenden. Muß Ihnen gestehen, daß mir der "Lebendswecker" in meinem schweren leidenden Zustande mehr geholsen hat, als alle Doktoren, die ich gebraucht und alle Arzneien, die ich eingenommen habe. Ich schäße den "Lebendwecker" sehr hoch und die "Cur" sür alle Leidenden. Dieses schreite ich der Wahrheit gemäß. Wo ich kann, werde ich Sie empsehleu gegen Andere, denen es wur ums Geld zu thun ist, dabei aber wenig nützen. Ihr Buch, Instrument und Del empsehlen sich zwar Zedem von selbst, der es versucht hat, doch glaube ich um

der Sache willen meine Ueberzeugung kund geben zu müssen. Mit Achtung Ihr ergebener Freund L. H. H. Henga, Student des deutschen theologischen Seminard.

Sie können meinen Brief veröffentlichen, wenn es Ihnen gefällt.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

El Pajo, Woodford Co., Jll., 16. Febr. 1881. Werther Herr Linden! Gruß und Segenswunsch zuvor. Saben Sie die Güte und senden Sie mir ein Mäschchen Del.

In meiner Familie hat der Lebensweder diesen Winter herrliche Dienfte gethan.

Der liebe Gott legt großen Segen auf bas Juftrument.

In Liebe Ihr C. Burthardt, Paftor.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Ogben, Reilly Co., Kanfas, 24. März 1881.

Herrn J. Linden.—Beiliegend übersende ich Ihnen \$2.50 für zwei Flasschen von Ihrem Dleum. Erlanden Sie mir, Ihnen meinen Dank adzustatten für Ihre schändere heilmethode. Den 24. vorigen Monats bekam ich von Ihnen Instrument, Buch und Del, und es hat sich mir in dieser Zeit zwanzigsach bezahlt. Nachdem ich zwei Lerzte füns Wochen gebrauchte, um meine Frau zu behandeln, so hatten sie es in dieser Zeit so weit gebracht, daß sie die Hossmung selber aufgaben, sie wieder herzustellen, oder besser und zeben zu erhalten, und zwar mit Necht. Ich griff zum Lebenswecker, und er hat wundervolle Dieuste gethan. Gott gebe, daß Sie noch lange als ein rettender Engel für die leidende Wenscheit erhalten werden.

Herzlich grüßend verbleibe ich Ihr Ignaz Saler.

Obiges Zeugniß wurde uns im Original vorgelegt .- Die Red.

Arnprior, Ont., 10. Febr. 1881.

Berther her Derr Linden. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen zum Gruß. Sie werden sich erinnern, daß ich mir durch Prediger Balkener einen Lebensweder schieden ließ. Ich sage Ihnen meinen besten Dant dafür. Ich war ein Jahr und sech Monate über den ganzen Körper mit Rheumatismus behaftet und konnte ein ganzes Jahr das Bett nicht verlassen. Durch viermalige Anwendung Ihres Lebensweders bin ich wieder ganz gesund. Meine Tochter hatte sehr schlimme Augen, und ein junger Mann von 20 Jahren hatte den Rheumatismus, so daß ihm kein Doktor helfen konnte. Ich habe sie alle Beide geheilt. Der Lebensweder ist der beste Tochtor bei allen Krankbeiten—eine Nadel und Ihr Dleum ist besser alle Alpotheken. Ich wünsche, das Sie dieses Zeugniß publiziren.

Ergebenft

3. D. Berndt.

Obiges Zeugniß wurde uns im Original vorgelegt.—Die Red.

Glencoe, Coof Co., Ja., 1. März 1881.

Berrn John Linden. Berther herr! Einliegend finden Sie \$1.50, wosfür Sie freundlichft mir ein Fläschchen Del senden wollen. Gleichzeitig muß ich Ihnen berichten, daß ich in vier Fällen sehr schwerer Diphtheria, wie ich sie nie in meinem Leben gesehen, den besten Erfolg gehabt habe.

Berglichen Gruß von Ihrem alten Freunde

Frang Spiter.

Wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Fond du Lac, Wis., 19. April 1881.

Geehrter Herr Linden.—Sie werden verzeihen, daß ich Sie ersuche um gütige Auskunft. Wir brauchen Ihren uns so lieb gewordenen Lebenswecker schon seit 16—18 Jahre. Er hat bei uns und Auderen, wo wir ihn angewendet, oft Munder gewirft. Z. B. bei Choleraansallen, Ruhr, Gewäcks inwendig am Augeuslid, Brustiktechen, Jahnschwerzen u. s. w. Obgleich wir ihn nun schon so lange ges

braucht, hat er doch bei den lieben Meinigen die Hulfe noch nie verfagt.

Ich fonnte oft die ganze Racht nicht schlafen; sobald ich die Augen schloß, war alles Schreckhafte vor mir, und eine Schwäcke bemächtigte sich meiner, daß ich aufsschreckte wie im Schweiß gebadet, Herz und Ropf zitterten, letzterer braunte vor Dite, ich siehlte Tovesangst dabei, auch im Hintersopf und Genick hatte ich viele Schwerzen und Schwäcke. Sines Tages wurde mir die Bruft und der Hals so eng, daß ich kaum Odem holen kounte; wein lieber Mann wollte eilig den Doktor holen, ich wollte aber lieber noch einmal einen Bersuch machen mit dem Lebenswecker, und wie froh und Dansbar sühlte ich gegen Gott und Sie, daß er augenblickliche Linderung verschafte. Ich habe ihn jett drei Mal angesett, daß er augenblickliche Linderung verschafte. Ich habe ihn jett drei Mal angesett, daß erste Mal uur auf die Prust und den Hals, daß zweite Mal auf den ganzen Nücken, die Waden, den Magen und Bauch, daß dritte Mal auf Kücken und Waden; alle drei Mal süblte ich die ersten Tage schlechter, auch aufgeregt und den Kopf sehr angegriffen, doch die letzten Tage derte ich zu weiner großen Freude sühlen, daß daß derzstopfen und die Ausseung etwas nachgelassen, auch habe ich schon nanche Nacht schlafen fönnen. D, wie thut mir daß so wohl, und wie darkbar sühlt mein derz.

Bütiger Berr Linden, ich habe ein festes Bertrauen auf den Lebensweder gesett,

mit Ihrer gutigften Beihulfe glaube ich, bag ich wieder beffer werde.

Ich bitte, fenden Gie gefälligst eine Flasche Del. Mit Wiederholung meiner freundlichen Bitte um Belehrung unterzeichnet achtungsvoll

Benriette Beife.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Independence, D., 1. Märg 1881.

Werther Herr J. Linden. — Gottes Segen zum Gruß! — Da ich im Chriftliche Botschafter" Aro. 5 im Gemeinnützigen gelesen habe, daß man ber leibenben Menschheit einen Gefallen thun tonne, wenn man ein erprobtes Mittel für Rheumatismus befannt macht, so erachtete ich es als meine Pflicht, auf die Anfrage im Botschafter meine Ersahrung in dieser Krantheit zu veröffentlichen. Aber ich denke, mein Brief war ju lang, um in bas "Gemeinnütige" aufgenommen ju werben, ober war vielleicht bem Stitor beim Lefen bes Briefes ber Gedanke aufgestiegen, baß ich Interesse dabei suche, welches freilich (als Gemeinnütziges) nicht sein darf; doch bin ich frob, daß er etwas davon in Nro. 8 bes Chriftl. Botschafter aufgenommen bat, und hoffe, viele Krante werden diefes benüten.

So will ich aber doch nicht verschweigen, was der Lebenswecker, den ich von Ihnen habe, durch Gottes Gegen in Diefer Rrantheit (Rheumatismus) icon Gutes gethan hat. 3. B. hier in Independence litt ein Mann, Namens G. Miller, fehr schwer und schmerzhaft an dieser Krantheit; man rieth ihm, ins Bad zu gehen, welches ihm gewiß helfen wurde. Aber er fam gurud und an einer Rrude, benn bie Schmerzen waren zu groß. Dann wurde ihm gerathen, zu einem sogenannten Shm= pathie-Dottor zu gehen, ber ihm helfen wurde. Diefer schrieb ein Zettelchen, bas wurde zugemacht, und ber Kranke mußte es um den hals hängen, aber es half nichts. Dieser Zettel kostete ihm aber \$3.75, und bas Bad auch viel Geld, aber feines half ihm. Da jagte ich zu seiner Frau, er solle doch einmal den Lebenswecker probiren; und so befam ich Ordre, ihm den Lebenswecker anzuseten, und Gott fegnete meine Arbeit, so bag ber Mann nach vier Operationen gesund ward. Er hat letten Sommer feine Feldarbeit gethan und diefen harten Binter hat er viele Sausund andere Arbeiten verrichtet, und weil es jest ichon über ein Jahr ift, seit er die Krücke beiseite gestellt, so ist es ein Zeugniß, daß durch den Lebenswecker mit Gottes Sulfe diese Krantheit gründlich geheilt wurde. 2013 ich ihm aber den Lebenswecker ansette, haben wir den Sympathiezettel herabgeriffen, denn ich jagte, dieses habe nichts mit dem Lebensweder zu thun, und als wir ihn öffneten, waren ein paar dumme Worte darauf geschrieben. Go könnte ich Ihnen noch mehr Fälle schreiben. 3ch habe auch mit dem Instrumente und Gottes Beistand an einem Rind die rothe Rubr fcnell und gründlich geheilt.

Ich hatte dieses Alles nicht geschrieben, aber warum sollen die Leute sich plagen laffen, wenn der liebe Gott folche Bulfsmittel an die Sand gibt ? Diefes der leidenben Menschheit zum Rath, und ich hoffe, daß es Biele beachten werden. Ich habe berrn Miller felbit gefragt, ob ich die Beilung veröffentlichen durfe, und er fagte :

Ja.

Ich bin fein Dottor, aber ber Lebenswecker, ben ich von Ihnen gekauft, sammt Lehrbuch und Oleum, ist mein Dottor in meiner Familie, und Gott hat die Arbeit icon herrlich gesegnet.

Sollte Ihnen biefer Brief gur Beröffentlichung bienen, fo können Sie ihn bagu benüten. Meinen Brug an fie und Familie. Michtungsvoll

Jatob Schmidt.

Obiges Zeugniß wurde der Red. im Original vorgelegt.

Richmond, Mich., 24. April 1881.

Werther Herr Linden! Gottes Segenswunsch zum Gruß zuvor. Ich erfuche Sie in meinen Zeilen, seien Sie boch so gut und schicken mir wieder sechs Lebensweder, sechs Lehrbücher und Del; Sie finden einliegend den Betrag in "Moneh-Order." 3ch bin erfüllt mit Freude und Dantbarteit gegen Sie, daß 3hr Lebenswecker so große Thaten ausgerichtet hat, benn er hat bei mir Zeichen und Bunder gethan und schon Manchem das Leben gerettet. Gottlob! für Ihren Lebenswecker.

> Achtungsvoll und ergebenst Ihr Wm. Köbn.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Austin, Teras, 6. April 1881.

Serr Linden! Ihr Lebensweder hat letten herbst Bunder bewirkt an meiner Frau. Sie hatte folche Schmerzen im Rücken, daß fie nichtifteben noch fiten konnte, sie mußte das Effen zu sich nehmen beim Liegen. Ich ließ 3br den Lebenswecker auf bem ganzen Rücken einschnellen, ober ohne Wirkung. Um dritten Tage ließ ich das Instrument wieder auf dem gangen Rücken einschnellen, und Gott seige teg ity des Infetantelle lotete auf bag fie am britten Tage aufstehen und wieset gedankt, dieses Mal wirkte es so gut, daß sie am britten Tage aufstehen und wieser im Zimmer herum gehen kounte; ich ließ den Lebenstwecker noch drei Mal in bert Zwischenraumen von 10 Tagen einschnellen und gut mit Del bestrichen, und sie hat feit der Zeit wieder ihre häusliche Arbeit gethan. Run ift aber mein Del alle, und ich möchte nicht gern ohne daffelbe fein. Ginliegend sende ich \$3 für Dleum, welches Sie mir ichiden wollen.

Wenn Sie vom Obigen Gebrauch machen wollen, so thun Sie es.

Beter Rlein. Mit Gruß

Obiges wurde uns im Original vorgelegt .- Die Red.

Tamaroa, II., 24. April 1881.

Berther Berr Linden. - Ginliegend finden Gie \$1.50 für eine Flasche Dleum. 3ch bitte, fchiden Sie es fobald als möglich. Der Lebensweder, ben ich leties Jagr von Ihnen erhalten habe, hat uns große Dienste geleiftet. Meine Frau litt schon fünf Jahre an Abeumatismus, Herzklopfen und anderen Krankheiten, verbunden mit vielen Schmerzen. Rach dreimaliger Anwendung des Lebensweckers war sie geheilt. Auch mein ältester Sohn, im Alter von 20 Jahren, hatte ben Rheumatisnus so start, daß er vor Schnerzen schreien mußte; nach zweimaliger Anwendung war er geheilt. Meine Tochter, 18 Jahre alt, hatte ein geschwollenes Bein, die Schmerzen waren nicht auszuhalten; nach einmaliger Anwendung mit bem Lebenswecker war das Bein geheilt. Meine Frau fann jest wieder ihrer Saus-haltung vorstehen wie guvor. Ich hatte sechzig Meilen weit für Dottoren geschickt und viel Geld verdottort, ohne Sulfe zu erlangen.

Ich fage Ihnen berglichen Dank für das tieine Instrument, das so große Dienste thut.

Loreng Wormele.

Obiges Zeugniß wurde und im Original vorgelegt.—Die Red.

Union Hill, N. J., 27. April 1881.

Geehrter Herr J. Linden.—Ich habe zwei wichtige Kuren zu berichten. 1. 3m Monat Marg betam ich einen Painter Namens Rolf, in Union Sill, in Behandlung, der bereits feit drei Monaten von einem halben Dutend Dottoren behan: belt worden. Bulegt bekam er in ber Medigin 22 Gran Gift, aber Alles vergebens, der Tod war nahe. Ich behandelte ihn drei Mal mit dem Lebenswecker und jest ift

er so gesund wie nie zuvor.

Zweitens befam ich einen Jüngling von 18 bis 19 Jahren, den der beste Doktor vier Wochen in Bebandlung hatte; er wurde aber mit jedem Tag franter. Bulent gab er ihm Morphin und der Cohn wurde steif und war aufgegeben. Gie entließen diesen Dottor und ließen mich kommen. Der Name ift Georg Müller. Als ich zu ihm kam, war er steif vom vielen Gift, dabei hatte er noch den fliegenden Rheumastismus und die Brustentzündung. Nach dreimaliger Behandlung mit Ihrem Lebenswecker und Oleum ist er wieder gezund. Mit einem Wort: Ihr Oleum beweift feine Bunder, und ich freue mich, folche Bunder zu feben. Bitte, fchiden Gie mir Dleum für die einliegenden \$7 in Money: Order.

Jacob Schmitt. Ihr ergebenster

Obiges Zeugniß wurde im Original vorgelegt.

New-Bremen, Obio, am 9. Mai, 1881.

herrn John Linden, Cleveland, D.,

Wenn es jemals einen harten Zweisler an der Wirfung des Lebensweders gabso war gewiß ich es; obschon mein Bruder, Pastor A. Buertle, denselben bereits 8
Jahre mit bestem Ersolg in seiner Familie angewendet, und mir ihn dringend embsoblen batte.

"Nun aber find alle meine Zweifel gehoben, und unwiderlegbare Thatsachen haben meinen Glauben an die, oft and Wunderbare grenzende Heilfraft des früster fo tief verachteten Lebensweckers, so gesestigt, daß ihn nichts mehr erschüttern

fann.

Unaufgefordert stelle ich Ihnen daher, damit wenn möglich, auch andere Zweifler bekehrt werden, diese Zeugnisse aus, und füge, damit Niemand an der Wahrheit und Schtheit derselben zweisse, nebst meinem Namen, noch mein Amts-Siegel bei.

Machen Sie Gebrauch hievon, wie Sie es für gut halten.

#### I.

Im Jahre 1876—ich war zu jener Zeit Pastor ber beutschen ev. luth. St-Johannes Ermeinde in Findsah, Hancot Co., Ohio,—wurde ich bettlägerig an Mückenschmerzen. Da ich 16 volle Jahre dort Pastor war, kannte ich alle Werzte der Stadt genau, gebrauchte sie auch gegen das Leiden. Denn oft konnte ich weder Hand noch Fuß rühren. Doch all ihr Schmieren und Pflastern war nutlos.

Ein einsacher Metger von Findlat, Louis Karg, zu meiner Gemeinde gehörend, curirte mich durch einmaligen Gebrauch des Lebensweckers, nachdem mich die Aerzte

3 volle Monate umfonft geplagt. Louis Karg lebt noch in Findlay.

#### II.

Im Jahr 1878—ich war zu jener Zeit Pastor der deutschen eb. luth. Dreieinigkeits Gemeinde in Crestline, Crawsord Co., Ohio,—erfrankte mein damals 2 Jahre

alter Sohn "Louis," indem er über hestige Schmerzen im Bauche flagte.

Der besie Arzi ber Stadt, Dr. Charles Jenner behandelte ihn, konnte aber aus seiner Kraukheit gar nicht klug werden. Täglich wurde es schlimmer; das Rind war dem Tode nahe. Solches erklärte mir auch ter Arzt: "Ich habe alles Mögeliche an deinem Kinde versucht, aber ich kann ihm nicht helsen, es muß sterben!" Er kam nicht wieder. Dr. Vickean wurde gerusen, behandelte das Kind einige Tage,

um mir denfelben ichlechten Troft zu geben, wie Dr. Jenner.

Der Ertrinkende greift nach einem Strobbalm, fich zu retten. Eines Sonntag Morgens, als man mir schon zur Sonntagsichule geläutet, und ich weit zu meiner Kirche hatte, war mein Kind franker deun je, man fab, daß es nicht mehr lange mit ihm dauern werde, da griff ich in der Berzweiflung zum Lebenswecker, wenn ich auch ju spät zur Sonntagichule tommen follte, mein tobtfrantes Rind lag mir näher am Bergen. Alls ich den Lebenswecker zur Operation fertig machte, stöhnte bas Rind: "Uch Papa! ich bin doch so fehr frank, und bu willst mich auch schießen? (Weibnachten zuvor hatte ich ihn eine fleine Amderflinte mit einer geber zum Anfziehen gefauft woraus er fleine Stude Sol; ichiefen fann,-und hielt ben Lebensweder für eine folde Flinte). Go febr mir dieje Menferung ins Berg schnitt, ließ ich es boch "Nein, mein Rind ich will dich mit Gottes Silfe wieder gefund ma: nicht merken. den." Ueber tie gange Bauchfläche fette ich Bug auf Bug, ohne ju guden hielt bas Rind ftille, ebenso setzte ich ben ganzen Rucken, und in der Schultergegend, so viel immer Blat. But eingeölt, murbe es mit Watte bededt, bann empfahl ich es ber Borsehung Gottes und ging in meine Kirche. Alls ich Rachmittags um 1 Uhr vom Bottesoienst gurud fam, war mein Rind ichon etwas beffer, und bie gange Opera= tions kläche an seinem Körper fah aus, als hatte es Scharlach-Kriefel.

Wenige Tage hernach war ber berührte Körpertheil eine zusammenhängende Eiterwunde, die wenigstens 12-14 Tage floß, und über eine halbe Gallone Eiter absonderte. Das hemd war ihm überall am Leibe angeklebt, und mußte boch oft-

mals täglich gewechselt werden.

Als es zum Abtrodnen kam, sah sein Körper aus, so rauh, als wie die Rinde eines Eichbaumes. Nach etwa 20 Tagen ober 3 Wochen war das Kind gesunder benn je, und ist es auch beute noch.

Als später Dr. Jenner mich fragte: "Wer hat deinem Kinde, das ich aufegab, wieder so schnell geholfen?" antwortete ich ihm: "Gott durch den—Lee-

bensweder !"

#### III.

Im Oftober 1880 grafsirte in dieser Nähe die häutige Bräune (Croup and Diphtheria) und forderte sehr viele Opier, so daß ich manchen Tag zwei Begräbnisse hatte.

Mein 3 Jahre altes Töchterchen "Catherine" erfrantte auch sehr schwer daran; mit ihm lagen gleichzeitig 37 Kinder in meiner Gemeinde darnieder. Tr. Woods, her ein sehr prominenter Arzt, erklärte, daß mein Kind daß fränkte unter allen sei; und daß er sehr wenig Hossinung auf seine Genesung habe. Ich stellte dem Arzt vor, daß ich meinem Kinde den Lebenswecker auf und um den Kehlsopf ansehen wolle, da dieser ja seiner Wedezin keinen Eintrag thue, und dadurch die Entzündung von innen nach außen geleitet werde. Er war vollkommen damit einverstanden, denner ist ein vernünftiger Maum.

Refultat: Mein todtfrankes Kind genas, die andren minderfranken Kinsber sind begraben. So habe ich nun zwei tuchtige Aerzte von der Wirksamkeit des

Lebensweckers überzeugt.

Diese Zeugnisse find bolltommen ber Wahrheit gemäß und kann darüber betreffenden Orts Nachfrage hierüber angestellt werden.

M. Buerfle,

Paftor der deutschen ev. luth. St. Paulus Gemeinde in New-Bremen, Auglaize Co., D.

Im Anschluß möchte ich alle, welche sich den Lebensweder, Del ze. verschaffen wollen, herzlichst bitten, solches bei Herrn John Linden, Cleveland, anzuschaffen, wenn sie nicht betrogen werden wollen.

Diesen benütte ich, und benütze ihn noch, um die anderen Fälschungen gebe iche

feinen Pfifferling.

A. Buerfle, Paftor.

Woodworth, Froquois Co., Ill., den 4. Aug. 1879.

Obige Zeugnisse wurden in dieser Office im Original eingesehen.—Red.

Geehrter herr Linden! Die mir gesandten 2 Glas Ihres Oleums habe ich am 12. Mai erhalten. Sie werden sich nun wundern, wenn ich Ihnen hier-mittheile, daß meine Tochter, welche, wie ich Ihnen schrieb, vorigen Serbst so gesbrechlich war, daß fie nicht von einem Stuhle auf den andern konnte. Gie ist nun jest, Gott sei Dank, durch den Gebrauch Ihrer Heilmittel gänzlich gesund. Sieschreibt mir, daß sie von Tag ju Tag starter wird und alle ihre Hausarbeit, sogar ibre Wäsche felbst beforgen kann. Seit 4 Jahren, daß ich hier wohne, betam ich jeden Berbst im Ottober ein bogartiges biniges Tieber, fo daß ich bewußtlos darnieber lag und meine Familie weinend bas Bett umstand. Diefes Sahr ftellte fichdie Krantheit schon im Monat Juni ein, und nur der einmalige Gebrauch Ihres Lebensweder und Oleum machte mich fofort gefund, und da Ihre Beilmittel auch sonst schon Großes in meiner Familie gethan haben, so mochte ich dieselten um teinen Preis fortan in meinem Saufe entbehren. Schicken Gie gefälligft per Boft sogleich noch 2 Lebenswecker, Oleum und Lehrbücher an die unten stehenden Adrejfen, es find Verwandte von mir, auch werden fich noch viele Familien von hier Ihre Beilmittel fommen laffen. Gie mogen beliebigen Gebrauch von meinem Zeugniß machen, und halte es fogar für meine Pflicht, bas Gute und Bahre unter meinen

Rev. E. Ih. Rang.

Das Original obigen Zeugniffes wurde und hier in der Difice vorgelegt. E. A. Do fim an.

Mitmenschen zu verbreiten. Dit berglichen Grüßen Ihr Wohlwünscher,

Marvel, Bates Co., Mo., 23. Nov. 1880.

John Linden! — Geehrter herr! Anbei sende ich Ihnen einen Wechsel im Betrage von §8.50, wofür Gie mir gefälligst einen Lebenswecker, Del und Lehrbuch per Lost übersenden wollen.

N. B. Meet.

N.B.—Sch habe seit zwei Jahren nicht von Ihnen gehört und weiß deßhalb nicht, ob Sie noch am selben Plate find wie bamals. Bu jener Zeit schrieb und erhielt ich Ihre Circulare. In war nemlich gerade von einem achtmonatlichen Leiben am Lenbenweh genesen, welches mir im linken Bein, in ten Guften und im Rucken unfägliche Schmerzen bereitete. Ich hatte bereits alle Aerzie, Liniments, Salben, Clectrifirmiaschinen und andere Mittel gebraucht, aber ohne Erfolg. Die Schmerzen waren fo ichlimm, daß ich zur Linderung Morphin anwenden mußte, welches nich fast zur Berzweiflung brachte. Mein Bein war bereits um ein volles Drittel dahingeschwunden. Da hörte ich zufällig von Ihrem heilmittel. Wie em Ertrinkender nach einem Strohhalm greift, so wollte ich, ohne viel Hoffnung zu hegen, auch dieses noch probiren. Ich sandte daher meinen Sohn 15 Meilen weit zu einem alten Doktor, welcher einen Lebenswecker hatte, und ließ das Instrument bolen. Nach einmaliger Anwendung beffelben waren die Schmerzen ichon beinabe, nach breimaliger Anwendung aber gang verschwunden, und ich konnte bereits ohne Kriiden am Stode umbergeben. In Laufe ber Zeit ift mein abgezehrtes Bein auch wieder gewachsen und ist heute so voll, gesund und start, wie das andere. seitdem keine Symptome von Lendenweh mehr gehabt, ausgenommen bei ein-tretendem Witterungswechsel während der Zeit, als sich das geschwundene Fleisch an meinem franken Bein wieder erfette .- Che ich durch das genannte Leiden an mein Lager gebunden wurde, hatte ich schon während 8 Jahre mehr ober weniger baran gelitten. Nachbem ich aber nun wieder gefund war, fagte ich: "Das erfte Geld, welches ich zu erübrigen im Stande bin, werde ich bazu verwenden, einen Lebensweder anzuschaffen." Run hier ist es. Ich will ein Instrument haben für meinen eigenen Gebrauch, und auch um einen Bersuch zu machen, einen Fall von chronischem Afthma zu heilen. Ich glaube, der Lebenswecker ist ein ausgezeichneter Gegenstand für eine jede Familie. Gott segne Sie!

Ihr N. B. Meek.

Obiges Zengniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Cuhahoga Falls, D., 22. Dec. 1880.

Werthgeschätzter herr Linden! — Gesundheit und Gottes reichen Segen zum Gruß wünsche ich Ihnen und Ihrer werthen Familie. Ihren werthen Brief, mit Det, habe ich richtig erhalten, auch habe ich das Büchlein oder Panniblet, mit den vielen Zeugnissen darin, mit vielem Interesse geleien, und muß selbst mit Ihnen einstimmen, daß der Lebensweder auch mir ein Lebensöretter geworden und schon gewesen ist. Ja er hat mir, nebst Gottes wunderbarer hülse und Vorsehung, mein Leben um 17 Jahre gefristet, indem er mich vor siedzehn Jahren, an einer sehr schlimmen Lebertrausheit leidend, vom Tode gerettet hat, wie Sie sich noch wohl werden erinnern können an dem Gedicht, welches ich Ihnen zugesandt habe, wo es heißt: Lebensweder, Gottes Gabe, ja von Gott uns zugesandt, i. w. Nebst Gott verbinde ich mich Ihnen zu herzlichem Dant und hochachtung. Ihr Freund

J. G. Schnabel.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Terre Haute, Ind., 3. Febr. 1881.

Mr. John Linden. Lieber Gerr! — Wollen Sie mir gefälligit per Expreß C. O. D. zwei Fläschen Oleum Baunscheidtii zusenden? Ich betrachte dasselbe als das beste heilmittel gegen Rheumatismus unter allen, die mir je zur Kenntniß gekommen sind. Mit der höchsten Achtung, Ihr Wm. B. Bugh.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Tintell, Grundy Co., Mo., 11. Jan. 1881.

Mr. John Linden. Geehrter Herr!— Mit großem Bergnügen theile ich Ihnen mit, daß sich meine Gesundheit beständig bessert. Der "kleine Doktor" hat vielen meiner Nachbarn, welche große Schmerzen zu leiden hatten, Linderung gebracht. Ich sinde, daß derselbe ein sicheres heilmittel gegen Schüttelsieber gewährt. In jedem Falle hat er sich so bewährt. Ich habe einen ganz besonders schlimmen Fall von Gesichterose behandelt. Dieselbe sing an der Nase au, und innerhalb 24 Stunden waren die Augen des Patienten so geschwollen, daß er das Tageslicht nicht mehr sehen konnte. Ich operirte derauf mit dem Lebenswecker um die geschwollenen Theile, sowie auf Backen und Stirn, und in 12 Stunden war die Geschwulst verschwunden—in fünf Tagen war der Patient schon wieder munter.

Einer meiner Freunde, ein Nechtsgelehrter, wunscht ein Instrument von Ihnen ju haben, wofitr Sie einliegend \$7.00 finden. Achtungsvollst grußend, Ihr

Jac. Bonting.

N. B.— Bitte, senden Sie mir einige Circulare zur Bertheilung unter meinen Freunden zu. Ich hoffe, der Segen Gottes wird Sie begleiten.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaftion im Original vorgelegt.

Auburn, Capuga Co., R. D., 94 North Str., 16. Jan. 1881.

Dr. J. Linden. Geehrter Hert! — Ich sehe nich veranlaßt, um ein anderes Fläschen Del zu schreiben. Das lette, obicon nicht ganz ausgebraucht, hat sehr erfolgreich gewirtt, nicht nur in meinem eigenen Hause, sondern ich habe auch verzichtedene meiner Nachbarn zur Auwendung desselben veranlaßt, und in allen Fällen hat es geholsen. Mein Bruder hatte den Rheumatisunus sehr schlimm in einem Knie. Aber nach dreimaliger Anwendung des Lebensweckers ist beides die Geschwulft und Schmerz ganz gewichen, und obwohl das Bein noch etwas schwach sit, is hätte er ohne Ihr Del doch wahrscheinlich den ganzen Winter das Haus müssen.

Ihr Buch ist uns eine große Huse, und das Instrument ist vortrefslich — viel besser als daszenige, welches wir früher hatten. Ich habe Ihr Del bei Allen, welche sonst das andere gebrauchen, empsohlen und Ihre Circulare vertheilt. Ich erhole mich eben von einer Verkältung, die sich in meine Luftröhre sestgeit hatte — nach einmaliger Anwendung des Lebensweders nußte sie weichen. Seitdem wir Ihr Del haben, war kein Arzt mehr in unserem Hause. Wollen Sie mir gefälligst ein anderes Käschen Del senden?

Mrs. Chria Dwight.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Des Moines, Jowa, 15. Febr. 1881.

Lieber Herr Linden! — Kann Ihnen nun mit Freuden berichten, daß ich nach 15 Jahren langem Leiben nun durch Ihren Lebensweder und Oleum mit Gottes Sülfe glücklich geheilt din. Wein Tochtermann, sehr krank und von allen Aersten aufgegeben, ist nun gleichfalls nur durch einige Unwendungen mit Lebensweder und Oleum wieder geiund geworden. Unsere Kinder sind auch glücklich durch Ihre Heilmethode von der Diphtheria gerettet, und könnte ich Ihnen noch viele wunders dare Kuren mittheilen. Der Lebensweder breitet sich rasch in unserer Gegend aus, jum Segen der leidenden Menschheit. Mit herzlichen Grüßen, Ihre dankbare Katbarin a Ben der.

Obiges Zeugniß wurde ber Nebaktion im Original vorgelegt.

Broomanton, Dut., 23. Jan. 1881.

Werther herr! - Es freut mich, Ihnen über einige gang außerordentliche Kuren, welche ich durch Ihren Leben weder und Ihr Dleum verrichtet habe, berich: ten gu können. Im verwichenen Commer kam ein junger Mann in einem fast hoffnungslosen Zuftand von Toronto auf meinen Wirfungsfreis. Indem ich ihn gut kannte, bemühte ich mich ganz besonders Alles, was in meinen Kräften ftand, für ihn zu thun. 3ch fuchte ihn beghalb zu bewegen, ihre Beilmethode zu gebrauchen, und nach zweimaliger Unwendung bes Lebensweders war er bereits im Stande, im Welbe zu arbeiten. Rach dem einstimmigen Urtheil ter Farmer bahier wurde er von der Ausgehrung gerettet. Ebenfalls einem Stationsaufscher fagten die fabigften Merate in Toronto, wenn er noch etwaige weltliche Angelegenheiten zu ordnen habe, fo folle er dieselben ichleunigft beforgen. Er gebrauchte aber Shre Beil-methode, und jest staunt Jedermann über die plogliche Befferung seiner Gesundheit. Noch andere Falle konnte ich bier aufjählen, jedoch halte ich die genannten für binreichend, um Ihnen barzuthun, bag Gie endlich ein Mittel gefunden haben, jene furchtbare Krantheit, die Auszehrung, zu verhindern und zu curiren. Ich bin überzeugt, daß wenn Solche, die Shuiptome von Auszehrung an fich verspüren, den Lebensweder einige mal auf ber Bruft und Magengegend anwenden, der Gefahr entgeben werben. So fagt uns auch die gefunde Bernunft, daß wenn fich Jemand erfältet bat, badurch die Boren verstopft werden, und die Verfaltung sich meistens auf der Brust zusammenzieht. Wenn dann kunftliche Boren geöffnet und die unreinen Stoffe tadurch von bem Plate, wo fie fich gesammelt haben, entfernt werben, fo ift das viel beffer als das Ginnehmen folder Mittel, welche das Shitem nieiftens schwächen, und zwar gerade zu einer Zeit, wenn es der Kräfte am meisten bedarf. Ich spreche Ihnen daher im Namen Bieler, welche durch Ihre Mittel Rugen erhalten haben, meinen berglichen Dant ans und erlaube Ihnen zugleich, im Falle Gie es wunschen, das Boranstehende zu veröffentlichen. Ich verbleibe achtungevollst Ihr Francis F. Rohleber, Priefter.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Elkhart, Ind., S. Febr. 1881.

Werther herr Linden! - Inliegend finden Sie \$8.00 für einen Lebenswecker, Buch, englisch, für einen Rachbarn. Diefer lette ift für einen Mann, beffen Tochter nun schon über zwei Jahre frank war, und beinahe mit allen Doktoren in ber Stadt gedoftert, aber ohne Erfolg; fie war ziemlich hart mitgenommen in ihrem letten Kindbett. Ungefahr fieben Wochen gurud tam er ju mir und fragte mich, ob ich nicht wollte meinen Lebenswecker an ihr gebrauchen. "Herzlich gern," gab ich zur Antwort, machte mich also Abends auf die Beine, und fand fie ziemlich elendialich-ein ganger Stuhl voll Flaschen mit Mebiginen vor dem Bett; ber Argt kam jeden Tag. Sie klagte über Seitenschmerzen, Kopfweh und Mattigkeit, daß sie kaum leben konnte. Ich glaubte ihr alle Worte, denn ich konnte es in ihrem Gesichte und in ihren Augen lesen. Ich wußte kaum, was das Beste wäre (sie sagte ber Arzt tame jeden Tag, und fie hatte fo viel Medizinen in fich), ob ich in einem Undern sein Umt eingreifen follte oder nicht, aber ich fühlte, tag ich nicht so weggeben sollte, ohne etwas fur fie zu thun. Go fagte ich ihr, fie muffe keine Debigin niehr nehmen, wie sie sich zu verhalten habe im Effen, und sich vor Zugluft hüten solle. Ich verließ sie mit den Worten, daß sie besser würde, welches ich auch fest glaubte. Den nächsten Morgen ging ihr Mann zum Doktor und sagte ihm, er brauche nicht mehr zu kommen. Nach sechs Tagen war sie aus dem Bett, und nach zwölf sette ich den Lebenswecker wieder an, und fie war fo erstaunt über bas Refultat, daß sie es kaum aussprechen konnte. Seit drei Wochen thut sie ihre eigene Arbeit, und ihr Dann und Bater freuen sich königlich, daß fie so weit hergestellt ift. So könnte ich noch einen Fall erzählen von einem Manne, der fehr geplagt war mit Rheumatismus, aber mein Schreiben ift schon zu lang.

Achtungsvoll grüßend, Ihr Ho. G. Edhart. Obiges Zeugniß wurde der Rebattion im Original vorgelegt.

Slasco, Ranjas, ben 26. Mai 1881.

Dochgeehrtester Herr Linden! — Sie haben mir zu allgemeinem Gebrauch im Jahre 1879, als ein Hagelsturm unsere Ernten zernichtet hatte, zwölf Fläschchen Dleum gesandt, wesür ich Ihren noch den Dant schulde. Wollte nicht früher schreiben, die ich Ihren sagen doch den Dant schulde. Wollte nicht früher schreiben, die ich Ihren sagen doch den Begen das Oleum gebracht hat. Durch Anwendung des Lebensweckers und des Dels wurden die entzündeten Augen einer ganzen Familie gründlich geheilt; zwei Männer, die sehr schlimm mit rheumatischem Kopsweh geplagt waren, völlig kurirt, Schwerhörige erhielten ihr Gehör wieder, und eine Frau, deren ganze Leibesbeschafisenheit zerrüttet, gebraucht gegenwärtig den Lebenswecker und das Del mit dem besten Ersolg. Das ind Thatzachen, die Beweise liesen, daß der Lebenswecker—recht angewandt—Munder werrichtet und zu nkeiner Familie sehlen sollte. Aber ich muß Ihnen auch sagen, daß Sie der Einzige waren, der uns damals auf unsere dringende Bitte im Beltboten bedacht hat. Sie wissen, der uns damals auf unsere dringende Bitte im Beltboten bedacht hat. Sie wissen, der uns damals auf unsere dringende Bitte im Beltboten bedacht hat. Sie wissen, der uns damals auf unsere dringende Eintrat, der unsere Roth steinersten. Und nun Dank, innigen Dank fürs Oleum. Gott segue Sie dafür. Mit Hochachtung Ihr ergebener

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Rochester, Pa., 17. Aug. 1881.

John Linden, Cleveland, D.

Geehrter Derr! — Das "Dieum," welches ich letzen Winter von Ihnen bezogen hat schon vortressliche Dienste geleistet in meiner Familie. Der "Lebenswecker" ist nns unentbehrlich geworden; er hat sich als ein treuer Freund beliebt gemacht. Inliegend sinden Sie einen Geldschein von \$1.75, senden Sie ein Flacon "Dleum" per Post an Derrn Nic. hartung, Brownsdale, Pa. Diese Bestellung mache ich sür einen guten Freund, der schon Jahre lang Ihren Lebenswecker in seiner Familie gebraucht. Achtungsvoll Ihr

Rochester, Pa., 20. Aug. 1881.

John Linden, Cleveland, D.

Geehrter herr!— Ihr geehrtes Schreiben vom 18. ist seiner Zeit zur hand gekommen, und dessen Indalt notirt. Ihrem Ansuchen bezüglich meines Zeugnisse für den Lebensweder sei hiermit willsahren; irgend Etwas, daß sich bei mir be währt hat, wie ihr Lebensweder, bin ich jederzeit zu recommandiren bereit. Ich verbleibe in aller hochachtung Ihr Geo. Goe &.

Obige Zeugnisse wurden der Redaktion im Original vorgelegt.

Cedar Falls, Jowa, 5. Sept. 1881.

Geehrter Herr Linden!—Auch diesmal muß ich noch einmal mich entschuldigen—des furzen Schreibens wegen. Sabe jest noch zu wenig Zeit. Es wird Sie gewiß ebenso sehr febens wegen. Sabe jest noch zu wenig Zeit. Es wird Sie gewiß ebenso sehr freuen wie interessiren, wenn ich bemerke, daß der eine von den beiden mir gesandten Lebensweckern schon mit be ste m Er solg gegen Duphthezritis angewendet worden ist. Es hatte diese Krankbeit einen 112 oder 12jährigen Knaben in ziemlich herzhafter Weise angepackt. Guter Ersolg mit dem Lebenswecker, der um so höher angeschlagen werden wird, als zwei andere Kinder um diesselbe Zeit — bei "ärztlicher" Behandlung — rasch dahinstaven und ein drittes hossungstos daniederlag. Es sind überhaupt schon Wiele (namentlich Kinder) ind dortiger Gegend (Reinbeck, Grundy Co., Jowa, 10 Meilen von mir entsennt, predige dort alle 14 Tage) dieser Krankbeit erlegen. Umsomehr muß da der Lebenswecker Bropaganda machen. Bor auch ganz kurzer Zeit wurde ein anderer sehr schlimmer Fall — ebensalls Diphtheritis — blos mit dem Dele (bei vorhergegangener Reidung mit einer Bürste) curret, blos 1½ Meile von jenem Hause (oben erzählten Falls) entsernt.—Doch genug für diesmal! Also nochmals herzlichen Dank und herzlichen Gruß.

In aller Hochaftung Ihr (Nev.) Hau um bach.
Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Two Rivers, Wis., 17. Rovember 1881.

Geehrter herr Linden! — Ich will Sie wissen lassen, daß unsere Tochter wieder gang gesund ift; als ich ihr den Lebensweder zweimal angesett hatte, war ihre Bleichsucht verschwunden— sie blüht wieder wie eine Rose. Nun schicke ich Ihnen einen Draft; seien Sie so gut und schuden Sie mir ein Dutend Flaschen Del. Schließlich einen Gruß von Johann Messerschwibt.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

MIma, Buffalo Co., Wisc., 13. Dec. 1881.

Geehrter Freund Linden! — Zum Kohle der leidenden Menscheit hätte ich es gerne, wenn Sie dies veröffentlichen würden. Unser jüngster Sohn, etwa fünfzehn Jahre alt, litt schon in Sharon, Walworth Co., Wisc., sowie auch hier in Alma an dem sogenannten franken Kopsweh. Wenn er von diesem Uebel befallen, welches in der Regel mit Uebelkeit und Vrechen begann, mußte er die Schule verlaffen und sast die ganze Zeit des Tages im Bette verbringen. Da etliche Familienväter jenes erstbenannten Arbeitsfeldes mit diesem lebel behastet waren, und ich diese Krankbeit als eine recht harmäckige kennen sernte, waren ich und meine Frau recht bekümmert und versuchten mancherlei, doch ohne Erfolg. Wir versuchten den Lebenstweder und kanden gleich dei der ersten Operation den erwünsichten Erfolg. Ich beweiste nicht im Geringsten, daß zede ziehenstweders radical kurrt werden.

(Rev.) G. Schwantes.

Obiges Zeugniß wurde der Nedaktion im Original vorgelegt.

Carroll Cith, Jowa, 14. Febr. 1882.

Geschätzter herr Linden!—Möge der herr, unser Gott, Sie sammt Ihrer Wirtssamkeit segnen zum heil und zum Wohl der Nenschen! Der Lebenswecker ist bei denen, die ich kenne, in dieser Gegend sehr berühmt und hat schon nehft Ihrem Dele viele Kuren bewirft hier. Durch eigene Ersahrung habe ich die Ueberzeugung bekommen, daß es eine vortresssliche Sache ist, ihren Lebenswecker und Del stels an Dand zu haben. Ich möchte nicht gern ohne ihn sein in meiner Familie. Ohzwar mein Del noch nicht ganz ausgebraucht ist, so möchte ich Sie bitten, mir zwei Flaschen Dleum zu schien. Uchtungsvoll Ihr

(Rev.) Senry Siebenthal.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Elfhart, Ind., 21. Febr. 1882.

John Linden, Cleveland, Dhio.

Geichätzer Freund!— Freundlichen Gruß zuvor! Da ich nicht so bald nach Cleveland komme, als ich erwartete, so sende ich Ihnen \$5 sür den Lebenstwecker, welchen ich erhielt. So ist kein Zweisel, daß der Lebenstwecker das beste Borbeus zumgsmittel ist, um die Blattern zu verhüten. Ich habe mich schon mehrere Jahre zurück selbst völlig davon überzeugt. Ich sehte einen Mann denselben an, welcher schon im Blatternsieder war, auf der Brust, und es hatte sich alles dorthin gezogen, und er wurde in etlichen Tagen schon wieder gesund. Es sind drei Personen, an denen ich persönliche Beobachtung gemacht habe, daß, wenn man den Lebenswecker anseht in Zeit, es hundert mal besser ist als impsen, und ich wünsche nur, die Menschheit wißte, was ich weiß aus Ersahrung in Bezug des Lebenswecker bei den Blattern. Ihr in Liebe und Hochachtung (Rev.) John Fuchs.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Randalia, Jowa, 6. März 1882.

Lieber Freund John Linden! — Gottes Segen zum Gruß! Da wir jest aus Det sind, so bitte ich Sie so gut zu sein, mir zwei Flaschen Det zu schieden, für welches ich den Betrag mitschiede. Wir hatten, seitdem wir den Ledensweder haben, noch keinen andern Dottor im Haus. Er hat sich in meiner Familie als ein theurer Freund und Wohltbäter dewiesen, denn meine liebe Frau litt an der Otlinjs für 15 Jahre und nahm beständig Medizin ein. Nichts half, und der Trost vom Dottor war, sie werde wohl sterden müssen, aber der Ledensweder hat sie vollständig kurirt; und in verschiedenen andern Fällen hat er den Ruhm davon getragen. Wir gedensen ein auch ihn auszubreiten so viel als nur möglich. Mit vielen Grüßen und Hochsachtung

Dbiges Zeugniß wurde ber Rebattion im Original vorgelegt.

MIma Centre, Wis., 8. März 1882.

Dr. Linden. Geehrter Herr! — Einliegend finden Sie acht Dollars und fünfzig Eents (\$8.50), für welches Sie mir gutigst einen Lebenswecker, ein Lebrbuch und eine Flasche Oleum schien wollen. Frau Gobfreh litt Jahre lang an Wasserlucht, und ofsenen Wunden am Fußgelenk. Wir haben den Lebenswecker mit so gutem Erfolg an ihr angewandt, daß sie selbst einen zu haben wünscht. Der Herr mit Rheumatismus, welcher lettes Frühjahr einen Lebenswecker besam, hält ihn sür den besten Dollars der geben, den nicht nicht für Taussend Dollars dergeben, wenn ich keinen andern bekommen könnte. Er hat mein Leben, swie daß meiner kleinen Tochter gerettet; auch mein lieder Mann hat große Hüsse dah meiner kleinen Tochter gerettet; auch mein lieder Mann hat große Hisse davon erlangt. Ihre ergebenste, Mrs. Delen D. Stag, Lohal, Wis.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Glandorf, D., ben 14. Märg 1882.

Geehrter herr!—Die von Ihnen bezogenen heilmittel haben wir bereits mehremal in Anwendung gebracht, und können dieselben in vielen Krankheiten als ein bewährtes Mittel enwfeblen. Achtungsvollst

Schwestern bom toftbaren Blute.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Greeneville, Oregon, 22. Märg 1882.

Herr Linden. Geehrter Herr!— Mit Freuden schreibe ich Ihnen, daß ich durch ben Gebrauch Ihrer heilmittel nun wieder gründlich meine Gesundheit erlangt. Als ich von Ihrer Heilmethode hörte, lag ich hülflos im Bette mit Schmerzen in der Seite und im Rücken, und da dachte ich: "Sterben mußt du doch, jo kannst du auch noch dieses versuchen." Ich kann sagen, der Lebenswecken hat wieder neues Leben in mich gebracht, so daß ich wieder alle Arbeit verrichten kann. Vielen Dank Ihnen und Ihrer Familie,

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Dregon, Solt Co., Mo., April 1882.

Seehrter Herr Linden!— Es sind nun bald zwei Jahre seitdem Sie von uns einen Auftrag bekamen, haben Sie jedoch noch nicht vergessen. Ihr letztes Del hat mir, sowie diejenigen, an denen wir es anwandten, gut gethan und hat uns ausst neue in dem Glauben an ihr Heilmittel bestärkt. Wir haben es noch nie gesehen, daß, wenn man die in Ihrem Buche gegebenen Anweisungen befolgt, es sich nicht bewährt hätte. Einliegend finden Sie den Betrag für eine Flasche Del. Wir dieten, uns dasselbe sobald als möglich zu senden. Mit Gruß zeichnet sich Ihr Freund und Vönner

C. Herrm ann, Pastor der Bisch. Rieche.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Ofhawa, Ont., 17. April 1882.

Derr John Linden. Geehrter herr! — Für die beigelegte Post-Order für zehn Dollars, bitte schicken Sie mir von Ihrem Oleum. Ich machte einige wunderbare Kuren mit dem Lebenswecker und Oleum in dieser Nachbarschaft. Operirte meine drei Kinder mit gutem Erfolg für Diphiheria, und behandle verschiedem Fälle von Katarrh im Kopfe mit günstigem Erfolg. Operirte eine Dame für Neuralgia, nachdem die Lerzte sie als unheilbar aufgegeben hatten. Sie ist jest wieder gesund und fähig, ihrer Sausarbeit vorzusteben. Ihr ergebenster

E. W. Taplin.

Obiges Zeugniß wurde der Redaktion im Original vorgelegt.

Wisner, Reb., 18. April 1882.

Berther berr Linden! — Bitte schiden Sie mir gefälligst ein halbes Dutend Flaschen von Ihrem Oleum, da ich nicht ohne dasselbe sem kann in meiner großen Familie. Es hat dis jetzt bei uns Wunder gethan, und verdanke ich, nächst Gott, Ihrem Oleum und Ledenswecker meine und meiner Familie Gesundheit. Auch will ich einer armen Familie, wo die Frau sehr an Neuralgie leidet, eine Flasche schenkenken und meinen Lebenswecker zur Versügung stellen. Inlegend sinden Sie acht Oollard. Schicken, Wisner, Nebradzta. Ich verbleibe achtungsvoll Ihr

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Belleville, Il., 1. Mai 1882.

Mr. John Linden. Geehrter Herr!—Inliegend sinden Sie 55, wofür Sie mir zefäligst baldunöglichit Det senden wolken. Unser erstes Fläschhorn Det ist alle, und ich mag gar nicht mehr ohne dasselbe sein. Ich halte es sür das beste Heilmittel gegen eine langwierige Krantheit, das semals ersunden worden ist. Meine Gattin ist seit beit vor Jahren frant gewesen, und während dieser Zeit hatten wir sast inner den Odtor im Hause, die mir im vorigen November ein Freund erzählte, welche Wunderkuren Ihre eranthematische heilunchdobe schon bewirtt habe. Ich entgegnete ihm, daß wir schon sast alle Mittel versucht hätten, doch möge er mir einen Lebensweder bestellen. Der gute Mann that dies, und ich kann Ihren sagen, seitdem wir densselben gebrauchen, ist es, als wenn das Leben zu einem Todten zurückehrt. Meine Frau erholt sich vunderbar, und wir haben hosssnung, daß sie gänzlich wieder hergestellt wird. Ich denke, der Lebensweder ist der besse hausarzt den man sinden kann.

John Braunnersreuther.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Naperville, Dupage Co., Ju., 9. Mai 1882.

Sehr geehrter herr John Linden! — Mit Freuden kann ich Ihnen mittheilen, daß ich Ihren Lebenswecker und Dleum noch in keinem Falle ohne Erfolg angewenz det habe. So viel ich ersahren habe, wirkt und hilft er mehr als die beste Medizin. Der Lebenswecker kommt zuweilen in üblem Ruf, weil einfältige Leute denselben anzwenden und dabei nicht die Vorschriften beobachten, die sie beobachten sollten, sondern sich muthwilliger Weise Erkältungen aussehen. Daran ist aber dann der Lebenswecker nicht schuld, sondern die Unachtsamkeit der Leute. Ich ziehe den Lebenswecker allen Medizinen vor und werde denselben, wenn immer nothwendig, mit Vertrauen anwenden. Mit seundlichem Gruß zeichnet, Hochachtungsvollst Schwe est er M. Aug ust in e. D. S. K.

Obiges Zeugniß wurde ber Redaktion im Original vorgelegt.

Beverly, Maff., 23. Sept. 1882.

Geehrter herr Linden!—Senden Sie mir gefälligst umgehend per Expreß, C. O. D., zwei Flaschen Ihres Oleums. Daß ich nicht sechs Monate früher Ihren Lebenswecker und Oleum hatte, hat mich über \$400 für Doctor und Medicin gekostet. Seit ich nun Ihre heiligte und gebrauche, bin ich gesünder denn je und habe seither keinen Cent mehr für Medicin ausgegeben.

Mit herzlichem Gruß Ihr,

6. B. Bray.

Jordan Station, Rh., 17. Juli 1882.

Geehrter herr Linden! — Die 18 Flaschen Oleum, die ich vorigen herbst bei Ihnen bestellte, habe ich seiner Zeit richtig empfangen, wosür ich Ihnen recht sehr danke. Ich habe mit Ihrem heilmittel schon recht viele und schlimme Fälle geheilt, unter anderen Neuralgia im Kopf von langer Dauer, Ohrenkrankheiten und auch einen schlimmen Fall von Rückenmark: Entzündung. Ich bin zwar schon ein alter Mann (68 Jahre), habe aber, Gott sei Dank, viele schwere Krankheiten geheilt, die vergebens mit Medicinen behandelt wurden. Meine Tage sind nicht mehr lange, und will ich einst den Tod der Gerechten sterben, und wünsche Gutes zu thun und zu leben, so lange es Gott gefällt.

Senden Sie mir gefälligst noch so bald wie möglich vier Fläschen Oleum, und verbleibe ich, in Liebe, Ihr, J. G. Flond.

Liberal, Barton Co., Mo., Jan. 14, 1883.

Lieber Freund Linden! — Es treibt mich die Gile dich von dem Erfolg in der Behandlung des Falles, von welchem ich dir schrieb, als ich vor vier Wochen meinen Lebensweder bestellte, zu benachrichtigen. Es war ein Fall von Paralhsis, ober rheumatische Lahmung, wie du es vielleicht nennen würdest. Die Dame ift ungefähr vierzig Jahre alt und war seit lettem Sept. unter beständiger ärztlicher Behand: lung von vier verschiedenen Doctoren. Während der letten zwei Monate, ebe ich zu ihr gerufen wurde, war sie nicht vermögend auf ihren Füßen zu stehen ober selber zu effen. Ihr Mann hatte alle hoffnung ihrer Biederherstellung aufgegeben, wollte aber alles versuchen, so lange sie noch am Leben war. Ich sagte ihm, ich hatte nur Glauben an ein Mittel, und bas fei J. Linden's Lebenswecker und Oleum. Er fagte, er habe diese Mittel noch nie gesehen, aber wenn ich Glauben baran hatte, so solle ich dafür senden. Ich habe den Lebenswecker nun zwei Mal angesett, und die Frau geht jett nach Belieben überall im Sause umber. Sie sagt, sie will nun den Rest ihres Lebens im Loben von Herrn Linden und mir, als die Retter ihres Lebens, zubringen. Ich habe auch verschiedene andere Fälle anderer Natur mit einer Anwendung geheilt.

Und nun, mein Freund, um meinen leibenden Mitmenschen Gerechtigkeit wiederschipren zu lassen, fühle ich es als meine menschliche Pflicht, dich zu bitten, dieste Beugniß beiner schon großen Liste beizufügen. Die Erfüllung dieser Bitte vervpflichtet Deinen 2c. J. B. Bouton, N. D.

Dbige Zeugnisse wurden ber Redaktion im Original vorgelegt.

Rnightsville, Me., 28. Oct. 1882.

Mein lieber Herr Linden!—Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen für die wunderbare Seilfraft Ihres Lebensweckers und Oleum nieinen tiefinnigsten Dant zu erstatten. Bereits seit zwaizig Jahren war ich fränklich, unfähig zu jeder Arbeit und gab hunderte von Dollars für Wedicinen aus, ohne jedoch Heilung zu erlangen. Seit ich num Ihre Heilmittel besitse und gebrauche, kann ich wieder leichte Arbeiten verrichten, habe Appetit zum Essen, kaun schlafen und erfreue mich num wieder des Lebens. Senden Sie nur wieder hir einliegendes Geld vier Flaschen von Ihrem Oleum, und verbleibe ich mit Hodzachtung grüßend,

Dacota City, Jowa, 31. Juli 1882.

Geehrter herr Linden!—Die vorigen herbst mir zugesandten heilmittel, Lebensswecker und zwei Fläschchen Dleum, haben mir die liebe Gesundheit wieder gegeben, und bin ich Ihnen zu großem Danke verpflichtet. Weisen Weiden waren Lebertrankseit, Wasser und Gelbsucht, und Gott weiß was Alles. Alles mediciniren half nichts, und ohne Ihre heilmittel wäre ich sicher gestorben. Ihnen uochmals herzlich dankend, verbleibe ich achtungsvoll, Ihr. J. Le i ft.

Fullersburg, Du Page Co., Il., 28. Auguft 1882.

Theurer Freund!—Inliegend \$5.00, senden Sie mir wieder vier Fläschen Del. Je länger ich den Lebenswecker brauche, je mehr tern' ich denselben schaften. Gs sind nun bereits zwanzig Jahre, daß ich prakticire und den Lebenswecker kenne, und noch nie hat er mich ohne Ersolg gelassen. Auch Ihr Del ist das Beste und Wirksamste, welches ich die jetzt gefunden habe. Dieses Zeugniß gebe ich aus langiähriger Ersahrung. In Hochachtung Ihr.

Steamboat Rod, Jowa, 8. Juli 1882.

Geehrter herr Linden!—Gottes reichen Segen zuvor nach Leib und Seele ist mein Wunsch! Schon wieder hat der Lebenswecker einen Sieg gewonnen. Gine Frau M. war vor einem Jahre vom Schlagsluß betrossen, und konnte sie vom Doctor bis jest keine heilung erlangen. Ich sagte ihrem Manne, sie solle doch den Lebenswecker gebrauchen, und nach langem Bedenken gab er mir zu. Nach viermaliger Untwendung ist schon eine schöne Verbesserung eingetreten, deschalb sinden Sie eine Geldanweisung (\$8.50) für einen Lebenswecker, Buch und Oleum. Ich kann mit gutem Gewissen dort und Menschen bezeugen, daß Ihr Lebenswecker mit Zubehör ein Segen für die Menscheit ist. Derzlich grüßend Ihr,

Albert von Dornum, Meltefter ber Deutschen Baptiften-Gemeinde.

Aper, Texas, 27. Sept. 1882.

herr John Linden. Geehrter herr!—Tausend Dank für die Wohlthaten, die wir vom Ihrem Lebenswecker und Dleum empfangen; meine Mutter, mein Bruder, Schwester und ich haben die Gesundheit wieder durch sie erlangt. Senden Sie mir aber nur von Ihr em Dleum, denn ich will unter keinen Umständen anderen mehr gebrauchen. Bitte mir auch gefälligst mitzutheilen, an welchem Theile bes Körpers man die Anwendung macht sür ein bereits 10 Jahre altes Augenübel, entsstanden durch die Masern. Senden Sie gefälligst umgehend per Post.

Mit herzlichften Grugen,

M. E. Robertson.

Walcolm, ben 11. Occ. 1882. Werther herr Linden!—Ich kann Ihnen mitthellen, daß ich letzte Frühjahr durch Derrn Pastor Enders aus Utica, Neb., einen Lebenswecker, nebst Buch und Del, von Ihnen erhalten habe. Ich litt an einem Uebel an der Obertippe, welches die Doctoren Unochenstruß oder Krebs nannten; Medicin wollten sie mir nicht mehr geben, aber eine Operation an mir vornehmen. Da habe ich den Lebenswecker noch Verschrifte gebraucht, und von Stund an trat Besserung ein, und ich bin Gett sei Dank bewahe völlig wieder gesund. Zest ist mein Del alle, deßhalb möchte ich sie bitten, mur für diese Woneh Order, auf 5 Dollars lautend, Del zu schenswecker.

Ergebenst Ihr Freund, Friedrich Bedman, Lincoln, Neb.

Martinsburg, Jowa, den 16. Dec. 1882.

Geehrtester Herr John Linden!—Ich fann nicht unterlassen, Ihnen über eine große Kur durch Ihren Lebenswecker und Olenn, zu derichten. Um 28. Marz d. J. wurde ich in Col., wo ich die Pon suhr, durch den Jusammenstoß zweier Wagen berunter geworsen, wodurch ich völlig gelähmt und des Gebrauches meiner Gtieder, vom Kopf dis zur Zehe, deraubt wurde. Nachdoem ich nun über Stood für Toctoren und sonstige. Mittel umiomit ausgegeben, versuchte ich auf Anrathen der Toctoren und sonstige. Mittel umiomit ausgegeben, versuchte ich auf Anrathen der Toctoren und einem Müssiosen Austicken der Toctoren und einem Müssiosen Austinehmen Understätel, der Vedenswecker und Colum, auswerssig wohrt, In Martinsburg auf Ihre Seitmittel, den bedenswecker und Cleum, auswerssig mit gemacht, und da ich so viel Rühmliches davon hörte und las, so ließ ich mie daum auch soglich durch meinem Frenud Goepel Ihre Seismittel sommen, und sichon nach der ersten Anwendung sonnte sch meine Glieder gebrauchen; und durch fortgeiester Kurdin und Gott zob wieder gesind. Ich werde überall wo ich hinsomme Ihre Hin ich nun Gott zob wieder gesind. Ich werde überall wo ich hinsomme Ihre Hintel nun Gott zob wieder gesind. Ich werde überall wo ich hinsomme Ihre Hintel nun Kronnen der Leidenden, beliedigen Gebrauch machen.

Mit aller Hochachtung herzlich grüßend, Ihr dantbarer

B. C. Bonnander.

Cleveland, D., den 10. Febr. 18-3.

Werther Freund Linden!

Da ich den Lebenswecker bereits feit vielen Sahren im Gebrauch habe und feron oft teabsichtigte, Dir etwas über teffen Wirtsamkeit in vielfachen Kranfbeitefallen in meiner Familie mitzutheilen, es aber immer wieder unterlaffen babe, fo fete ich mich toch jest veraniaft, mein Borhaben in Ausführung zu beingen, iren ich Gelegenheit batie, ihn an meinem eigenen Körper auzuwenden. Ich befam minlich vorletten Winter durch Erfältung einen heftigen rheumatischen Schmerz im Areng und Rücken, melden ich burch verschiedene für folche Leiden empfohlene Wittel, als poroje Pflafter und allerhand Ginreibungemittel, zu bejeitigen fud te, aber ohne Erfolg, bis ich nach mehr als 4wöchentlichem Leiden ben Lebenswecker anwardte, welcher mir nach wenigen Tagen Linderung brachte und innerhalb 10-12 Tagen allen Schmerz bereitigte. Borigen Winter machte ich Diefelbe Erfahrung. Diefen Wirter (Unfangs Januar 1883) ftellte fich bas llebel wieder ein, ich ließ mich biefimal aber nicht irre machen, fondern griff nach Ltägigem Leiden fofort gum Lebensweder und erfuhr genau dieselbe Wirkung wie vorigen und vorletten Winter - Linderlang fogleich und gangliche Entfernung der Schmerzen in 10-12 Tagen. Ich betrachte den Lebenswecker als das zuverläffigste Mittel für derartige Leiden. Mit Hochachtung Dein

Rarl Fiftler.

Obige Zeugniffe wurden der Redaktion im Original vorgelegt.

St. Morgan, Ja., 6. Juli, 1883.

Mein lieber Herr John Linden, in Cleveland, D.—Es ist nun bereits ein Jahr seit ich die Sendung Ihres Dleums erhielt, und ist nun Alles verbraucht, theils in meiner eigenen Familie, theils an meine Freunde abgegeben, und überall, wo ansgewandt, Gebrechen und Krankheiten geheilt. Will Ihnen auch noch mittheilen, daß ich mit Ihrem vergrößerten Lebenswecker, in der Thierheilklunst anzuwenden, und Ihrem Dleum, eines meiner Fohlen, ein hübsiches, zweijähriges Thier, von einem sogenannten Blutspath gänzlich heilte, so daß man nicht mal mehr eine Narbeschen kann. An diesem Uebel hatten wir vorher schon alles vom Thierarzt verordenete und sogar die stärksten Salben ohne Wirtung oder Ersolg gebraucht.

Sie wollen gefälligst mir nun wieder per Expreß, nach Trenton, Ju., sechs Flaschen von Ihrem kostbarem Oleum schieden. Dighland, Clinton Co., ist meine jetige Post Office Abresse. — Mein mangelhaftes Schreiben wollen Sie gefälligst

entschuldigen, ich bin schon 71 Jahre alt.

Dlit freundschaftlichem Gruß von Ihrem

Ricolaus Bopf.

Dardanelle, Dell Co., Arf., 18. März, 1883.

Geehrter Herr John Linden!—Nach langem Aufschub wünsche ich Sie nun zu benachrichtigen, daß ich den Lebenswecker, Lehrbuch und die Flasche Dleum seiner Zeit richtig empfangen habe. Ich fühle stolz, im Besitz Ihrer Heilmittel zu sein, undem dieselben und bereits mehrere große Doktorrechnungen gespart haben, und es hat mir nie gesehlt, Leidenden nit denselben zu helsen. Eine Anwendung des Lebense weckers im Nacken befreite nich von einem Catarrh im Kopse, womit ich zwei Jahre lang so schliemun behaftet war, daß mir die Flüssigigkeit Tag und Nacht in die Kehle lief.

Ginem Mädchen war ein Arm so von Gicht gelähmt, daß sie denselben durchaus nicht gebrauchen konnte; eine einzige Anwendung machte den Arm so gesund wie den

andern.

Ihre heilmittel kuriren auch Wechselfieber, Lungenentzündung, Neuralgia, rheumatische Schwerzen, Zahnweh, Kopsweh, Rückenweh, Milzseiben und Diphtheria. Ich habe noch niehrere Fälle zu behandeln, da aber mein Oleum alle geworden, so sende Ich Ihnen hiermit \$1.50 für eine Flasche von Ihre m Oleum. Ihre heilmittel sind in diesem Theil des Landes in gutem Ausehen, und ich glaube, daß sich dieselben hier bald einbürgern werden.

Adresse wie Oben.

20 m. Burnett.

Burnett, Burnett Co., Teg., 16. Nov., 1882.

Werther Herr J. Linden.—Ich habe das \$40 Paquet in gutem Zustande erhalten und sage Ihnen herzlichen Dank für die vorsichtige Verpackung und auch für die Flasche Oleum, welche Sie mitsandten, um das sehlende in der vorigen Sendung zu

erfeten.

Es mag Ihnen vielleicht lieb sein zu ersahren, was ich mit all bem Del mache, welches ich seit letzten Serbst habe kommen lassen. Ich habe 140 verschiedene Perssonen behandelt, die mit allerlei Krankheiten behastet waren, auch Spinnens und Schlangenbisse, ohne auch nur einen einzigen Fall zu verlieren. Bitte, senden Sie mir vier Lebenswecker, vier englische Lehrbücher nehst Oleum, wosür Sie S34 in diesem Briese sinden werden. Nehmen Sie Jhre Bezahlung herans, und wenn was übrig bleibt, so schieden Sie mir Deum dasür. Wenn Sie wollen, so können Sie mir ein halbes oder ein Dutzend Lebenswecker nehst Zubehör schieden, und ich werde dieselben sur Sie verkausen.

3. W. Freb.

# Zeugniffe.

Wolfs Croffing, Burnet Co., Texas, April 17. 1883.

Doctor John Linden, Cleveland, D.

Geehrter Herr! — Die Sendung Lebenswecker, Bücher und Dleum habe ich, wie auch die früheren, in guter Ordnung erhalten und sage Ihnen für die prompte Besorgung bestens Dank. Meinem schon lange gehegten Wunsche, Ihnen meine Erfahrungen und sast wunderbaren Ersolge, welche ich mit Ihren heilmitteln erzielte, mitzutheilen, will ich jeht hiermit nachkommen:

1. Ein Mäbchen, acht Jahre alt, welches an beiden Beinen vom Anie abwörts gänzlich gelähmt und noch niemals alleine ohne Dülfe gehen oder stehen konnte, wurde nach drei Anwendungen schon so weit hergestellt, daß sie allein stehen konnte ihre Tante, Mrs. Sadden, von Field Ereek, Tegas, welche das Mädchen bei sich hat, bestellte dann den Lebenswecker, Oleum und Lehrbuch zur selbsständigen Fortsetzung der Kur. Ber irgend Zweisel hierüber hegt, wende sich an Mrs. Sadden, Oper, San Sada Co., Tegas.

2. Die achtjährige Tochter von Mrs. Ricks, Balleh Springs, Llano Co., Texas, litt schon seit vier bis fünf Jahren an scrophulösen Krankheiten aller Urt. Sieben Anwendungen machten sie völlig gesund, und als ich sie vor kurzem wieder

fah, war fie blühend und beiter.

3. Eine Dame litt schon acht Jahre an Neuralgia, drei Anwendungen machten sie gesund. — Mahor Harris von Balleh Springs, Texas, wird Jedem gerne Zeugniß darüber ablegen.

4. herr James Patten, von Wolfs Croffing, Tegas, litt seit langer Zeit an einer heftigen Erkältung. Urzeneien und alle ärztliche hulfe fruchteten nichts; eine

einzige Anwendung des Lebensweckers machte ihn gefund.

5. Ein Töchterchen des Herrn W. J. Turner, B. D. Pachfaddle, Texas, wurde durch eine einzige gelinde Anwendung von einem bösartigen Keuchhusten befreit.

6. Der kleine Sohn des Srn. Wilh. Lockwood, P. D. Wolfs Croffing, Texas, wurde durch eine einmalige Anwendung von einer Brust- und Lungen-Entzündung

geheilt.

7. Gin bereits bald 50 Jahre alter Mann litt ichon seit lange an einem chronisschen Wechselsieber. Alle ärztlichen Mittel und Medicamente wollten nicht helsen; zwei Anwendungen machten ihn völlig gefund. Irgend welche Zweisler wollen sich gefälligst an die oben angegebenen Abressen ber Geheilten wenden.

Zeit und Raum fehlt mir augenblicklich, Ihnen noch eine große Anzahl von Heilungen, welche durch Ihre Heilmittel erzielt wurden, mitzutheilen, nur niöcht ich noch das leidende Aublikum darauf aufmertsam machen, daß jährlich Allionen von Dollars für alle möglichen Mittel, von denen die meisten mehr schaden, als nutzen, ausgegeben werden; England erhielt im vorigen Jahre \$700,000 Revenue nur für Stamps auf Patent-Medizinen, und kann man sich einen Begriss machen von der Unmasse von Medizinen, welche von unglücklichen Kranken verschluckt wurden, und wie viele mögen dadurch für immer Krüppel geworden sein. Solchen Kranken wöchte ich denn auch, so laut wie Donner, zurusen: "Halt ein und gebrauche ein vernünftiges, ungefährliches und nie sehlendes Hellmittel."

Schlieglich wunsche ich Ihnen, mein lieber herr John Linden, ein langes Leben und mit dem aufrichtigen Wunsche, daß Ihre heilmittel der ganzen leidenden

Menschheit bekannt wurden und zum Beil und Segen gedeihen mögen.

Ihr Freund Unbreas J. Nials, Wolfs Croffing, Burnet Co., Tegas.

Sie wollen dieses gesälligst so bald als möglich publiziren, weil ich wünsche, daß die Leute hier in meiner Umgegend, sowie überall, mit Ihren heilmitteln bekannt werden.

Bloomington, III., 26. Aug. 1883.

Werther herr John Linden!—Einliegend finden Sie \$8.00 (acht Dollars), und bitte ich Sie, mir umgehend ein Infremment, eine Flasche Oleum und die neueste Auflage von Ihrem Lehrbuche zu senden per Express. Achtungsvoll der Ihrig. C. Wind off.

Es ist jeht gerade ein Jahr, als ich auf der ganzen rechten Seite durch Schlagssfuß gelähmt wurde. Ich konnte weder Sand noch Bein bewegen, und wurde durch die Anwendung Ihres heilmittels so schnell wieder hergenellt, daß ich nach einem Monat im Stande war, zur Arbeit zu gehen. Die Toktoren meinten, wenn ich in 6 Monaten oder 1 Jahr wieder arbeiten könne, möge ich froh sein. Ich bin Masschinist in den Shops der C. & A. R. R. Nochmals der Ihrige E. B.

Dbiges Beugniß wurde ber Redaftion im Original vorgelegt.

Sehmonr, Ind., 29. August 1883.

John Linden, Cleveland, D. — Geehrter Herr! Senden Sie gefälligst an meine Abresse vier Flaschen Oleum. Ich habe die Exanthematische Seilmenhore zum speciellen Studium gemacht seit zwölf oder breigehn Jahren, und in der Zeit habe ich verschiedene wunderdare Kuren erzielt. Alle Krantheiten, mögen sie heißen, wie sie wollen, müssen dieser Behandlung schnell weichen. Ich behandelte eine schwächliche Dame, welche von drei Arzeten aufgegeben wurde; sie sagten, sie könneten nichts mehr für sie thun. Sie war so schwach, daß alle sie aufgegeben varten, aber Ihr Lebenswecker, mit Gottes Külse, trat zwischen sie und den Tod, und gegen alle Erwartung ihrer Frennde in sie heute (29. August) im Stande, im Hause berum zu gehen. Ich habe gegenwärig einen sehr schwierigen Fall von dronischem Ihrunatisming in Behandlung, welcher von den Aersten sechs Wochen lang ohne Ersolg behandelt wurde. Der Patient bessert sich langsam.

Achtungsvoll grüßend, Ihr Thoe. McCollum.

Diges Bengnig murbe ber Redaftion im Driginal vorgelegt.

Rellogg, Jasper Co., Jowa, 10. Jan. 1884.

Derrn John Linden. Geehrter Berr! Einliegend \$1.50 für eine Flasche Jores unmbertreislichen Deum, welches niennals veriehtte, mich von Quinfy zu befreien, von welchen ich steis schrecklich geplagt wurde, und weiches kein Arzt ze lindern, viel weniger heilen kounte. Ich erhielt einen Ihrer Lebenswecker von einer Freundin, als ich fürzlich plöglich von meinem Leiden (Quinfy) befallen wurde und nicht warten konnte, um für einen zu seuden. Ich habe kein Lebrbuch und fühle, daß ich besselben bedürftig bin, und wollen Sie daber mir mit dem Denm zugleich den Breis eines Buches mittheilen. Ich kann zwar mein eigenes Leiden behandeln, doch bosse ich auch anderen Leidendenden behülflich zu sein, welches ich ohne Lebrbuch vielleicht nicht im Stande wäre.

Mit Hochachtung grüßend, Ihre Frau Minnie Brong.

Diges Bengniß murbe ber Rebaftion im Driginal vorgelegt.

Union Centre, Juneau Co., Wis., 5. Feb. 1984.

herr John Linden, Cleveland, D.

Geehrter Herr!—Ich bin außer Oleum. Einliegend finden Sie \$5.00, wofür Sie gefälligst einen Vorrath Ihres Oleums an Rev. G. Keller, Union Centre, Wis., senden wollen. Ich kann nicht ohne dieses Oleum sein. Ich war trant, ja sehr frant am Lungen-Fieder, alles schien mir wie das Ende, doch das Oleum half, und ich wurde wieder gesund, ohne irgend cine andere Güsse außer des Oleums. Kein Arzt nothwendig. Ihnen den besten Erfolg wünschend, verbleibe ich Achtungsvoll, Ihr

Diges Beugnin wurde ber Retaftion im Original vorgelegt.

Ranbalia, Jowa, 22. Oct. 1883.

Dr. John Linden: Lieber Freund! Gottes Segen jum Gruß! Indem ich schon eine geraume Zeit nicht mehr geschrieben habe, so will ich Ihnen mittheilen, daß wir soweit noch gesund sind, aber vor vier Wochen wurde meine Tochter mit Diphtheria in schlimmem Grade befallen, doch wir wandten Ihren Lebenewecker an mit dem besten Erfolg. Nach vier Lagen war das llebel gänzlich beseitigt und hatten auch diesmal keinen Herrn Doktor nöthig. Bin sroh und dankbar, mit dem Lebenswecker befannt geworden zu sein. Dieses war der zweite Fall, wo er vortressliche Dienste geleistet hat. Der Knabe, von welchem ich Ihnen dieses Frühsahrschrieb, welcher mit Rheumatismus so befallen war, daß er sich nicht ueder regen konute, ist weeder gesund und munter und eine Freude seiner Ettern. Nun ditte ich Sie, Freund Linden, mir noch einen Lebenswecker nit einem englischen Lehrbuche und Oleum so bald als möglich zu schrieben, wosür Sie das Veld einliegend sinden werden.

Dbiges Beugniß wurde der Redaftion im Original vorgelegt.

Shermer, Coof Co., Il., 18. Märg 1884.

Berther Berr John Linden !- Ueber zwei recht interessante Kuren, die ich glucklich mit Ihrem Lebenswecker vollbracht, muß ich Ihnen berichten: Der erite, ein junger Mann Ramens Hermann Fischer, hatte letten Frühling bas Scharlachfieber und wurde mahrscheinlich fatich behandelt. Es ftellte fich nun im Winter eine Krantheit bei ibm ein, Die, wie gewöhnlich, von den Merzten auch falich beurtheilt wurde. Rurg, man gab ihm fo lange Medizin, bis er fo weit war, daß er nicht ein Glied gebrauchen konnte, und zwei Merzte erklarten, ihre Runft fei am Ende. Da ich perfonlich mit der Familie befannt bin, fam der Schwiegervater des jungen Mannes und ersuchte mich, seinem Schwiegersohn bas Instrument anzuseten. Ich sagte ihm, daß wenn die Doktoren nichts mehr thun fonnten, es wahrscheinlich zu fpat fein wurde, doch ich ging bin. Der Anblid bes Kranken, den ich in voller Jugendkraft gekannt, war schrecklich. Jedes Gelenk war so geschwollen, daß ein Gebrauch des Gliedes unmöglich war. Ich sing dann in Gottes Namen au und operirte auf den gangen Körper, vom Kopf bis zu den Zeben, auch die Hande, und hatte die Freude nach siebenmaliger Anwendung des Inftruments nebst Oleum den jungen Mann, zur größten Freude seiner Frau und Angehörigen, gesund und munter vor mir zu sehen. Der zweite Fall betrifft einen Nachbar des ersteren, einen jungen Mann 24 Jahre Derfelbe flagte über Mattigkeit in den Gliedern. Saufen im Ropfe, theilweise förmliches Stillstehen des Blutes und des Herzens, ftets talte Fuße, Appetit: und Schlaflofigfeit. Einige Merzte fagten, er hatte Malariafieber, andere Blutanbrang, wieder andere, bas Blut sei verdorben, vergiftet. Nachdem er nun über 3 Monate von verschiedenen, sogar berühmten Merzten Chicagos behandelt, flellte fich noch ein Bittern der Glieder ein, als bei einem ftarten Gaufer. Da fein Buftand fich ftets verschlimmerte, gedachte man des Lebensweckers und fandte nach mir. 3ch nahm nun eine gründliche Operation mit ihm vor, und nachdem ich dieselbe jest 7 Mal wiederholt, habe ich die Gewißheit, daß er nach 2 bis 3 Operationen völlig gesund ift. Er kann effen, schlafen, hat Rube, das Zittern ift weg, kurz, er ift bald ganz gefund. Mis ich das lette Mal bei ihm war, ftartte er fich noch vorber durch ein Butterbrod und ein gut Stud Fleisch zur Operation.

Nun bitte, senden Sie mir freundlichst für einliegenden Betrag einen Lebenswecker nehst Lehrbuch in deutscher Sprache und 3 Flaschen Oleum per American Express nach Shermer, Cook Co., Jus. Mit freundlichem Gruß zeichnet achtungsvoll und ergebenst Ihr alter Freund Franz Spiper.

Bu beliebigem Gebrauch.

Donlestown, Wahne Co., Dhio, 4. Dec. 1883.

Geehrter Herr John Linden!—Ihr Werthes vom 28sten Nov. nebst Packet erhalten. Ich bin erstaunt über den Ersolg, den 1ch mit Ihren Heilmtteln habe. Dabe einen Fall von Lähmung des unteren Körpers behandelt, den einer der deschieften Nerzte Ihrer Stadt, sowie viele andere, als unheildar erklärten, und sagten, daß der Mann niemals mehr gehen würde. Derselbe ist jeht gesund und tann ehne Krücke oder Stock gehen. Sin Vall von Rheumatismus, von dem zwei Nerzte sagten, daß die Patientin sterben müßte, ist ohne Schmerzen und nimmt an Stärke zu, welches eine Ueberraschung sir sie selbst, sowie sür ihre Freunde ist. Dabe wehe Augen und was gewöhnlich Abmagerung genannt wird mit Ersolg dehandelt. Behandle gegenwärtig einen Fall von Luftröhren-Entzündung mit gutem Ersolg nach erster Upptikation. Ich empsehe Ihre Helmethode überall, wo ich hinkomme. Mit Uchtung, Ihr Deinrich D. Ta wn e.

Dbiges Bengniß wurde ber Rebatiion im Original vorgelegt.

Quitman, Ban Buren Co., Art., 7. Jan. 1884.

Beehrter Berr John Linden !- Ginliegend finden Sie ben Betrag für noch mehr Ihres werthvollen Oleums. Ich will Ihnen einiges über die gute Wirfung, welches baffelbe hier erzielte, mittheilen. Zuerst will ich Sie wiffen laffen, taß ich eine Ich wurde zu einer Dame gerufen, welche an Rervenschmerzen (Neuralgia) im Ruden und in ber Gebarmutter litt. Zwei Dottoren behandelten fie ohne Erfolg. Die Schmerzen waren so heftig, daß sie eine Fehlgeburt verursach= ten, und zwei Wochen lang versuchten die Dottoren vergebens ben Blutfluß zu ftillen. Ihr Mann rief mich. Ich ging hin und wandte den Lebensweder und das Oleum an, und brei Tage fpater fam ihr Mann zu mir und fagte mir, tag fie gefund fei und seither feine Beschwerde mehr gehabt habe. Eine andere Dame war mit denfels ben Beschwerden bedroht, die Doktoren fagten ihrem Manne, baß fie bis nach ihrer Rieberfunft, im Februar, leiden muffe. Ich hörte von ihrem Falle, und fagte! "Ich wollte, ich fonnte einen Bersuch an ihr machen," und in einer Stunde truide ich zu ihr gerufen. Ich gab ihr eine Unwendung und fie hat feitdem feinen Edmerz mehr gehabt. Sie ist feit lettem August nicht im Stande gewesen, ihre Sausarbeit zu thun, doch jetzt ist sie fanig dazu und thut sie. Ihr Bruder lut an einem Gerzübel und hat verschiedene Dottoren ohne Erfolg versucht. Ich bat ihn, nuch einen Berfuch an ihm machen zu laffen, und er willigte ein. Ich habe jest vier Un= wendungen an ihm gemacht, und er wird jett fraftig und nimmt an Gewicht zu. Ich glaube, noch vier Amwendungen werden ihn gründlich heilen. Ich bin seit 30 Jahren Hebannne und sinde, daß nichts so schnell und gründlich diese Nervenschmergen und Krampfe bei meinen Batientinnen lindert, als Ihr Lebensweder und Oleum. Dies ift nicht halb, was ich Ihnen mittheilen könnte.

Ich verbleibe achtungsvoll, Ihre Mary Chism.

Diges Zeugniß wurde ber Redaftion im Original vorgelegt.

Cullom, Livingston Co., II., 23. Nov. 1883.

Geehrter Gerr John Linden! — Erhielt gewünschtes Gläschen Del unversehrt. Sage Ihnen besten Dank. Ver Postal Note erhalten Sie hiermit Bezahlung. Wirde der eminente Vorzug dieser Beilmethode vor den andern von dem Publikum mehr mit Interesse gelesen und beachtet werden — 0, welche Summen von Tostorsrechungen würden erspart, wie viele Misturen vermieden, wie manches Menschen leben gerettet werden. Menschich angeiehen und beurtheilt, würde ich 3. B., trotz hinderten von Thalern Dostorkosten, die ich gespendet, kaum noch am Leben sein. Darum:

Gott fegne fie in jeber Bone."

Sie herzlich grugend und Ihnen Gottes Segen wünschend für fünstige Zeiten, Ihr ergebener G. Sortlein.

Dbiges Bengniß murbe ber Rebaftion im Original vorgelegt.

Craig, Solt Co., Mo., 3. Jan. 1881.

Werther herr John Linden !- Sie finden einliegend eine Post Office Money Order für \$6.25. Schiden Sie mir bafür gefalligft einen Lebenswicker und ein Flaichen Oleum. Gin Lehrbuch habe ich von Ihnen vor zwei Jahren erhalten. Es arbeitete ein junger Mann bei mir, der hatte Flechten. 3ch fragte Gie um Rath, darauf schickten Sie mir das Buch. Der Mann ift durch die Behandlung gut und finell davon befreit worden, er hat mich diesen Weihnachten besucht. Ich habe einen Lebenswecker von Ihnen bereits 20 Jahre, und hat berfelbe fich in meiner Familie reichlich bezahlt und einen neuen verdient. Er hat mir mehrere Male aus aroger Berlegenheit geholfen. Ich glaube, es wird Sie freuen, wenn Sie etwas Gites über ben Lebensweder hören. Es find jest brei Jihre her, ba lag hier viel Schn e und war eine grausame Kalte. Meine Frau mar bei Tage gejund und wohl, ungefahr 7 Uhr Abends befam Gie die rothe Huhr. Der Stuhlgang nöthigte fie alle 5 Minuten, und die Schmerzen wurden jedesmal beftiger. Ginen Urgt konnte ib in der Ratt: nicht so leicht und geichwind bekommen, ich griff jum Lebenswecker und ihnellte ungefähr 40 Mal ein, nach Unweijung des Lehrbuches, und beim nachiten Stuhlgung hatten die Schmerzen bedeutend nachgelaffen, ber Stuhlgung murbe langamer und das Blutmaffer weniger. Nach etwa 3 Stunden schnellte ich noch: mals ein, und darauf borte ber Stublgang auf. Begen Morgen war meine Frau g var f. hwath, fühlte aber aut. Schon einige Male bin ich Rachts, bei meinen Ur: beitern, wenn fie unt Rolik befallen wurden, fo bag fie im Bette aufschrieen, aufgestanden und babe ben Lebensweder angewandt. Che ich wieder im Bette mar. bliefen fie ichon und ichnacchten, und am nächsten Morgen waren fie gefund. 3ch habe den Lebenswecker auch bei meiner Frau bei Schlagfluß Lahmung angewandt. 35- Mund und Rase war gang nach einer Seite gezogen, und ein Auge stand ftarr im Roufe. Es hat eine Zeitlang genommen, aber ihr Geficht ist wieder gang gerade geworden, nur zuweilen bemerkt fie, daß das Auge noch nicht beweglich genna ift. Ih dachte, wenn ich Ihnen etwas Gutes über meinen Hausarzt berichte, murde 08 Gie freuen. Ich konnte Ibnen noch mehr Butes nittheiten, boch für biesmal genug. Es grußt Sie Uchtungevoll Wilhelm Soppe.

Dbiges Zeugniß murbe ber Redattion im Driginal vorgelegt.

Beardstown, Jlls., 2. Febr. 1884.

Dr. John Linden! — Sie werden fich vielleicht not des Umstandes erinnern. lettes Fruhjahr einen Brief von mir erhalten zu haben, worin ich Gie megen bes Gebrauchs Ihres Lebensweckers bei meiner flemen Nichte, welche an St. Beitstang litt, um Nath fragte. Damals noch feine fünf Jahre alt, jo war fie boch fehr feblimm bamit befallen, und ba die Behandlung ber Merzte, welche wir hatten, feinen gunftigen Erfolg hatte noch zeigte, und indem wir und fürchteten, das Leiden dironiich werden zu laffen, ober vielmehr bachten, daß fie nicht lange frank fein tonnte, benn die Unfalle waren fo ftart, daß fie es nicht lange batte aushalten ton: nen, so schrieben wir Ihnen. Sie glaubten, daß noch gute Hoffnung für ihre Betlung fei, und riethen und Ihren Lebensweder und Oleum ju gebranchen. Wir ent: schloffen uns, fie wie folgend zu behandeln, welches auch geichah. Wir mandten ben Lebenswecker drei oder vier Mal an, außerdem fuhren wir fie viel in einem Rinder= magen in der frischen Luft am Fluffe entlang; wir ermuthigten fie, ihre Urme und Glieder ju gebrauchen, und munterten fie jum Spielen auf. Huch gaben wir ihr Thee von Manna und Sennesblätter, um ihren Stuhlgang zu regeln. In weniger als zwei Monaten, von dem Beginn ihrer Krankheit, war fie vollständig geheilt gu Aller Ueberraschung und zur Freude ihrer Tanten, Großeltern, Eltern u.f. w. Co: weit ift fie vollständig geheilt, und haben wir feine üble Folgen dieses schrecklichen Leidens bemerkt. Mit taufend dankbaren Gefühlen für Ihren Rath und für ben Lebensweder, und hoffend, daß auch andere Patienten beffen Werth mögen tennen lernen, verbleibe ich Ihr dankbarer T. M. Mann.

Dbiges Beugniß murbe ber Redaftion im Original vorgelegt.

Aus "The Living Epistle," redigirt von Rev. S. D. Bowman, Cleveland, D., September 1879.

Lehrbuch ber Eranthematischen Heilmethobe.— Dieses ift ber Name eines medizinischen Werkes von Dr. John Linden bahier. Die vierzehnte Auflage dieses Buches von mehr als 300 Seiten ber nüplichsten Rathschläge, diese Heilmethode betreffend, liegt vor uns. Nebst diesem hat der Autor ein kleineres Werken voller Zeugnisse publizirt, welche nicht nur wunderbar, sondern auch höchst interesant sind; besonders dassenige in Verbindung mit einem Schreiben von Jerusalem, welches eine ausgezeichnete Schilderung jener heiligen Stadt und des Landes, zu welchem dieselbe gehört, entwirft.

Aber wir können die Anzeige dieser Bücher nicht beschließen, ohne unseren Lesern die heilmethode, welche dieselben lehren und befürworten, bestens zu empsehlen. Wir glauben dem Publikum einen Gefallen damit zu thun, wenn wir sagen, daß wir dieselbe aus unserer eigenen Ersahrung als einen glänzenden Erfolg bezeichnen können. Vor zwölf Jahren machten wir den ersten Versuch damit und in Folge der günstigen Wirkung, welche sie bei verschiedenen Krankheitsfällen hatte, konnten wir und nie beruhigt sühlen, ohne diese Heilmittel beständig zur hand zu haben.

Um nähere Auskunft weude man sich gefälligst an Dr. John Linben, 414 Prospect Straße, Cleveland, D., welcher bas obengenannte kleinere Buch gratis an irgend eine Abresse versendet.

Dbiges wurde ohne irgend welches Unsuchen von Seiten einer geschäftlich betheiligten Person geschrieben; es ift unser freiwilliges, redliches Zeugniß.

Philadelphia, 17. Febr. 1878.

Bur Nadricht .- Dbiges Zeugniß wurde von herrn Linden ber Nebaltion im Driginal vorgelegt. D. Givalb, Correctur-Lefer im Berlagshaus ber Ev. Gemeinschaft.

Werthefter Herr Linden! Indem ich Sie freundlichst grüße, erlucke ich Sie, so schnell als möglich 1 Lebensweder, 1 beutsches Lehrbuch und 1 Flasche Sel an nachtehende Adresse (per Expreß) zu senden: Fr. W., Philadelphia, Pa. Beiligend sende ich Ihnen als Zahlung für die deskeltlichen beilmittel St. Gleichzeitig muß ich Ihnen auch einmal Tank sagen für die Wohltsden, welche Ihre Seits mittel in meiner Familie bewirtt haben. Meine Frau hatte einen Tumor an der rechten Seite im Unterleibe. Nach Awöchentscher Behandlung von einem Doctor hatte sie so viel Schmerzen, daß sie nicht mehr über die Stude gehen konnte. Fünf Stunden nach der ersten Anwendung Ihrer Veilmittel waren die Schmerzen verschwunden, und nach der öten Anwendung war sie völlig geheilt und sühlt sich setzt wohl und glüctlich. Ich habe 8 Kinder, und auch der dien habe ich bis jeht dei allem Unwohlsein den besten Ersolg gehabt. Nochmals dankend, bitte ich Sie, die in Rede stehende Bestellung recht schnell auszusühren.

# Inhaltsverzeichniß.

| • |   |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   | 0 |  |
|   |   |  |

| Albhildung des Rebensmeckers, nebst Erklärung, wie derfelbe zu handhaben          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildung des Lebensweckers, nebst Erklärung, wie derselbe zu handhaben ist20 und | 21  |
| Abbildungen berjenigen Theile des menschlichen Körpers, die operirt werden        |     |
| miissen                                                                           | 19  |
| Abbildung von "LINDEN'S TRADE MARK", bessen alleiniger Gebrauch                   |     |
| ihm durch die Gesetze der Bereinigten Staaten gesichert ist                       | 22  |
| Abbilbung ber von John Linden seit dem 4. Juli 1877 benutten Flaschen,            |     |
| mit der ins Glas geblasenen Inschrift versehen                                    | 22  |
| Ableitende Wirkung bes Lebensweckers                                              | 72  |
| Aber, golbene                                                                     | 50  |
| " Zeugniß über Heilung berselben                                                  | 206 |
| Aberauftreibungen bei Schwangeren                                                 | 63  |
| Affection des Magens                                                              | 35  |
| " Renanik über Heilung                                                            | 241 |
| Allgemeine Gebrauchsanweisung des Lebensweckers                                   | 24  |
| Minhrüden                                                                         | 36  |
| Alte Berhärtungen                                                                 | 46  |
| Angenia                                                                           | 52  |
| Angeerbte Krankheiten-Behandlung berselben                                        | 24  |
| Anschwellung ber Drufen (fiebe auch Scropheln)                                    | 32  |
| Anwendung des Lebensweckers mit Abbildungen                                       | 19  |
| Ninhthae (Mundfäule)                                                              | 44  |
| Abovlerie (Siehe auch "Schlagfluß")                                               | 56  |
| Appetit=Manael                                                                    | 41  |
| Mrzenci Siechthum                                                                 | 2   |
| Arthritis (Siehe auch "Gicht" und "Rheumatismus")                                 | 48  |
| Olutanian                                                                         | 10  |
| Arm, Rheumatische Schmerzen im-(Siehe auch "Rheumatisch u 3")                     | 26  |
| Afthma                                                                            | 84  |
| Afthma                                                                            | 263 |
| Atonie der Einaeweide                                                             | 39  |
| " " Leber                                                                         | 39  |
| " " Nieren                                                                        | 39  |
| " " Mil3                                                                          | 39  |
| Utrophie der Muskeln                                                              | 43  |
| arthurs antihmented (Giche II ft b m a ").                                        |     |

285

| ~ ~   |                        |               |                                         |                                         | Seite. |
|-------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|       | hrung des Oleums       |               |                                         |                                         | 23     |
|       | nsenheit               |               |                                         |                                         | 46     |
|       | de Wirfung des Lebenst |               |                                         |                                         | 74     |
| Auge. | Das Auge und dessen !  |               |                                         |                                         | 152    |
|       | Wie man sein Auge ges  |               |                                         |                                         |        |
|       | ten soll               |               |                                         |                                         | 116    |
|       | Das Dleum soll nicht i |               |                                         |                                         | 24     |
| Au    | genentzündung          |               |                                         |                                         | 122    |
|       | a. Catarrhalische      |               | ıdung                                   | 35 und                                  |        |
|       | b. Rheumatische        | "             |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 123    |
|       | c. Gichtische          | "             | *************************************** |                                         | 124    |
|       | d. Hämorrhoidal        | "             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |
|       | e. Menstrual           | u             | •••••                                   |                                         | 125    |
|       | f. Wochenbett          | "             |                                         |                                         | 125    |
|       | g. Augenentzündu       | ing der Neuge | eborenen                                |                                         |        |
|       | h. Nosenartige A       | ugenentzündu  | .ng                                     |                                         | 127    |
|       | i. Flechtenartige      | "             |                                         |                                         | 127    |
|       | k. Kräţige             | "             |                                         |                                         | 127    |
|       | 1. Storbutische        | "             |                                         |                                         | 128    |
|       | m. Scrophulöse         | "             |                                         |                                         | 128    |
|       | n. Tripper=            | "             |                                         |                                         | 128    |
|       | o. Shphilistische      | "             |                                         |                                         | 129    |
|       | p. Egyptische          | "             |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 129    |
|       | Augenschleimfluß       |               | ********                                | •• •••••                                | 130    |
|       | Blutergüsse im Auge    |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 131    |
|       | Wafferansammlungen i   | m Auge        | *******                                 | ••••                                    | 132    |
|       | Eiteransammlung im 2   |               |                                         |                                         | 134    |
| Øe'   | schwüre und Gesch      | wülfte be     | r Augen                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 134    |
|       | a. Das Gerftenko       |               |                                         |                                         |        |
|       | b. Eiterbläschen b     | er Augenlide  | r                                       |                                         | 135    |
|       | c. Blutgeschwüre.      |               |                                         |                                         | 135    |
|       | d. Hornhautgescht      |               |                                         |                                         |        |
|       | e. Geschwülste (gu     |               |                                         |                                         | 136    |
|       |                        |               | bg                                      |                                         |        |
| Tr    | übungen und Ber        |               |                                         |                                         |        |
|       | a. Hornhaut            |               | -                                       |                                         |        |
|       |                        |               | geheilt (Zeugniß).                      |                                         |        |
|       | b. Arhstalllinse       |               |                                         |                                         |        |
|       |                        |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |        |
|       |                        |               | elben                                   |                                         |        |
|       | c. Glaskörper          |               |                                         |                                         |        |
| S)    | e nervösen Augen       |               |                                         |                                         |        |
| 211   | a. Lähmung der I       |               |                                         |                                         |        |
|       | b. Ueberreizung b      |               |                                         |                                         |        |
|       | c. Allgemeine Sch      | mäche hen De  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 142    |
|       | c. Rugemente Ou        | which per see | t V C I b                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 143    |

| d. Ueberreizung                                                           | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| a. debettetgung                                                           | 140    |
| e. Lähmung                                                                | 145    |
|                                                                           |        |
| Augenkrankheiten die chirurgische Operationen ersordern ober ganz un-     |        |
| heilbar find                                                              | 149    |
| Augenkrantheiten im Allgemeinen.                                          |        |
| Wannn ist die geeignetste Zeit der Behandlung                             | 88     |
| Zeugnisse über Heilung verschiedener Augenkrankheiten                     |        |
| 184, 189, 194, 213, 215, 219, 221, 232, 237, 239, 247, 258 unb            | 262    |
| Ausdünstung der Haut                                                      | 113    |
| Ausschlag, fünstlicher7 und                                               | 8      |
| Ausschlag im Gesichte                                                     | 213    |
| Ausschlag des Kopfes                                                      | 29     |
| Ausscheidung der Krankheits = Materie durch die Exanthematische Heilmes   |        |
| thode                                                                     | 8      |
| Ausscheidung der Stoffe 2c. und Ausscheidungs-Organe                      | 11     |
| Aussehen — schlechtes —                                                   | 46     |
| Auszehrung                                                                | 57     |
| Auszüge aus meiner Correspondenz                                          | 181    |
| , ,                                                                       |        |
| Baden zur Pflege der Haut                                                 | 5      |
| Baber, Mineral- und Salzbaber find nicht immer heilbringend               |        |
| Bandwurm                                                                  |        |
| Bauchgrimmen                                                              | 35     |
| Bauchwassersucht (siehe "Wassersuch).                                     | 00     |
| Baumwolle (siehe "Watte").                                                |        |
| Baunscheidtismus. Die Exanthematische Heilmethode ist durch John Linden   |        |
| unter dem Namen Baunscheidtismus vor mehr denn 30 Jahren in Amerika       |        |
| eingeführt, weil man sie in Deutschland früher so nannte. Jedoch wird sie |        |
| schon seit Jahren in allen wissenschaftlichen Werken die Exanthematische  |        |
|                                                                           |        |
| Beilmethode genannt. Diese Heilmethode ist schon seit mehr als tausent    |        |
| Jahren bekannt. Karl Baunscheibt ist nicht der Erfinder bes               |        |
| Lebensweckers, sondern ein gewisser Doctor Ferdinand Schrattenholz        |        |
| Beachtungswerthe Anmerkungen                                              | 100    |
| Bein offenes (Siehe "offene Wunben").                                     |        |
| Zeugniß über Heilung eines offenen Beines                                 |        |
| Bein-Rheumatische Schmerzen im Beine (Siehe auch "Rheumatismus")          |        |
| Beschreibung und Handhabung des Lebensweckers nebst Abbildungen20 und     |        |
| Bewegung. Gine Abhandlung über die Nothwendigkeit genügender förperli-    |        |
| cher Rewegung zur Erhaltung der Gesundheit                                |        |
| Bienenstiche                                                              |        |
| Blähfucht                                                                 |        |
| Blähungen                                                                 | 35     |
| Blasenbeschwerden (siehe "Urinbeschwerden").                              |        |
| Blasencatarrb                                                             | 35     |

|                                                                         | ceue.       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Blasse Gesichtsfarbe                                                    | 46          |
| Blattern                                                                |             |
| " faljche                                                               | 60          |
| Blauer Husten                                                           | 34          |
| Zeugnisse über Heilung bes blauen Huftens                               |             |
| Bleichsucht.                                                            | 47          |
| Zeugnisse über Heichsucht                                               | .280        |
| Blut ist der Lebenssaft                                                 |             |
| Blut ist ber Ernährer bes Körpers                                       |             |
|                                                                         | 40          |
| Blutspucken und Blutsturz                                               | 40          |
| Blutentziehung ist schölich                                             |             |
| " bei Lungenentzündung                                                  |             |
| Blutfluß (beim Nochenbette                                              |             |
| Blutgeschwüre Bösartige Fieber (fiehe "Fieber").                        | 41          |
| Susabasele                                                              | 30          |
| Brandmale                                                               | 30          |
| Brechruhr (siehe "Eholera").                                            |             |
| Brust, Blutandrang nach der Brust                                       | 39          |
| Brustentzündung                                                         |             |
| Brustfellentzündung.                                                    | 48          |
| Orustkrämpse.                                                           | 38          |
| Zeugnisse über Heilung verschiebener Bruftkrantheiten 183, 186, 216 und |             |
| Stagniff acts Setting stellistering stall and                           | 200         |
| Cacherie                                                                | 46          |
| Cancer (fiehe auch "Krebs")                                             |             |
| Chiden-Poz.                                                             |             |
| Chinin erzeugt Wassersucht                                              |             |
| Chiragra (fiebe "Rheumatismus").                                        |             |
| Chlorofis                                                               | 47          |
| Cholera, Brechruhr                                                      |             |
| Zeugniffe über erfolgte Heilung202 und                                  | 208         |
| Cholera infantum                                                        |             |
| Congestion 39, 40 und                                                   | 72          |
| Contraction der Sehnen                                                  |             |
| Correspondenz. Beachtungswerthe Auszüge aus meiner —                    | 181         |
| Croup                                                                   | 52          |
| Beugniffe über heilung beffelben 192, 216, 223, 224 und                 | 246         |
| Darmaicht Palif                                                         | 25          |
| Darmgicht, Kolif                                                        | . 35        |
| Diarrhöe (siehe auch "Ruhr")                                            | / 200<br>95 |
| Beugnisse über Heilung berselben                                        | . 35        |
| Diät des Patienten und bessen Lebensweise.                              |             |
| Out des partenten und deffen cedentsidenten                             | . 27        |

| Cittle Co. C. C.            |                                                    | Sette.   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Doppelte Glieder            | nderen Magenleiden(§57 und 58)41, und              |          |
|                             | ehe auch "Sfropheln")                              | 45<br>32 |
| Durchfall (fiehe Ruhr       | Sommercomplaint und Diarrhoe").                    | 3,6      |
| Dinhtheria (siehe auch &    | als bräune"). (Siehe Anhang Seite 302.)            |          |
| Renanisse über Heilun       | g berselben190, 216 und                            | 237      |
| Dospevija (siebe auch Me    | agenaffectionen")                                  | 41       |
| Renanik über Heilung        | derfelben                                          | 200      |
|                             |                                                    | 76       |
| •                           |                                                    |          |
| Eingeweide. Erschlaffung    | berselben                                          | 39       |
|                             | 1 bis                                              | 8        |
|                             |                                                    |          |
| Einschnellungen mit bem L   | ebenswecker — wie oft und an welchen Körpertheilen |          |
| zu machen                   | 18, 19, 20 und                                     | 21       |
| Daffelbe in kritischen      | Fällen17 und                                       | 25       |
| Einschnellungen (siehe auch | "Leben sweder").                                   |          |
| Electricität                | 77 und                                             | 94       |
|                             |                                                    | 44       |
|                             | ıbern                                              | 45       |
| Entzündungen im Allgemei    | nen                                                | 73       |
| Epilepfic                   |                                                    | 45       |
| Zeugnisse über Heilun       | g berfelben187, 206, 207, 211, 242, 250 und        | 257      |
| Erbrechen                   |                                                    | 63       |
| Zeugniß über Heilung        | desselben                                          | 208      |
|                             | 11 und                                             | 12       |
|                             | de                                                 | 39       |
|                             | de, Erklärung7 und                                 | 8        |
| " "                         | Borzüge derselben                                  | 17       |
| " "                         | ist die einzig rationelle Heilmethode              | 8        |
| "                           | fragt nicht nach den Namen der Krankheit           | 65       |
| 11 11                       | wurde von John Linden vor mehr denn 30 Jah=        |          |
|                             | ren unter dem Namen "Baunscheidtismus"             |          |
|                             | in Amerika eingeführt                              | 15       |
|                             | ** 11                                              |          |
| Fallsucht (fiehe "Epilep    | 110").                                             | 60       |
| Falsche Pocken              |                                                    | 100      |
| Faulfieber                  |                                                    | 100      |
| Felon (siehe "Wurm an       | i Finger").                                        | 45       |
| Fettsucht                   | madialiohar"                                       | 20       |
| Fever and Ague (fiehe       | " 20 ty fet fre vet j.                             |          |
| Fieber: Zeugnisse über De   | ilung verschiedenartiger Fieber                    | 262      |

| States 1 Confliction 10                                       | Beite. |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Fieber. —1. Faulfieber                                        | 100    |
| 2. Fledfieber.—Zeugnisse über bessen Heilung226, 253 und      | 204    |
| 3. Gallenfieber.                                              |        |
| Zeugnisse über bessen Heitung                                 | 36     |
| 4. Gastrisches Fieber                                         |        |
|                                                               | 37     |
| 5. Gelbed Fieber                                              |        |
| Beugniß über Heilung besselben                                |        |
| 6. Milchfieber                                                | 64     |
| 7. Nervenfieber                                               | 100    |
| Beugnisse über Heilung besselben und anderer Nervenkrankheis  | 0.00   |
| ten                                                           |        |
| 8. Neffelfieber                                               | 32     |
| 9. Wechjelfieber                                              | 37     |
| Zeugnisse über Heilung desselben                              | 000    |
| 197, 212, 214, 225, 226, 235, 245, 249, 252, 258, 259 unb     |        |
| 10. Scharlachfieber                                           |        |
| Zeugnisse über Heilung211 und                                 |        |
| 11. Seitenstichsfieber                                        | 48     |
| 12. Fieber bei Rindern                                        | 30     |
| 13. Thpusartiges Fieber (siehe "Nervenfieber").               |        |
| Fingerkrampf in den Fingern                                   | 29     |
| Fingergeschwüre (siehe auch "Wurm am Finger")                 | 44     |
| Finnen im Gesichte                                            | 36     |
| Fits (fiehe "Epilepsie").                                     |        |
| Flaschen, John Linden's Dleum enthaltend, Abbildung berselben | 22     |
| enthalten 50 Prozent mehr als alle anderen Flaschen           | 22     |
| find immer mit seinem Trade-Mark versehen                     | 22     |
| Flechten, Salzsluß-Saltrheum                                  | 31     |
| Zeugniß über Seilung232 und                                   | 264    |
| Fleckfieber (siehe "Fieber" — Fleckfieber).                   |        |
| Fliegende Gicht (siehe "Rheumatismus").                       |        |
| Flimmern vor den Augen geheilt (Zeugniß)                      |        |
| Frauenkrankheiten während ber Schwangerschaft                 | 64     |
| Friesel (siehe "Masern")                                      | 32     |
| Frostbeulen                                                   | 59     |
| Füge, geschwollene Tüße geheilt (Zeugniß)                     | 265    |
| Füße. Kalte Füße dürfen nicht durch Fußbäder beseitigt werden | 82     |
|                                                               |        |
| Gallenabsonderung. Die gestörte                               | 70     |
| Gallenfieber                                                  | 44     |
| Zeugnisse über Heilung desselben231 und                       | 245    |
| Sebärmutter Krankheiten                                       | 58     |
| <b>Castrisches</b> Fieber                                     | 36     |
| Zeugnisse über Heilung                                        | 260    |
|                                                               |        |

| Gebrauchsanweisung, Allgemeine                                            | 24  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gebrauchkanweisung, Specielle                                             |     |
| Gehirnentzündung                                                          | 44  |
| Behör. Fehlerhaftes - (fiebe "Sch werhörigteit")                          | 28  |
| Beistesfrantheit                                                          | 44  |
| Zeugniß über geheilte Geistesschwäche                                     | 226 |
| Gelbes Fieber 37 (Zeugniß über Heilung)                                   | 281 |
| Gelbjucht.                                                                | 37  |
| Zeugnisse über Heilung derselben196, 200, 204, 212 und                    | 250 |
| Belente, Steifigfeit der Belente (fiche auch "Rheumatismus")              | 28  |
| Gerstenkorn37 und                                                         | 134 |
| Geschlechtstheile sollten nicht mit dem Oleum in Berührung kommen         | 24  |
| Gesicht: Finnen im Gesicht.                                               | 36  |
| Gesichtsfarbe. Blaffe                                                     | 46  |
| Gesichts-Rose.—43, Zeugnisse über Heilung derselben                       | 279 |
| Gesichtsschmerz (siehe auch "Rheumatismus")                               | 40  |
| Sefchwülste                                                               | 47  |
| Gewächs am Knie geheilt (Zeugniß)                                         | 241 |
| Gichter bei Kindern                                                       | 43  |
| Gicht (siehe auch "Rheumatismus")                                         | 87  |
| Zeugniß über Heilung berselben201, 219, 241, 254 und                      |     |
| Goldene Ader                                                              | 50  |
| Zeugniß über Heilung berfelben                                            |     |
| Glieder—Doppelte Glieder                                                  | 45  |
| City to make on (Fights 10 to a mark 2 may 211)                           |     |
| Stieberreißen (fiebe "Rheumatismus").<br>Beugniffe über Seilung beffelben | 214 |
| Glieber.—Schmerzen in den Gliebern (fiehe "Rheumatismus").                | 214 |
| " Schwinden der Glieder                                                   | 43  |
| Grauer Staar.                                                             |     |
| Beugniß über heilung besselben                                            |     |
| Origins not Letting collection                                            | 33  |
| Grind auf dem Kopfe.                                                      | 29  |
| The and sem stopless.                                                     |     |
| Haemopthfis                                                               | 40  |
| Saemorthagia                                                              | 40  |
| Saemorthoiden                                                             | 50  |
| Zeugnisse über deren Heilung                                              | 206 |
| Halsbräune (siehe auch "Diphtheria")                                      | 52  |
| Reugniß über Heilung berselben                                            | 246 |
| Hals. — Rheumatische Schmerzen im Halse (siehe auch "Rheumatis:           |     |
| m u 3")                                                                   | 27  |
| Halbtrankheiten. Zeugnisse über Heilung verschiedener—                    |     |
| 185, 190, 192, 218, 219, 221, 224, 255 unb                                | 262 |
| Sandhabung des Lebensweder (fiehe "Leben & weder").                       |     |

| harnruhr (Diabetes, Zuderruhr,)                            | 58  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Zeugniß über deren Heilung                                 |     |
| Sartleibigkeit                                             | 42  |
| harthörigkeit (fiehe "Schwerhörigkeit")                    | 28  |
| Zeugnisse über beren Heilung 188, 214 und                  | 261 |
| Hauptvorzüge der Exanthematischen Heilmethode              | 17  |
| Hauptsitz einer jeden Krantheit                            | 81  |
| Haut des menschlichen Körpers als Ausscheidungs-Organ      | 5   |
| Hautausdünstung.                                           | 11  |
| Hautausdünstung, die gestörte                              | 68  |
| Haut.—Function der Haut.                                   | 16  |
| Hautfrantheiten (fiebe auch "Kräte, Flech te, Mafern" 2c.) | 100 |
| Heilfraft ber Natur 3 und                                  | 4   |
| Beiserkeit                                                 | 88  |
| Herz.—Blutandrang nach dem Herzen                          | 40  |
| Herzerweiterung                                            | 86  |
| Herzklopfen.                                               | 87  |
| Zeugniß über Heilung besselben                             | 215 |
| Suften, Reuch: und Stickhuften                             | 34  |
| Husten, Rheumatischer                                      | 34  |
| Zeugnisse über Heilung bes Hustens 216 und                 | 263 |
| Historie der Frauenzimmer                                  | 30  |
| Hypochondrie30 und                                         | 85  |
|                                                            |     |
| Impotenz                                                   | 77  |
| Instrument (siehe "Leben & wecker").                       |     |
| Jucubus                                                    | 36  |
| Intermittent Fever (siehe "Wechselfieber").                |     |
| Irrsinn Beugniß über geheilte Geistesichwäche.             | 44  |
| Zeugniß über geheilte Geistesichwäche                      | 226 |
|                                                            |     |
| Kaltes Fieber (siehe "Wech selfieber").                    |     |
| Rälte. Einwirfung ber Kälte auf die Gesundheit.            | 12  |
| Kahltöpfigteit                                             | 30  |
| Rehltopfentzündung                                         | 52  |
| Rehltopfschwindsucht                                       | 52  |
| Rinderfrantheiten.                                         |     |
| Reuchhusten ober Stickhusten                               |     |
| Zeugniß über Heilung besselben216 und                      | 221 |
| Englische Krantheit, doppelte Glieder                      | 45  |
| Fieber                                                     | 30  |
| • Mundfäule, Schwämmchen.                                  | 44  |
| Rolif                                                      | 43  |
| Gichter                                                    | 43  |
| Prämpie                                                    | 49  |

| Rinderfrankheiten.—Fortsetzung.                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| * Schlaflosigkeit                                                            | 43  |
| Schreien                                                                     | 43  |
| Wundwerden                                                                   | 32  |
| Würmer                                                                       | 29  |
| Zeugniß über deren Entfernung                                                | 216 |
| Erbrechen36 und                                                              | 68  |
| halsfrantheiten (fiebe "Croup, Salsbräune, Diphtheria").                     |     |
| Summercomplaint (fiehe "Sommerburch fälle").                                 |     |
| Burinkrankheiten                                                             | 29  |
| Zeugniß über Heilung                                                         | 216 |
| Milchschorf                                                                  |     |
| Athembeschwerden (siehe "A st h m a").                                       |     |
| Rolit (fiebe "Darmgicht").                                                   |     |
| Ropf. Blutandrang nach dem Ropfe                                             | 39  |
| Ropigicht (siehe auch "Rheumatismus")                                        |     |
| Ropfgrind                                                                    | 30  |
| Ropfrose (fiehe "Gesichtsrose").                                             |     |
| Ropfschmerzer                                                                | 209 |
| Seilung derselben                                                            |     |
| Körpertheile, an denen der Lebensweder angesett wird, nebst Abbildungen18 u. | 19  |
| Rrantheiten. Entstehung verschiedener                                        | 12  |
| " Sauptsit einer jeden —                                                     | 81  |
| " angeerbte — Behandlung derjelben                                           | 24  |
| " bei benen fofortige hülfe nothwendig ist                                   | 64  |
| " Die Cranthematische Heilmethobe fragt nicht nach dem Namen ter             | 03  |
| ber Krantheit                                                                | 65  |
| " des Ohres (siehe auch Seite 153 bis 180)                                   | 28  |
| Rrankheits-Materie, Ausscheitung der —                                       | 68  |
| Krämpfe.—Der Lebenswecker ist Herr aller Krämpfe.                            | 38  |
| Krämpse.                                                                     | 25  |
| Rrampfadein                                                                  | 59  |
| Krämpje in der Bruft.                                                        | 38  |
|                                                                              | 43  |
| Krämpfe bei Kindern                                                          | 29  |
| Rrampf in den Fingern                                                        | 42  |
| Krampf in dem Magen                                                          | 68  |
| Krämpfe bei Schwangern                                                       | 29  |
| Krämpfe in den Waden                                                         |     |
| Beugniffe über heilung verschiedenartiger Krämpfe186, 215 und                |     |
| Rräte                                                                        | 32  |
| Rrebs                                                                        | 54  |
| Aröpje                                                                       | 55  |
| Rünftlicher Hautausschlag6 und                                               | 8   |
|                                                                              |     |

| Lähmung nach Schlaganfall ober Schlagfluß.                                                                    | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zeignitig nach Schluggen vor Schlugfitts. Beugnisse über Heilung verschiebenartiger Lähmungen 182, 193, 207 u |        |
| Leben.—Die Liebe zum Leben, eine Abhandlung                                                                   | 9      |
| " Schätzung des Lebens.                                                                                       |        |
| Lebensluft (Sauerstoss)                                                                                       |        |
| Lebenssaft. Das Blut ist der Lebenssaft                                                                       |        |
| Lebensuft. Lus Stat ift det Levenspaft. Breck besselben.                                                      |        |
| 7, 14, 15, 16 u                                                                                               | nb 24  |
| " Erfindung besselben                                                                                         |        |
| " Baunscheidt ist n icht ber Erfinder                                                                         |        |
| " Der von John Linden verbesserte ist mit vergoldeten N                                                       |        |
| beln versehen und ist der vollkommenste und w                                                                 |        |
| fungsfähigste aller bis jest bekannten15 u                                                                    |        |
| Rann in allen Källen benutt werden                                                                            |        |
|                                                                                                               |        |
| Die Anwendung ift selbst bei Säuglingen ganz ungefähr                                                         |        |
| lich                                                                                                          |        |
| Beschreibung und Handhabung deffelben mit Abbildu                                                             |        |
| gen                                                                                                           |        |
| un welchen Körpertheilen anzuwenden, mit Abbildu                                                              |        |
| gen                                                                                                           |        |
| " birgt mehr Heilfräfte in sich, als alle anderen Mittel 3                                                    |        |
| sammen genommen                                                                                               |        |
| ift ein Gesundheitsmesser                                                                                     |        |
| ein Lebensverlängerer                                                                                         |        |
| wie häufig die Anwendung wiederholt werden muß24                                                              | u. 25  |
| Mnwendung in fritischen Fällen als Schlagfluß, Cholen                                                         |        |
| Scheintod 2c17, 25 u                                                                                          |        |
| " Nähere Beseuchtung über die Wirtung desselben                                                               | 66     |
| 1. Ausscheidung der Krankheitsmaterie                                                                         |        |
| 2. Die ableitende Wirkung                                                                                     | 72     |
| 3. Die reizende Wirkung                                                                                       |        |
| 4. Die auflösende Wirkung                                                                                     | 74     |
| " Wie die Nadeln zu reinigen sind                                                                             | nd 24  |
| Lebensweise des Patienten braucht nicht geändert zu werden, jedoch sollte er                                  | ge=    |
| wisse Speisen vermeiden                                                                                       |        |
| Leber. Atonie der Leber und Leberfrankheit                                                                    | nb 84  |
| Zeugnisse über Heilung von Leberfrankheiten240, 242 u                                                         | nd 265 |
| Leberthran                                                                                                    |        |
| Leibesverstopfung (siehe "Sartleibigkeit").                                                                   |        |
| Liebe zum Leben, eine Abhandlung.                                                                             | 9      |
| Linden's verbesserter Lebenswecker                                                                            |        |
| " Trade Mark nebst Abbilbung                                                                                  |        |
| " Flaschen für Oleum nebst Abbildung                                                                          |        |
| " find bebeutend größer als alle anderen, in denen Oleum v                                                    |        |
| fauft wird                                                                                                    |        |
|                                                                                                               |        |

| Linden's Flaschen sind immer mit seinem Trade Mark versehen22 und Deum ist mit specieller Rücksicht auf die hiesigen klimatischen Ver- | 23<br>23   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| hältnisse bereitet, und ist das einzig heilbringende und von allen<br>Gesundheit schäblichen Substanzen frei.                          |            |
| Man versäume nicht, die vielen Zeugnisse zu lesen, in denen                                                                            |            |
| bem Linden'schen Dleum der Borzug vor allen anderen ohne Rück-<br>halt gegeben wird.                                                   |            |
| Luft Eine Abhandlung über die Luft, die wir einathmen                                                                                  | 112        |
| " Reine Luft ist nothwendig zur Erhaltung der Gesundheit.                                                                              |            |
| 5, 6, 96, 97, 109, 110, 111 unb                                                                                                        |            |
| Lungen.—Blutandrang nach den Lungen                                                                                                    | 40         |
| Lungenentzündung                                                                                                                       | 79         |
| Zeugnisse über Heilung verschiedener Lungenkrankheiten                                                                                 | 060        |
| • • •                                                                                                                                  | 61         |
| Lustseudje                                                                                                                             | 01         |
| Maden: und Springwürmer (fiehe "Würmer").                                                                                              |            |
| Magenaffectationen                                                                                                                     | 35         |
| Zeugniß über deren Heilung                                                                                                             |            |
| Magenfrantpf                                                                                                                           | 42         |
| Zeugnisse über Heilung besselben                                                                                                       | 259        |
| Magenschwädze (§ 57 und 58)                                                                                                            | 41         |
| Mania.                                                                                                                                 | 44         |
| Masern, Friesel, Rothlauf32 und                                                                                                        | 100        |
| Medicin=Rrantheiten                                                                                                                    | 98         |
| Medicin, schädliche Wirkungen zu scharfer                                                                                              | 13         |
| Menorrhagia                                                                                                                            | 64         |
| Menschlichen Körper, der Organismus des-Eine Abhandlung                                                                                | 10         |
| Metall-Arznei-Bräparate.                                                                                                               | 77         |
| Migrane (siehe "Ropfichmerzen").                                                                                                       |            |
| Mildyfieber                                                                                                                            | 64         |
| Mildjdorf                                                                                                                              | 29         |
| Mildbein (meiße Schenkelgeschwulst)                                                                                                    | 61<br>39   |
| Milz, Atonie der Milz                                                                                                                  | 90         |
| Mineralwasser                                                                                                                          | 36         |
| Molfenfur.                                                                                                                             | 83         |
| Monatšfluß, unterdrückter                                                                                                              | 61         |
| Beugnisse über dessen Heilung                                                                                                          |            |
| Mondjudyt                                                                                                                              | <b>5</b> 6 |
| Mumps (siehe "Drüsen : Anschwellung").                                                                                                 |            |
| Mund —Das Dleum soll nicht mit dem Mund in Berührung kommen                                                                            | 24         |
| Mundjäule                                                                                                                              | 44         |
| Mundflemme                                                                                                                             | 37         |

| Muskeln, Atrophie der Muskeln                                   | 43  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Muttervorfall                                                   | 58  |
|                                                                 |     |
| Nachtwandeln                                                    | 56  |
| Nadeln des Linden'schen Lebensweckers sind vergoldet            | 16  |
| Nadeln des Lebensweckers, wie zu reinigen21 und                 | 24  |
| Nadelinstrument (siehe "Lebes we der").                         |     |
| Radelftiche (fiehe "Leben & wecker").                           |     |
| Nähere Beleuchtung über die Wirkung des Lebensweckers           | 66  |
| Nahrungsmittel als Krankheits-Ursache                           |     |
| Naje, soll nicht mit dem Oleum in Berührung kommen              | 24  |
| Nasenbluten                                                     | 40  |
| Heilung besselben (Zeugniß)                                     | 190 |
| Nafencatarrh                                                    | 35  |
| Nässe muß nach der Operation vermieden werden                   | 25  |
| Naturheilfrast als Urzt                                         | 4   |
| " wird durch diese Methode unterstützt                          | 4   |
| Nervenfieber                                                    |     |
| Zeugnisse über Heilung desselben und anderer Nervenkrrankheiten | 100 |
| 218, 231, 233, 260 und                                          | 263 |
| Nervenkrankheiten.                                              | 69  |
| Nervenzuden.—Zeugniß über Heilung besselben.                    | 213 |
| Dieffelfieber                                                   | 32  |
| Neuralgia                                                       | 73  |
| Die Behandlung ist wie bei Gesichtsschmerz.                     | 40  |
| Zeugnisse über Heilung von Neuralgia                            |     |
| Nieren, Atonie der Nieren                                       | 39  |
| ***************************************                         | 00  |
| Dhnmachten                                                      | 63  |
| Offene Bunden                                                   | 55  |
| Zeugniß über Heilung                                            | 186 |
| Dhr Das Ohr, bessen Krankheit und Heilung 28, 153 bis           | 180 |
| Die soll man Rrankheiten des Gehörs verhindern?                 | 153 |
| 1. Die seuchte Flechte oder Honigstechte der Ohrmuschel         | 157 |
| 2. Die einfache Flechte der Ohrmuschel                          | 158 |
| 3. Die fressende Flechte der Ohrmuschel                         | 158 |
| 4. Blutaustritt zwischen Haut und Ohrknorpel                    | 150 |
| 5. Gefäßerweiterung der Ohrmuschel.                             | 160 |
| 6. Die Entzündung des Knorpels der Ohrmuschel                   | 161 |
| Rrantheiten des äußeren Ohres                                   | 162 |
| 1. Entzündung des äußeren Gehörganges in Folge mechanischer     | 10% |
| Reize                                                           | 169 |
| 2. Entzündung in Folge einfacher Ertältung                      |     |
| 3. Rheumatische Entzündung                                      | 103 |
| 4. Gichtische Entzündung.                                       | 104 |
| 2. Ougely Chijanbung                                            | 100 |

|           | ۳ هـ.         |                                                          | Ceite. |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|--------|
|           | 5. St         | rophulöfe Entzündung                                     | 166    |
|           | 6. S          | corbutische Entzündung                                   | 166    |
|           | 7. St         | ophilitische Entzündung.                                 | 167    |
|           | 8. Cn         | itzündung in Folge verschiedener Ursachen                | 168    |
|           | 9. Cn         | itzündung in Folge acuter Krankheiten                    | 170    |
|           | 10. En        | itzündung bei Neugeborenen                               | 170    |
|           | 11. Fu        | trunkel (Blutschwären) im äußern Gehörgange              | 171    |
|           | 12. Po        | olypen des äußeren Gehörganges und des Trommelfells      | 171    |
|           | Behand        | lung des Mittelohres.                                    |        |
|           | 1. De         | er acute Katarrh der Paukenhöhle                         | 173    |
|           | 2. De         | er chronische Katarrh der Paukenhöhle                    | 175    |
|           | Rrankheiter   | n des inneren Ohres                                      | 180    |
|           | Zeugn         | ıiß über Heilung188, 214 und                             | 261    |
| Dleum     | Baunscheidtii | .—Anwendung beffelben im Allgemeinen7, 8, 22 und         | 23     |
|           | и             | Aufbewahrung desselben                                   | 23     |
| u         | и             | Wirtung besielben                                        | 23     |
| u         | u             | Die fann man ficher fein, ein reines, unverfälschtes und |        |
|           |               | heilbringendes Oleum zu befommen                         | 23     |
| 44        | и             | Niemand follte ein Glas Oleum taufen, bem nicht bas      |        |
|           |               | durch die Gesetze der Bereinigten Staaten beschütte      |        |
|           |               | Trade Mark aufgetlebt ift                                |        |
| 44        | и             | foll nicht in die Augen, Mund, Rase ober Geschlechts-    | 20     |
|           |               | theile kommen, obgleich ganz ungefährlich                |        |
| 44        | 44            | Linden's Oleum ist von der allerbesten Qualität.         | 22     |
| 11        | и             | Kann in allen Fällen ohne irgend eine Gefahr ange-       |        |
|           |               | wandt werden                                             |        |
| 44        | 11            | Beachtungswerthe Zeugnisse über die Superiorität des     | 24     |
|           |               | von Linden bereiteten Oleums über das sogenannte         |        |
|           |               | "importirte" und alles andere Oleum                      |        |
|           |               |                                                          |        |
|           |               | 191, 192, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 212,        |        |
| ~         |               | 218, 224 unb                                             | 225    |
|           |               | debensweder (siehe "Le bensweder").                      |        |
|           |               | sen mit Watte bedeckt werden                             | 24     |
| Organis   | imus des mer  | nschlichen Körpers                                       | 10     |
|           |               |                                                          |        |
|           |               |                                                          | 1      |
|           |               | nnerungen                                                | 68     |
|           |               | Maschen 2c                                               | 5      |
|           |               |                                                          | 48     |
|           |               |                                                          | 49     |
|           |               |                                                          | 60     |
| Bocken, j | aliche        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    | 60     |
|           |               | eumatismus").                                            |        |
| Bollution | nen           |                                                          | 53     |
|           |               | eren Kunction 5 und                                      | 6      |

Seite.

| Poren, ftinstliche, durch den Lebenswecker geöffnet                       | 15<br>89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| purgu-settiet                                                             | 00       |
| Quinch (fiehe "Drüfen : Unfchwellung").                                   |          |
| Reinigen des Lebensweckers (fiehe "Lebenswecker").                        |          |
| Reizende Wirkung des Lebensweder                                          | 74       |
| Resorbirende Wirkung des Lebenswecker                                     | 74       |
| Rhachitis                                                                 | 45       |
| Rheumatismus, Gicht, Podagra, Gichtgeschwulfte, Gichtbrüchiger, Chiragra. |          |
| Entstehung des Rheumatismus 20                                            | 68       |
| Ueber Rheumatismus und Gicht im Allgemeinen                               |          |
| 71, 75, 78, 81, 87 und                                                    |          |
| Rheumatischer Husten                                                      | 34       |
| Rheumatische Schmerzen in den verschiedenen Körpertheilen26 und           | 27       |
| Rheumatische Augen-Entzündung                                             |          |
| Meumatische Entzündung des Ohres                                          | 165      |
| Dan lese die beigefügten Zeugniffe von Fällen wo Rheumatismus, Gicht,     |          |
| Pobagra 2c. gründlich geheilt wurden, auf ben nachfolgenden Seiten:       |          |
| 181, 182, 187, 192, 199, 201, 214, 219, 221, 228, 230, 237, 238,          | 005      |
| 241, 244, 250, 252, 253, 258, 259, 260, 261, 264 unb                      |          |
| Ringwurm                                                                  | 44<br>44 |
| Rose, Rothlauf, Erhcipelas. (Siehe Gesichtsrose.)                         | 44       |
| Rücgrat.—Rheumatische Schmerzen im — (siehe auch "Rheumatische simus").   | 26       |
| Rückenschmerzen und Rückenmarksleiden.                                    | 20       |
| Beugniffe über Heilung berselben190, 196, 198, 205, 214, 225 und          | 258      |
| Ruhr                                                                      |          |
| Beugnisse über Heilung berselben245, 246, 258, 262 und                    | 264      |
| ()····g···  , ····· ‡·······, ····                                        |          |
| Saamenverlust                                                             | F0.      |
| Sauerstoff (Lebensluft).                                                  |          |
| Saltfluß, Saltrheum.—Zeugniffe über Heilung beffelben 232 und             | 5        |
| Säure im Magen (fiehe "S o d b r e n n e n").                             | 204      |
| Scharlachfieber                                                           | 100      |
| Beugnisse über Heilung besselben                                          |          |
| Schätzung des Lebens                                                      |          |
| Scheintod                                                                 |          |
| Schlagfluß25 und                                                          |          |
| " Lähmung nach —                                                          | 46       |
| Zeugnisse                                                                 |          |
| Schlaflofigkeit                                                           |          |
| " bei Kindern                                                             | 13       |

| Schlangenbiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite<br>48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zeugniß über Heilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Schlaffsein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Schluebemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65          |
| Schmerzen, Rheumatische (fiehe "Rheumatismus").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Zeugnisse über Heilung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 229         |
| Schnupfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35          |
| Schrattenholz, Dr. Ferdinand — ift der Erfinder des Lebenswecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15          |
| Schreiberframpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Schreien der Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43          |
| Schullern, Rheumatische Schmerzen in — (siehe auch "Aheumatismus")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26          |
| Schwänunchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44          |
| Schwangerschaft 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61          |
| Schwere Rrantheitsfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| SchwerhörigkeitBeugnisse über Beilung 188, 214 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261         |
| Schweiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          |
| Schwindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40          |
| Schmindfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57          |
| Zeugniß über Heilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Seetrantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Zeugnisse über Heilung berselben197 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267         |
| Sehnen. Contraction der —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Geitenstichsfieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Renanisse über Heilung desselben 215 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 263         |
| Beugniffe über Heilung beffelben 215 und 1. Storbut. (Siehe auch Seite 166.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53          |
| 2. Sfropheln.—(Siehe Anhang Seite 302.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166         |
| Zeugnisse über heilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sobbrennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Sommerdurchfälle, Sommercomplaint (fiehe auch "Ruhr")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30          |
| Zengnisse über deren Seilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |
| Sonnenfuch, lleberhitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43          |
| Specielle Gebrauchsanweisung (fiehe auch "Gebrauch anweisung")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Speck jum Reinigen der Nadeln des Lebenswecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24          |
| Steifigfeit der Gelenke (siehe auch "Rheumatismus")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28          |
| Steinbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Reugniß über Heilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sick Headache (siehe "Ropfichmerzen").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Stidhusten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34          |
| Beugnisse über Heilung desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221         |
| Stoffwechsel im menschlichen Körper4 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           |
| Sumpffieber in Tegas curirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Supplifies the Eggs caree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85          |
| Ομρημισ απο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00          |
| Taufen der Neugeborenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82          |
| Tettera (fiehe "Salzfluß").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.          |
| Thierheilfunst. Anwendung des Lebensweckers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65          |
| The the think the think of the transfer of the | 00          |

| Therapie                                                           | 70         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Trade Mark Abbilbung von Linden's Trade Mark beffen alleiniger Ge- |            |
| brauch ihm burch die Gesethe ber Bereinigten Staaten ge-           |            |
| fichert ist                                                        | 22         |
| " " wird einer jeden von ihm verkauften Flasche Dleum aufgeklebt,  |            |
| und jede, mit diesem Trade Mark versehene Flasche ent:             |            |
| hält das einzige heilbringende Oleum unverfälscht22 und            |            |
| " Der praktische Rugen des Trade Mark's22 und                      | 23         |
| Tuberfeln                                                          | 85         |
| Thoussieber (siehe "Nervenfieber").                                |            |
| Ueberhitung (Sonnenftich)                                          | 43         |
| acceptioning (Communitary)                                         | 40         |
| Unterleib&: Entzündung                                             | 36         |
| Zeugniß über Seilung berselben                                     |            |
| Unverdaulichkeit                                                   |            |
| Zeugniß über Heilung.                                              |            |
| Urinbeschwerden (siehe auch "Diabetes")58 und                      | 69         |
| Zeugniß über deren Heilung                                         |            |
| Barioliben                                                         |            |
| Beitstanz 58 und                                                   | 60         |
| Heilung besselben (Beugniß).                                       | 69<br>255  |
| Bentilation der Zimmer                                             | 200<br>97  |
| Berdauungsbeschwerden 35 und                                       | 41         |
| Beseitigung berselben (Zeugniß)                                    |            |
| Berdauungs-Organe, Unregelmäßigkeit in beren Function.             | 5          |
| Berhärtungen, alte                                                 | 46         |
| Verstopfung                                                        | 42         |
|                                                                    |            |
| Wabentrampf                                                        | 29         |
| Warzen, wunde                                                      | 64         |
| Waschen des Körpers 2c                                             | 5          |
| Wassersucht                                                        | 100        |
| Wassersucht.                                                       | 56         |
| Beugnisse über Heilung berselben                                   |            |
| Wehen.                                                             | 24         |
| Weltheit.                                                          | 63         |
| Wechselsieber (Kaltes Fieber, Fever and Ague)                      | 46         |
| Beugnisse über Heilung besselsten                                  | 100        |
| 214, 225, 226, 235, 245, 249, 252, 258, 259 unb                    | 000        |
| Beißer Fluß                                                        |            |
| Wirfungen des Lebensweckers:                                       | <b>2</b> 9 |
| 1. Die ableitende Wirkung                                          | 72         |
| 2. Die reizende "                                                  | 74         |
| 3. Die auflösende "                                                | 74         |
| , ,                                                                | 8 12       |

|                                                              | Ceite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Wochenbett. Einige Bemerkungen über das —                    |       |
| Wunden, offene                                               | . 55  |
| Bundheit der Warzen.                                         |       |
| Bundsein bei Kindern                                         | . 32  |
| Wurm am Finger                                               |       |
| Burm im Rücken                                               | 024   |
|                                                              |       |
| Würmer                                                       | . 29  |
| Zeugniß über deren Entfernung                                | . 216 |
| Bürmer, Bandwurm                                             | . 49  |
| Bahnfchmerzen                                                | . 27  |
| Zeugnisse über Heilung berselben214 und                      |       |
| Räpfleing: Bufälle                                           | . 34  |
| Buderruhr (fiche "Diabetes) Zeugnisse über Beilung berselben | . 283 |
| Zugluft                                                      |       |
|                                                              |       |

## Anhang.

---0----

Ropfweh. (Siehe S. 28.) Bei nervösem oder sogenanntem krankem Kopfweh bringt es zeitweilige Linderung, wenn man den Kopf, die Stirne und Schläfe mit ein wenig laudanum einreibt (etwa dreimal innerhalb drei Stunden), jedoch nicht mehr als jedesmal einen Theelöffel voll.

Alls Nachtrag zur Behandlung der Diphtheria unß ich noch Folgendes bemerken: Rebst der anf S. 52 und 53 augegebenen Behandlung bei Bräune soll Patient sofort bei der geringsten sich zeigenden Entzündung im Halse mit einer Aussöfung von einem Theelöffel voll Schweselsblüthe in Wein den Hals ausgurgeln, und dieses täglich dreimal wiedersholen; auch schwete es durchaus nicht, wenn dabei etwas verschluckt wird. In Ermanglung von Wein thut es auch jede andere Flüssigteit. Ist der Patient aber zu schwach, oder nicht in der Lage zu gurgein (wie bei Kindern), so soll die Schweselblüthe trocken durch einen hohlen Federstiel in den Hals geblasen werden, so daß jede entzündete oder wunde Stelle von der Schweselblüthe berührt wird. Der Schwesel hat nämslich die Eigenschaft, die entzündeten oder wunden Stellen im Halse sofort zu tödten und das Umsichgreisen derselben, welches in der Regel sehr rasch geschieht, zu verhüten, und ist dabei in keiner Weise dem Patienten nach eilig.

Scrophuloje Entzündung. (Siehe S. 166.) Die Ohren follen breimal täglich mit einer schwachen Lauge vermittelst einer kleinen gläsernen oder Gummi-Spripe ausgespript werden.

## Zur gefälligen Zeachtung.

Da gewissenlose Menschen sich erfrecht haben, meine Circulare, Inhaltszettel, Aufschriften, Gebrauchs-Anweisungen u. s. w. zu copiren oder doch täuschend nachjuahmen, und unter biefem Ded Mantel ihre oft werthlofen und gesundheitschädlichen Mittel als von mir bezogen verkaufen, jo fah ich mich genothigt, um das Bublifum und mich felbst fernerhin vor Schaden zu bewahren, bei ber Bereinigten Staaten Behörde um Schutz gegen folde Nachfälfdungen burch Batentirung meines Trade Marks einzufommen, welcher Schut mir auch gewährt wurde, wie bas mir von dem Chef bes Bereinigten Staaten Patent Bureau am 3. Juli 1877 zugestellte Certisicat ausweist. Eine Abbildung meines Trade Marks befindet sich auf Seite 22 diejes Buches; daffelbe darf bei schwerer Strafe von keinem Andern benust werden. Einer jeden von mir verfauften Flasche Oleum wird in Zufunst die-ses Trade Mark ausgestebt sein und der Flasche selbst sind die Worte: J. Linden's Improved Oleum Baunscheidtii, Cleveland, O.," sowie allen meinen Instrumenten (Lebenswecker) die Worte: "John Linden, Cleveland, O.," ein= geprägt.

Wer beghalb gang sicher sein will, ein reines, unverfälschtes und heilbringendes Dleum und einen in feiner Weise zu übertreffenden Lebenswecker zu bekommen, follte unter keiner Bedingung ein Glas Oleum kaufen, das nicht mit obigem Trade Mark versehen, oder ein Instrument, dem nicht mein Name eingeprägt ist. Nur auf diese Weise kann der Patient dieses so segensreiche Heilversahren mit vollem Vertrauen anwenden. Es ift eine befannte und beklagenswerthe Thatsache, daß Patienten sich häufig durch pomphafte Unweisungen verleiten laffen, ein oft gang werthloses, ja sogar schädliches Dleum und Instrument zu gebrauchen, wodurch nazürlich dieses so wohlthätige Heilversahren in Wiscredit kommen muß, und meistens wurd der Kranke durch Unwendung eines solchen gefundheitschädlichen Oleums und Inftruments von weiteren Bersuchen zurückgeschreckt und sei beghalb vor dem Gebrauche solcher Mittel

ernstlich gewarnt.

Durch das mir seit 30 Jahren bewiesene Vertrauen und Wohlwollen, sowie durch die ungemein große Ausdehnung meines Geschäftes während der letten Sabre. und namentlich auch durch sehr vortheilhafte Verbindungen, die ich während meiner letten Reise nach Europa behufs Einkäufe der nothwendigen Ingredienzien in großen Partien angefnüpft habe, bin ich, zu meiner großen Freude, in den Stand gefett, ben Breis für das Del wesentlich zu erniedrigen, indem ich jett viel größere Gläser verfende, die um die Sälfte mehr Del enthalten als die frühe-

ren, wofür ich jedoch nur den alten Preis berechne.

| Preize in Cleveland.                                               |       |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----|
| Für ein Inftrument, den Lebenswecker, mit vorgoldoton Nadeln,      |       |    |
| ein Flacon Oleum und ein Lehrbuch, 15. Auflage, nebst Anhang, das  |       |    |
| Auge und das Dhr, beren Krantheiten und Heilung durch die eranthe= |       |    |
| matische Heilmethode                                               | \$8 ( | 00 |
| portofrei gesandt                                                  | 8     | 50 |
| Breis für ein einzelnes Flacon Oleum, portofrei                    | 1 '   | 75 |
| unfranfirt                                                         | 1 8   | 50 |
| m tory y                                                           |       |    |

Bei Abnahme größerer Partien tritt eine angemessene Preißernicdrigung ein. Gelbsendungen wolle man in Post Office Money Orders, oder registrirten Briefen machen, und bei Bestellungen die nächste Post: und Expreg. Office angeben.

Da ich jeden Tag eine große Anzahl Bactete per Expreß versende, so habe ich eine sehr günftige Uebereinkunft mit den verschiedenen Expreß Compagnien getrosfen, wodurch sie sich verpflichtet haben, meine Bacete zu den allerniedrigften Preisen ju befördern, gleichfalls können aber auch alle meine Seilmittel per Bost versandt werden, jedoch ift es bei größeren Backeten am billigften und am sicherften, per Erpreß zu verschicken. John Linden,

. Special-Arzt der exanthematischen Beilmethobe, Office und Wohnung: 414 Prospect Str. Cleveland, D., Letter Drawer 271.

## Ein Wort für Töchter.

3ch will heute mit bir von beiner Mutter fprechen. Bielleicht haft bu mahrgenommen, wie forgenvoll fie aussieht, bu haft baran Schuld, aber bu follteft ihr bie Sorgen verscheuchen. Du mußt damit anfangen, daß du Morgens bei Beiten aufftehft und bas Frühftud bereitest; wenn bann bie Mutter in bie Ruche fommt und überrascht ift, bann fuffe fie und fage ihr, bag es nur in Ordnung ift, wenn bu ihr hilfft. Du haft feine Uhnung, wie bas fie freuen wird. Außerbem bift du ihr noch einige Ruffe schuldig. Bor vielen Jahren, als bu noch ein fleines Mädchen warft, ba tufte fie, wenn bu in ber gieberhite lagft, bein geschwollenes Gesichtchen, wenr. Riemand anders es that. Damals fahft bu nicht fo bubich aus, wie jest. Und wenn du beine kleinen schmutigen Sande blutend ober zerquetscht vom Spiels plate nach Saufe brachtest, bann hat die Mutter bir ben Schmerz baran hinmeg gefüßt. Und bie tausende von Ruffen, mit denen sie bich, wenn du Rachts unruhig träumtest, beruhigt hat, wenn fie fich über bein Röpfchen beugte, um die bofen Träume zu verscheuchen - fie haben die langen Jahre hindurch Binfen bringen follen, die bu abtragen mußt. Es ist mahr, fie fieht nicht fo schon aus wie bu, aber wenn bu ibr bie letten Sabre einen Theil ber Arbeit abgenommen hättest, bann wurde ber Contraft wohl nicht fo groß fein. Ihr Wesicht hat jest viele Rungeln, wenn bu aber einmal frank wurdeft, bann wurde ihr Gesicht, wenn sie Tag und Nacht an beinem Bette wacht, bir wie ein Engels-Antlit erscheinen, und die Rungeln in dem lieben Beficht wie eben so viele helle Sonnenftrahlen. Es wird ein Tag kommen, an dem fie bich verlaffen wird. Wenn ihr die Sorgen ber Haushaltung nicht abgenommen werben, wird fie bald von dir gehen. Dann werden diese, von der Arbeit hart geworde: nen Sande, die fo viel für dich thaten, über ihre Bruft gefaltet fein, und bas Berg. bas so warm für bich geschlagen, wird bann ftille steben! Die Lippen, die bir ben ersten Ruß im Leben gegeben, und die du viel zu selten im Leben gefüßt haft, wer= ben für immer geschloffen, und bie matten Augen werben nur noch in ber andern Welt offen fein. Dann, Kind, wirft bu beine Mutter ichaten - aber es wird zu spät sein!

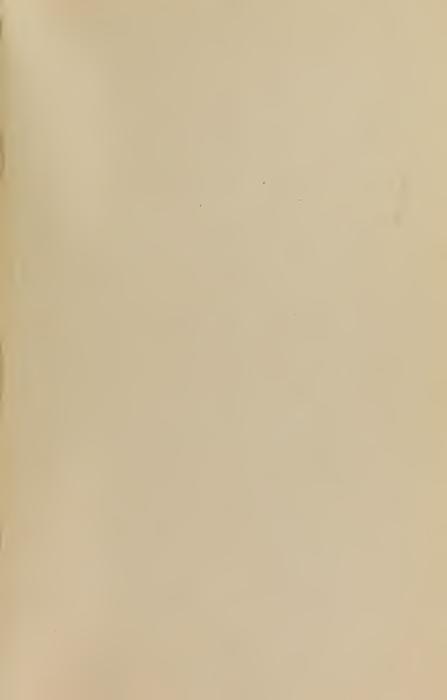







NTW ODTOOPTO O